Prinz Kraff zu Hohenlohe-Ingelfingen



Aufzeichnungen aus meinem Teben

I.

1848=1856











Brooks fring on Copully



# Aufzeichnungen

Des

### Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen,

weiland General der Arfillerie

unb

Generaladjutant Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm I.



Erster Band.

Vom Revolutiousjahr 1848 bis zum Ende des Kommandos in Wien 1856.

Rebst einer Lebenssffigge und bem Bildnif bes Berfaffers.

-<3\\\\

Berlin 1897.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Rochftraße 68-71.

123 5 4:3

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie bas Übersetzungsrecht sind vorbehalten.



#### Dorwort.

Die hiermit zur Veröffentlichung gelangenden Erinnerungen aus dem Leben des Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen enthalten seine eigenshändigen Aufzeichnungen, von denen er gewünscht hat, daß sie fünf Jahre nach seinem Tode dem Publisum übergeben werden möchten.

Diesem Bunsch bes Verstorbenen komme ich hiermit in der Ueberzengung nach, daß der militärischen Leserwelt mit der Durchsicht dieser Blätter eine ebenso große Vereicherung ihrer Keuntniß der Zeitgeschichte als ein hoher Genuß bereitet werden wird; dafür trifft hier Alles zusammen.

Die Stellung des Prinzen als Adjutant zweier Monarchen gab ihm Gelegenheit, weltbewegende Ereignisse aus unmittelbarer Nähe in ihrer Entwickelung zu beobachten. Seine überans rasche Laufbahn als Soldat führte ihn schon in jungen Jahren auf hervorragende, einflußreiche Plätze, auf denen er als Führer seiner Truppen im Ariege sowie als Berather und Lehrer derselben im Frieden sich auszuzeichnen vielsache Gelegenheit sand. Ausgerdem ist er Meister formgewandtesten Stils, gründlicher Kenner der Menschen und ein scharscher Beobachter, der seine Erlebnisse anschaulich und fesselnd zu schildern weiß.

Der Prinz wollte keine Geschichte schreiben; er selbst sagt, daß die ins Einzelne gehende Geschichte der Ereignisse durch Unvollkommenheit des Standpunktes und der Quellen, persönliche Absichten und Interessen, Sitelkeit, Selbstsücht, Sigennutz und Parteirücksicht sehr oft in schneidenden Widerspruch mit den Ereignissen selbst gerät, und betont den Unterschied: die Ereignisse selbst zu erleben oder zu schreiben, d. h. in ihrem Zussammenhang, ihren Gründen und Folgen genau zu untersuchen und sachlich richtig darzustellen. Seine Arbeit wollte nur Selbsterlebtes wahrhaft, dem persönlichen Eindruck entsprechend, lebendig wiedererzählen und damit den Leser gleichzeitig sesseln und unterrichten.

IV Borwort.

Er selbst pflegte ben Erzählungen alter Soldaten gern zu lauschen, benn auch wenn sie gefärbt waren, geben sie die persönlichen Eindrücke wieder und schildern die Stimmungen und Lagen, in die man kommen kann, aus denen dann Lehren für das Benehmen in ähnlichen Fällen zu ziehen sind.

Meine Stellung zur Arbeit des Prinzen war damit gegeben; in der Schilderung seiner Erlebnisse, in der persönlichen Beurtheilung von Berhältnissen und Personen durfte nichts geändert werden, die Eigenart des Werkes mußte nach Form und Inhalt erhalten bleiben, um des Prinzen Persönlichkeit unverändert hervortreten zu lassen; ich habe daher nur hier und da zu fürzen oder für den Leser etwas zu erläntern gehabt, was dann als Anmerkung am Juß der Seite geschehen ist. Niemals habe ich eigene Ansichten oder lleberzengungen zum Ausdruck gebracht.

Aus besonderen, zufälligen Gründen hat der Prinz über seine Jugend und ersten Dienstjahre selbst nichts gesagt; die Arbeit beginnt mit dem Jahre 1848.

Um dem Leser die Uebersicht zu erleichtern, habe ich dem Ganzen eine kurze Lebensskizze des Prinzen vorausgeschickt und in diese seine verwandtschaftlichen Beziehungen, soweit nöthig, und seine erste Jugend mit aufgenommen.

Es bleibt ferner zu beachten, daß der Prinz die Arbeit in den Jahren 1881 bis 1883 geschrieben hat; er giebt darin oft Bemerkungen über die serneren Schicksale der in einer früheren Zeit erwähnten Versonen, so daß hiermit die bis ins Jahr 1881 reichenden Schicksale zu verstehen sind.

Der vorliegende erste Band führt die Erinnerungen bis zu bes Prinzen Ernennung zum Flügeladjutauten; es wird dafür gesorgt werden, daß die serneren Bände in furzen Zeitabschnitten einander solgen können

Berlin, im Juli 1897.

Arved v. Teichman und Togischen, Generallientenant 3. D.

# Inhalts: Verzeichniß.

| Borwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ceite<br>III |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tebens kijge des Pringen Kraff ju Hohenlohe-Ingelfingen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | XI           |
| Anhang 1. Die nächsten Berwandten bes Pringen von Seiten bes Baters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 2. Die nächsten Berwandten des Prinzen mütterlicherseits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YLIX         |
| 2. Die litterarischen Arbeiten des Prinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LI           |
| # 4. Die wichtigsten Daten aus dem Leben des Prinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LII          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Litt         |
| Das Revolutionsjahr 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            |
| 1. Gärungen vor der Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            |
| Herbst 1847                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            |
| Gegensätze 3. Allgemeine Unzusriedenheit 4. Zustände in Oberschlessen 5. Nothstände 6. Besuch in Karksruhe 7. Koschentin 9. Zum Begräbniß nach Karksruhe 10. Tage der Sorge 11. Krankenpslege 12. Im Delirium 13. Abreise 13. Reujahrszede des Prinzen von Preußen 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Frühjahr 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14           |
| Kriegsspiel 14. Königlicher Erlaß vom Februar 1848 15. Der 24. Februar in Paris 16. Zunehmende Gärung in Berlin 17. Gesechtsbereitschaft einiger Truppenteile 19. Bolksversamme lungen 19. Einschüchterungsversuche des Militärs 21. Der 17. März. Ruhetag der Revolution 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 2. Die Märg-Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23           |
| Der 18. März.  Friedlicher Beginn 23. Straßenseligkeit 23. Nachricht von den zwei Schüssen auf dem Schlößplatz 24. Auf dem Schlößplatz 25. In der Kaserne am Dranienburger Thor 27 Antunst der Munition 28. Der erste Kanonenschuße in Berlin 29. Der Bessehl des Gouwerneurs 30. Die Barrikade in der Breiten Straße 31. Der Kamps am Köllnischen Rathhause 32. Der Kamps in der Friedrichstraße 33. Feuersbrünste 34. Bor versichiedenen Kasernen 35 Berwendung der Artillerie im Ganzen 36. Mäntelholen 37. Berkehr im Lustgarten 38. Das Kadettenforps marschirt ab 39. Empsang von Lebensmitteln 40. Die Füsstliere vom 8. Regiment 41. | 23           |
| Suffice Done 8. Regiment 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |

| Der 19. März  Geschtspause 42. Sonntag Morgen 43. Milbe Prazis 44. Zurückziehen ber Truppen 45. Berschiedene Ansichten über die Gründe 46. Der aktenmäßige Zusammenhang 47. Oberstlieutenant v. Binck 49. Seneral v. Prittwih 50. Flügelabsutanten vom Dienst 51. In der Kaserne am Kupsergraben 52. Baron Eugen v. Reibnih 53. Sinrücken in die Kaserne am Oranienburger Thor 54. Zustand in der Kaserne 55. Ausgabe der Bassen an die Bürger 56. Bolksjustij 57.                                                                                                                                                                                                                 | Seite 42 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Der 20. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 58       |
| 21. März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62       |
| Rantounement bei Potsdam.  Radyrichten aus Berlin 67. Der König in Potsdam 68. Wirfung der Nede des Königs 69. In den Offizierforps 70. Einberufung des Landtages 71. Prinz von Preußen nach England 72. Fahnen auf dem Stall 73. Der vereinigte Landtag 75. Frankfurter Borparlament 76. Berlin 77. Bürgerwehrparade 78. Die schwarzerothegoldene Kokarde 79. Dienstetrieb 80. Begegnung mit dem König 81. Unsprache des Prinzen von Preußen an die Offiziere in Potsdam 82. Der Prinz von Preußen in der Nationalversammlung 83. Wasserslag 85. Zeughaussturm 86. Bolksversammlungen in Potsdam 87. Nach Deet und Schmergow 88. Das Leben in Deet 89. Der Premierstieutenant 90. | 67<br>67 |
| Märsche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91       |
| Ginmarsch in Berlin  Am Thor 100. Brangel auf dem Gendarmenmarkt 101. In die alte Kaserne 101. Entwassenung der Bürgerwehr 103. Aufstölung der Nationalversammlung 105. Wie Graf Brandenburg Ministerpräsident wurde 106. In der Batterie 107. In der Kaserne 108. Bescheidene Lebenssührung 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Driftes Buch. Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Bon der Rückfehr zur Trnppe 1853 bis zur Ernennung zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Flügeladjutanten 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 213        |
| 1. Vorbereitungen und erste Einrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215        |
| Bei der Truppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 215        |
| Die Abmeldungen 243. Ankunft in Wien 244. Eupfang auf der Gesandschaft 245. Aufnahme in Wien 246. Beginn der Arbeit 247. Schwierigkeiten der Arbeit 249. Die Bewegungen der österreichischen Armee 250. Der Bericht vom 1. August 251. Erkaltung der Beziehungen zu den österreichischen Offizieren 252. Ueberwacht 253. Militärische Größen Desterreichs 255. Fürst Alsfred Windschaftschaft 257. Ausländer in der Armee 259. Gesellschaftsliche Gewohnheiten 260. Das diplomatische Korps in Wien 261. Der Botschaftsrath Baron von Fonton 262. Ausstische Gesandsschaftssetze 263. Militär Attachés anderer Staaten 265. Wie die Desterreicher über Preußen dachten 267. | 242        |
| 2. Das erste Jahr in Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 268<br>268 |
| Der Winter 1854—1855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300        |

| telegraphie 315. Schießbaumwolle 316. Gedämpfte Kriegslust 317.<br>Das Konfordat 319. Karneval in Wien 320. Salon der<br>Fürstin Schönburg 321. Die großen Häuser Wiens 323.<br>Graf Walmoden 325. General Ramming 325. | Geite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3. Sis zum Ende des Kommandos in Wien                                                                                                                                                                                   | 326   |
| Frühling und Sommer 1855                                                                                                                                                                                                | 326   |
| Reise nach Italien und Ende des Kommandos                                                                                                                                                                               | 339   |
| achregister                                                                                                                                                                                                             | 272   |







### Lebensskizze

bes

#### Prinzen Kraft zu Bohenlohe-Ingelfingen,

weiland General der Artillerie

und

Generaladjutant Seiner Wajestät des Kaisers und Königs Wilhelm I.

vom Herausgeber.

Das Haus Hohenlohe leitet seinen Ursprung von den Fränkischen Herzögen ab; erst nach dem Tode des Grasen Heinrich I. von Weikerssheim (um 1182) wurde der bleibende Name Hohenlohe nach dem Stammsschloß Holloh bei Ussenheim angenommen; von diesem Zeitpunkt an des ginnt die ununterbrochene Stammreihe des Geschlechtes, dessen Bestungen, ursprünglich an der Jagst, am Rocher, dem Tanber, der Ohre im Fränkischen Kreise, durch Hinzussügungen von Gütern und Schlössern in Schlesien, Gotha, Böhmen, Italien im Lause der Zeit sehr erheblich versgrößert wurden. Ans der Deutschen Grassschlaft war allmählich (1764 bezw. 1744) ein selbständiges Fürstenthum im Fränkischen Kreise entstanden, welches aber 1805 durch die Rheinbundsakte wieder mediatisit wurde.

Im Laufe der Jahrhunderte hat das Haus Hohenlohe viele Deutsche Männer hervorgebracht, welche sich im Staate, im Felde und in geistlichen Würden ausgezeichnet haben. Bei der stetigen Vermehrung der Vesitzungen war 1553 eine Grundtheilung der ganzen Herrschaft Hohenlohe vorgenommen worden, nach welcher dem ältesten Bruder Ludwig Kasimir die Neuensteinschen und Weichersheimschen Laude mit Langenburg, Jugelsingen, dem zweiten Bruder Eberhard die Waldenburgschen und Schillingssürstschen Besitzungen zusielen; so eutstanden die beiden noch heute bestehenden Hauptlinien, die Neuensteinsche und die Waldenburgsche.

Prinz Kraft gehört der Neuensteiner Hauptlinie und zwar dem Zweige Hohenlohe-Ingelfingen an, der sich sein Stammvater desselben,

dem Fürsten Friedrich Endwig, wiederum in zwei Theile gespalten hat, in die Nebenzweige Hohenlohe=Dehringen und Hohenlohe=Ingel=fingen.

Fürst Friedrich Ludwig ist am 13. Januar 1746 geboren, hat sich mit Amelie Luise, Gräsin Hoym 1782 vermählt und ist der Größvater des Prinzen Kraft. Er trat bereits unter Friedrich dem Größen in das Regiment Tauengin ein und wurde von ihm 1786 als Regimentstommandeur zum Generalmajor befördert, stieg sehr rasch bis zum General der Jusanterie und zeichnete sich in den Feldzügen am Rhein, in denen er eine Division beschligte, bei jeder Gelegenheit, ganz besonders aber beim Sturm auf die Weißenburger Linien aus. An der Spitze des Heeres siegte er in der dritten Schlacht bei Kaiserslautern (20. September 1794). Blücher nannte ihn in seinem Tagebuch aus den Rheinfeldzügen "einen Heerssührer, auf den die Preußische Armee stolz sein kann".

Er folgte 1796 seinem Vater (Johann Friedrich) in der Regierung des Fürstenthums Hohenlohe-Ingelfingen, das er bereits 1806, nachdem es mediatisirt war, seinem ältesten Sohn Angust übergab.

Ein hervorragender Truppenführer, ritterlicher Prinz, von soldatischer Ossenheit, großer Herzeusgüte, Freigebigkeit und Gastfreundschaft, wurde er gegen seinen Bunsch zum Beschlähaber eines Theils des Preußischen Heeres in Sachsen ernannt und bei Jena vernichtend geschlagen. Fregeleitet durch seinen Generalstabsches Massenhach, gab er mit schwerem Herzen schließlich seine Einwilligung zur Kapitulation von Preuzlau, womit sein ruhmreiches und thatenvolles Leben beschlossen war. Das Selbstvertrauen des edlen Mannes war gebrochen, er zog sich auf sein Gut Slawentzitz zurück und starb dort am fünfzehnten Februar 1818.

Aus eigenen Mitteln hatte er ein Regiment gestellt und dem Könige zugeführt, — was er besaß, opferte er auf dem Altar des Vaterlandes, so daß er sein ganzes Vermögen verlor und in Slawentzit wahrhaft fümmerslich seinen Lebensabend verbrachte.

Dieser Umstand war auf die Charafterbildung und das ganze Leben des Prinzen Kraft von der einschneidendsten Bedentung. Der große Majoratsebesit Slawentzit war auf den ältesten Sohn, den regierenden Fürsten Friedrich August Carl (geboren den siedzehnten Rovember 1784, gestorben den sünfzehnten Februar 1853) übergegangen, der damit Stammvater des Zweiges Hohenlohes Dehringen geworden war; die Fideisommißherrschaft Koschentin schenkte die Mutter des Fürsten Friedrich Ludwig direkt ihrem Enkel, dem Prinzen Adolph (geboren den neumundzwanzigsten Januar 1797, gestorben den vierundzwanzigsten April 1873) und snüpste daran die schwerwiegende Bedingung, daß er, um Koschentin der Familie zu erhalten, die Sinkünste nicht verwenden dürse, um die Schulden des

Vaters zu bezahlen. Diese Bedingung wurde bestimmend für die ganze Lebenssihrung des Prinzen Abolph und seiner gesammten Familie; er wollte der Bestimmung völlig nachkommen, Koschentin erhalten, aber dennoch die Schulden des Vaters bezahlen, und zwar in der Weise, daß den Gläubigern gerade so viel als Geschenk gegeben wurde, als ihre Forderung betrug. Das machte aber die denkbar höchste Einschränkung der ganzen Lebensssührung nothwendig; mit eiserner Konsequenz wurde dies Vorhaben durchzgesührt und zu glücklichem Ende gebracht.

Prinz Abolph wurde der Stammvater des zweiten Zweiges Hohenlohe-Ingelfingen. Er nahm am Kriege 1815 theil, widmete sich später der Landwirthschaft und dem Staatsdienst; er war Marschall des Schlesischen Provinziallandtages, Mitglied des vereinigten Landtages 1847, des Ersurter Parlaments 1850 und der Preußischen ersten Kammer. Er wurde 1856 Präsident des Herrenhauses und übernahm elsten März 1862 das Präsidium des neuen konservativen Ministeriums, das er am dreiundzwanzigsten September niederlegte, um es an Bismarck-Schönhausen zu übergeben. Prinz Adolph war General der Kavallerie und Chef des zweiten Oberichlesischen Landwehr-Regiments Nr. 23.

Am neunzehnten April 1819 vermählte er sich mit der Prinzessin Luise zu Hohenlohe-Langenburg, aus dem älteren Zweige der Neuensteiner Hauptlinie (geboren den zweinndzwanzigsten August 1799, gestorben den siedzehnten Januar 1881).

Uns dieser Che stammen fünf Rinder:

- 1. Der Prinz Carl, geboren ben neunzehnten November 1820, gestorben ben ersten Mai 1890, war Lieutenant im ersten Garbes Mannen-Regiment und Edjutant bes Prinzen Carl von Preußen, bann Landrath von Lublinit;
- 2. Prinz Friedrich Wilhelm, geboren den neunten Januar 1826, gestorben den vierundzwanzigsten Oftober 1895, war General der Kavallerie, Generaladjutant Seiner Majestät des Kaisers Wilhelm I.;
- 3. Prinz Kraft, geboren ben zweiten Januar 1827, gestorben ben sechzehnten Januar 1892. General ber Artillerie, Generaladjutant Seiner Majestät bes Kaisers Wilhelm I.;
- 4. Prinzessin Adelheid, geboren den dreizehnten Mai 1830, gestorben den dreizehnten Februar 1892;
- 5. Prinzessin Luise, geboren ben fünfundzwanzigsten März 1835, vermählt mit Alfred Grasen zu Erbach-Fürstenau.

Der ganze Haushalt wurde mit ber höchsten Ginfachheit unter Entsiagung auf alle und jede Unnehmlichkeit geführt, die Kinder mit unbeugssamer Strenge erzogen.

Prinz Kraft, ein schwaches, fränkliches Kind, dessen Entwickelung die Aerzte, wegen eines großen Kopses, mit Sorge entgegensahen, wurde mit seinem älteren Bruder Friedrich Wilhelm gemeinschaftlich erzogen; dieser, ein frästiger, ausgelassener auch zu jugendlich übermüthigen Streichen veranlagter Knabe, war dem jüngeren Bruder an Krästen sehr überlegen und bei den strengen Grundsähen des Baters, der beide Brüder stets gleichmäßig verantwortlich für Alles machte, hatte der Jüngere eine von herben Ersahrungen nicht ganz freie Kindheit. Der sieben Jahre ältere Prinz Karl war zur Erziehung bereits außer dem Hause.

Für feine beiden Schwestern, befonders für die jüngste, Lissi, fühlte der junge Prinz Kraft eine große Zärtlichkeit und war stets ihr Verstheidiger und Ritter, wenn der ältere Bruder durch Neckereien und Scherze die Schwestern ärgerte.

Es war dies damals schon eine den Knaben beherrschende Haupteigenschaft seines Wesens, die, durch das Leben sortentwickelt, sich zu dem
ritterlichen Charakter ausbildete, der stets und überall dem scharf entgegentrat, was er für Unrecht hielt, den Schwächeren schonte und den Leidenden
schützte.

Die Mutter des Prinzen ertheilte den Religionsunterricht selbst und legte in dem Prinzen den tief religiösen Grund, der ihm sein Leben lang tren blieb. Trot aller ihr vom Manne auferlegten Strenge in der Erzichung der Anaben wurde sie, welche von Natur die Güte und Liebe selbst war, hoch verehrt und innig geliebt.

Mur mit bitterem Gefühl gedachte Prinz Kraft der allerersten Unterrichtszeit, in welcher der nach Koschentin berusene Lehrer durch Nebersättigung mit Lehrstunden es verstand, die Fähigkeiten zurückzudrängen, so daß der Erfolg ein sehr geringer war. Als die Prinzen ungefähr das zehnte Jahr erreicht hatten, kam ein neuer Lehrer, Bischer, nach Koschentin, und mit ihm sing ein neues Leben an; eine ganz andere Lehrmethode gewann ihm die Liebe der Schüler, besonders des Prinzen Kraft, der sich ihm eng anschloß; seine hochbedeutenden Anlagen wurden richtig erkannt und mit Eiser fortentwickelt. Bischer blieb bis zum Eintritt des Prinzen in die Armee ihr Lehrer und erhielt sich deren Verehrung und Liebe bis in ihr spätestes Alter.

Nach der Konfirmation bestimmte der Tater den ferneren Lebenslauf der Brüder dahin, daß der ältere, Prinz Friedrich Wilhelm, zur Kavalleric, Prinz Kraft zur Artillerie gehen sollte; dieser Beschluß gab dem jüngeren Prinzen eine herbe Enttänschung; er hatte für die Artillerie, eine damals sehr gering angesehene Wasse, durchaus keine Neigung; dem unbeugsamen Willen des Vaters gegenüber gab es aber keine Widerrede, und er hatte sich stumm zu sügen. Der Grund für diese Entscheidung des Vaters lag

auch darin, daß er glaubte, beide Söhne zur Kavallerie gehen zu lassen, sei zu theuer, und die Artillerie war fraglos damals die billigere Wasse. Auch hier trat bald eine Wandlung in der Abneigung des Prinzen gegen die Artillerie ein. Es wurde ein militärischer Lehrer, Lieutenant Hertt, nach Koschentin berusen, welcher den Auftrag erhielt, die Militärwissenschaften, soweit sie zum Examen nöthig waren, zu lehren. Damit aber gleichzeitig verstand derselbe auch, die Liebe für die Artillerie zu erwecken, dem Prinzen Kraft die wissenschaftliche Seite auregend darzulegen, die Lust zu weiteren militärischen Studien zu beleben und zu bewirken, daß der Eintritt in die Artillerie mit voller Freudigkeit und Ueberzeugung ersolgte.

Nach Beendigung der wissenschaftlichen Ausbildung wurde Prinz Kraft nach dem Bunsch des Vaters bei der Garde-Artislerie-Brigade am vierundzwanzigsten April 1845 als aggregirter Sekond-Lieutenant angestellt; er legte am neunten Juni und den folgenden Tagen vor der Ober-Wiltär-Craminations-Kommission das Fähnrichs- und Offiziereramen gleichzeitig ab, infolgedessen ihm am zwölften Juli das Zeugniß der Reise zum Offizier ausgestellt wurde.

Im Herbst besuchte der Prinz die vereinigte Artisseries und Ingenieursschule, die er schon nach einem Jahre, \*) nach abgelegter Berufsprüfung, wieder verließ, um in den praktischen Dienst zurückzutreten.

Unter dem achten September 1846 ift ihm das "Prüfungs- und Qualifikations-Zeugniß als Offizier der Artiklerie" von der Kommission ausgestellt worden, nach welchem er im Durchschnitt sehr gute Kenntnisse bewiesen und "unter lobender Anerkennung seiner vorzäglichen Leistungen" die Prüfung bestanden hatte.

Se. Majestät der König verlieh dem jungen Prinzen "in Anersennung seiner rühmlichen Applikation und der in der Prüfung bewiesenen ganz vorzüglichen Kenntnisse" den St. Johanniter» Orden, zu welcher Gnadenserweisung der Prinz Adalbert in eigenhändigem Schreiben seinen Glückswunsch aussprach.

Eine seltene Auszeichnung, die vor Neuordnung des Ordens hier und da vorkam. Prinz Kraft blieb bis zum Herbst 1850 im Frontdienst, der in damaliger Zeit mit besonderen Schwierigkeiten verbunden war.

Für den Krieg hatte nämlich eine Artillerie-Brigade zu besetzen: drei reitende Batterien, drei zwölfpfündige Batterien, fünf sechspfündige Batterien, eine siebenpfündige Haubitz-Batterie und drei Festungs-Kompagnien, bestand also im Frieden aus zwölf Feld= und drei Festungs-Kompagnien.

<sup>\*)</sup> Dies war damals ganz außergewöhnlich, da für aggregirte Offiziere ein zweijähriger Besuch der Schule vorgeschrieben war.

Diese fünfzehn Kompagnien waren ganz gleichmäßig in drei Abtheilungen, jede zu einer reitenden und vier Fuß-Kompagnien, getheilt, welche letztere den Dienst miteinander in der Weise wechselten, daß jährlich eine andere Feld-Kompagnie Festungs-Kompagnie wurde. Dadurch war die Ausbildung aller Kompagnien innerhalb dreier Jahre im Feld- wie im Festungsdienst zwar eine gleichmäßige, aber eine ebenso schwierige als unzureichende.

Die Friedensetats der Feld-Kompagnien waren sehr verschieden; die reitenden sowie die zwölfpfündigen Kompagnien hatten je vier Geschütze bespannt, mit vierundachtzig bezw. nennunddreisig Pferden; die Fußskompagnien nur zwei Geschütze mit sechzehn Pferden. Die Kopfzahl jeder Kompagnie war Hundertundsieden.\*)

Die Ausbildung der Juß-Kompagnien im Bespanntexerziren und damit im Gebrauch derselben im Gesände war daher im höchsten Grade schwierig, denn die beiden seichten Fuß-Kompagnien jeder Abtheilung nußten sich verseinigen, um eine Batterie zu vier Geschützen besetzen zu können; die Ausbildung der Offiziere und Unterofsiziere konnte daher nur eine sehr beschränkte sein.

Prinz Kraft wurde bei seinem Eintritt von dem Brigadier, Obersten v. Ehrhardt, der ersten Juß-Kompagnie zugewiesen, welche zur ersten Abstheilung gehörte. Abtheilungskommandeur war Major Schach v. Wittenau, Kompagnieches Hamptmann Kehl.

In biesen eigen Ausbildungsverhältnissen blieb der Prinz aber nicht lange; er hatte nach einem Sommerhalbjahr mit Schießübung und Manöver, wie bereits erwähnt, am ersten Oktober 1845 zur Artilleries und Ingenieurschule zu gehen; nach seiner Nücksehr von dort wurde er im Jahre 1847 zur reitenden Artillerie versetzt, was seinen Neigungen viel mehr eutsprach und seiner Ausbildung im praktischen Frontdienst besonders zu statten kam.

Der Dienst bei der zweiten reitenden Batterie, bei welcher er jahreslang stand, war unter dem Batterieches Hauptmann Köhn v. Jasti ein höchst anstrengender, dis in die kleinsten Einzelheiten streng überswachter, aber immer lehrreich und geeignet, Ersahrungen für alle höheren Kommandostellen in der Artillerie zu sammeln.

Es ist in dieser Zeit, von Anfang 1847 bis zum Besuch der Kriegssichnle (der jetzigen Kriegsakademie) Februar 1851, der Grund gelegt worden sür des Prinzen später bewiesene, genane Kenntnisse des praktischen Dienstes, sowohl in der Friedensausbildung seiner Truppe als in der Führung derselben gegen den Feind.

<sup>\*)</sup> Genau: ein Feldwebel, ein Portepeefähnrich, ein Kapitänd'armes, elf Unteroffiziere, neun Bombardiere erster, zwei zweiter Klasse, zwei Hornisten und achtzig Kanoniere, zusammen hundertundsieden Köpfe.

Es famen noch mehrere andere Umstände und außergewöhnliche Lebenslagen zusammen, um einen so jungen Offizier in der Zeit seiner ersten Ausbildung zu großer Selbständigkeit und Festigkeit zu erziehen, seinen Blick für die allgemeinen Verhältnisse im Staate zu schärfen und seine hervorragenden Anlagen zur Erweiterung seiner Kenntnisse zu verswerthen.

Die Märztage in Berlin im Jahre 48 hatten ihm zwar eine direfte friegerische Thätigkeit nicht gebracht, aber die mannigsachen Berührungen mit aufgeregten Bolksmassen, Geistesgegenwart und rasche Entschlußfähigkeit von ihm verlangt, welchen Forderungen er überall zu entsprechen wußte.

Die darauf folgenden siebenmonatlichen Einquartierungen in den versschiedensten Ortschaften, mit stellenweiser vollkommener Unterbrechung jeder Verbindung mit anderen Truppen und den gewohnten Umgangsstreisen, brachten von selbst einen so eingehenden und unausgesetzten Dienstbetrieb, daß die Kenntnisse der Ausbildung von Mann und Pferd und der Bedürfnisse des Soldaten unter außergewöhnlichen Umständen erweitert und vertieft wurden und diese Zeit ihm daher entscheidenden Vortheil brachte.

Der Bater des Prinzen Hohenlohe, Prinz Adolph, war als Mitglied des vereinigten Landtages viel in Berlin, bei Hofe eine hervorragend gern gesehene Persönlichkeit und in Verbindung mit den einflußreichsten Männern der Zeit. In dem Winter 1847/48 wurde daher Prinz Kraft mit einer großen Zahl derselben persönlich befannt, nahm an den politischen Gesprächen bei seinem Vater lebhasten Antheil und schärfte sein Urtheil sür die großen Verhältnisse des Staates, was in seinen späteren Stellungen von besonderem Ruten war.

And für die Fortbildung seiner militärischen Kenntnisse, der taktischen wie technischen, war jene Zeit von großer Bichtigkeit. In der Kaserne der Garde: Artillerie hatte sich ein Kreis strebsamer, kenntnißreicher Ofsiziere verschiedener Wassen während des Winters an bestimmten Tagen zusammensgesunden, um das eben erst erfundene Kriegsspiel zu eigener Ausbildung zu betreiben. Unter der sachverständigen und ersahrenen Leitung des Oberstlientenants v. Falkenstein gewann es für die Förderung der Theilsnehmer einen hervorragenden Einsluß, und Prinz Hohenlohe war mit regstem Gifer und gediegenem Verständniß regelmäßiger Theilnehmer.

Junächst ganz gegen seinen Bunsch wurde er 1849 zur Artilleries Prüfungskommission kommandirt; er wußte es auch durchzusetzen, daß er bald wieder zur Truppe zurückfam, aber die wenigen Monate im Kreise der Männer, welche ihr ganzes umsangreiches Bissen dem Fortschritt der technischen Einrichtungen der Artillerie gewidmet hatten und durch Bersluche und wissenschaftliche Arbeiten alles Neue prüften, hatten doch dem Prinzen infolge seiner Theilnahme an diesen Arbeiten Verständniß für

den Zusammenhang dieser Dinge gebracht und ihn noch in späteren Zeiten angeregt, mit solchen Fragen sich zu befassen und wirksam zu sein.

Auf dem Schießplatz der Kommission zog er sich ein kaltes Fieder schwerer Urt zu, wodurch die Fortsetzung des praktischen Dienstes auf drei Monate unterbrochen wurde, um durch Lustweränderung der Krankheit entgegenzuwirken; die vollständige Heilung wurde aber erst im Herbst durch eine Kaltwasserfur erzielt.

Der Prinz hatte sast vier Jahre nach dem Besuch der Artisseriesschule im Frontdienst zugebracht; es drängte sich ihm nun die Ueberzengung auf, daß bei dem gleichmäßigen, eintönigen Berlauf des damaligen Aussbildungsjahres für ihn nicht viel mehr als praktische Gewandtheit zu gewinnen sein würde.

Bon dem regen Streben nach weiterer Ausbildung befeelt, faßte er daher den Entschluß, die Kriegsschule (hentige Kriegssulfademie) zu besuchen, und legte im März 1850 die dazu nöthige Prüfung ab. Die Wiedereröffnung der Schule sollte im Ottober stattsinden, nachdem sie seit 1848 geschlossen gewesen war. Die politischen Verhältnisse aber, welche im November eine allgemeine Mobilmachung nothwendig machten, schoben diesen ins Auge gesaßten Zeitpunkt bis zum 15. Februar 1851 hinans.

Der Prinz Hohenlohe hatte bei einer Parsorcejagd im Grunewald durch einen schweren Sturz sich eine erhebliche Gehirnerschütterung zusgezogen, deren Folgen beseitigt waren, als die Mobilmachung ihn zu ausstreugender Thätigkeit im Batteriedienst veranlaßte; die besonders schwierigen Berhältnisse, unter denen diese Mobilmachung vorgenommen werden mußte, verbunden mit der großen Selbständigkeit, der er sich dabei erfreuen konnte, gereichten dem Prinzen zu großer Genugthnung; es war gewissermaßen ein ersolgreicher Abschluß der Dienstleistung in der Front für längere Zeit.

Auf der Kriegsschule verfolgte der Prinz mit allen Kräften die gehaltenen Vorträge und versäumte außerdem keine Gelegenheit, seine Kenntnisse noch weiter zu vermehren. Das Privatstudinm der Englischen Sprache, das er mit vielem Erfolg schon früher begonnen hatte, setzte er sort. Mit seinem Ossisierkorps verkehrte er in alter Weise und betheiligte sich bei dem Garnison-Kriegsspiel um so eisriger, als eine Abnahme an Regsamkeit sich bemerkbar zu machen schien, seit der bisherige Leiter durch Ernennung zum Regimentskommandenr gezwungen war, die Leitung dieses Spiels aufzugeben.

Sanz besonders wichtig wurde für den Prinzen die Fortsetzung des Umganges mit hervorragenden Männern aus den Areisen der Parlamentarier, die bei seinem Bater verkehrten. Prinz Adolph war den Winter hindurch nunnehr regelmäßig in Berlin; als Mitglied der zweiten Kammer und später des Herrenhauses versammelte er um sich alle maßgebenden Pers

fönlichkeiten, deren politische Gespräche und Verhandlungen den Prinzen wesentlich in der Beurtheilung der staatlichen Berhältniffe und der Behandlung der Tagesfragen förderten, so daß seine politischen Anschauungen in einem für sein Alter außergewöhnlichen Mage reiften. Diesem Umftand barf es zugeschrieben werben, baß ber zum Generalinspekteur bes Erziehungs= und Bilbungswesens ernannte frühere Minifterpräsident General v. Radowit bei ber erften Befanntichaft mit bem jungen Sefondlieutenant eine solche Zuneigung zu ihm gewann, daß er ihn in seinen Umgang zog und mit ihm in feinem Sanfe bie eingehenbsten Besprechungen über die wichtigsten Fragen unternahm. Ihm ist es auch besonders zu danken, daß Seine Majestät sich bewogen fand, ben Bringen Kraft gleich= zeitig mit seinem Bruder, dem Pringen Friedrich Wilhelm (1. Garde-Illanen) außer der Reihe zum aggregirten Premierlientenant zu ernennen (19. April 1853), noch che die Priegsschule die Borlesungen geschlossen hatte. Dieje außergewöhnliche Beförderung hatte den wichtigen Erfolg, daß der Bring von einem ihn bewegenden schmerzlichen Entschluß gurudfam. Seine Ginrangirung in den Gtat der Garde-Artillerie-Brigade war nämlich so verspätet und unter so besonderen Verhältnissen erfolgt, daß er nicht glaubte in den Frontdienst zurückfehren zu können, und sich vorgenommen hatte, nach Beendigung des Kriegsschulkursus um feinen Abschied einzukommen. Runmehr war diefer Schritt hinfällig geworden, um fo mehr, als dieje Beförderung innerhalb des Regiments und unter Belaffung in bemfelben ein gang ungewöhnliches Aufschen machte. Das Abgangs= zeugniß von ber Kriegsschule, welches am 9. November 1853 ausgestellt war, wies elf besondere Belobungen auf, und es wäre nach bisherigem Gebrauch die Berleihung eines Chrenfabels am Plate gewesen. diesem Jahre fand aber eine solche Berleihung überhaupt nicht statt, was der Bring um so mehr bedauerte, als ein Kamerad dreizehn Belobungen, ohne einen Ehrenfäbel zu erhalten, sich erworben hatte, und der Pring bes Glaubens war, daß der Wegfall Diefer Auszeichnung seinetwegen infolge der außergewöhnlichen Beförderung stattgefunden habe.

Jedenfalls war der Erfolg des Besuches der Ariegsschule ein ganz hervorragender.

Prinz Kraft trat im Juli 1853 zur zweiten reitenden Batterie zurück. Die Verhältnisse in der Brigade hatten sich aber gründlich geändert. Brigadier war Oberst v. Rochl, Batterieches Hauptmann v. Oertzen geworden. Beide für den Dienst der Batterie maßgebendsten Ofsiziere waren ihrer ganzen Anlage nach ausschließlich praktische Frontossiziere, gegen wissenschaftliche Bestrebungen sast ablehnend, streng und derb in der Form. Um so eisriger mußte der von dem wissenschaftlichen Kommando zurückschrende Ofsizier bemüht sein, bis in die kleinsten Einzelheiten alle

Dienstobliegenheiten auf das Genaueste zu erfüllen und sich eine Gewandtheit im äußeren Dienst zu erwerben, ohne welche eine Anerkennung dieser beiden Borgesetzen nicht zu erhalten war.

Es war dem Prinzen mitgetheilt worden, daß, weil er ein Kommando zum topographischen Büreau seiner Angen wegen nicht gewünscht hatte, er auch niemals in den Generalstab kommen könne; statt dessen ersöffnete ihm der Chef des Generalstabes, General v. Renher, schon Ende des Jahres 1853, daß er den Wunsch habe, ihn nach Wien zur Botschaft zu senden, daß der Prinz dies aber bis zur Entscheidung anderweitig nicht mittheilen dürse.

Die Verhandlungen danerten sehr lange; noch im Juni 1854 war nichts weiter ihm davon bemerkbar geworden, und es sehlte nicht viel, daß diese ganze Aussicht sich zerschlagen hätte. Er sollte nämlich zu einem Remonte-Kommando nach Preußen abgehen, und ein solches Kommando danerte damals fünf Monate. Da bekam der Prinz die Masern, der Abmarsch nach Preußen wurde unmöglich, und unmittelbar nach seiner Genesung wurde er (29. Juni 1854) auf ein Jahr zur Gesandtschaft nach Wien kommandirt.

Es ift dieses Kommando als die Grundlage zu der so anßergewöhnlich schnellen Laufbahn zu betrachten, in welcher er von Stufe zu Stufe stieg.

Mur einen Tag branchte der Pring, um die gewünschte eilige Abreife von Berlin zu bewerfstelligen; außergewöhnliche Umstände und besonders seine taktvolle Entschlossenheit machten es möglich, daß er in Wien nach Berlauf von faum einer Woche nicht nur alle wichtigen Perfoulichkeiten, vom Raifer an, persönlich fannte, sondern daß er sich auch schon den wichtigsten Arbeiten in seiner Stellung völlig hingeben founte. Es wurde Niemandem, der darauf achtete, entgangen fein, daß die Defterreichifche Urmee in voller Bewegung war; aber nichts durfte barüber veröffentlicht werden; Formationen der Truppen, Dislokationen — die ganze innere Organisation der Armee war in vollständiges Dunkel gehüllt, da Alles, was verlautete, falich war. In Berlin wußte man von diesen Dingen nichts, und in Wien wurde natürlich, trot des äußerlich freundschaftlichsten Entgegenkommens gegen den jungen Militär-Attaché einer eng verbunbeten Macht, von allen Beamteten bas größte Schweigen bewahrt. Richtsdestoweniger gelang es dem Prinzen, noch im Juli eine vollständige Armee= lifte mit allen Stärkeverhältniffen, den Garnisonen und der Zusammengehörigfeit in den größeren Truppenverbänden aufzustellen und nach Berlin einzureichen. Preußen hatte mit Desterreich bei Beginn des Krimkrieges ein Schuthundniß abgeschloffen (20. April), das eine vollständige Rentralität zum Gegenstande hatte. In Diefer Auffassung hielt Breugen fest. Defterreich dagegen wandte sich im Geheimen den Westmächten zu, mit denen es am achten August schon ein gemeinsames Vorgehen verabredete. Hohenlohe hatte sich mit seltenem Geschick über alle militärischen Beswegungen der Armee genane Nachrichten zu verschäffen gewußt, diesselben mit den Armeelisten verglichen und aus der Zusammenstellung Schlüsse auf die Absichten Desterreichs gezogen, die, nach Berlin mitzgetheilt, zunächst auf völlige Abweisung stießen; aber die Vorhersagung, daß Desterreich gegen Ende August eine Armee von 268 000 Mann im Osten bereit stehen haben würde, um in Rußland einzurücken, stellte sich doch allmählich in Verlin als wahr heraus. Die Anertennung für den Prinzen blieb nicht auß; er wurde unter Belassung in seinem Verhältniß zum aggregirten Hauptmann im Generalstab (5. Ottober 1854) ernannt. Damit war das Vertrauen zu seinen Verächten offen außgesprochen, und in dem weiteren Verlauf des Krimkrieges war er es, der von allen Beswegungen der Desterreichischen Armee sowie von den politischen Absüchten und Vorsommnissen die raschessen Nachrichten zu senden verstand.

Rach Eintritt ruhiger Zeiten gelang es ihm, die Bestrebungen Defterreichs zur Fertigstellung brauchbarer Schießwolle für Kanonen= ladungen als vergeblich zu ertennen und der eigenen Regierung zu bezeich= nen und endlich burch eine militärische Reise in Oberitalien die dortigen Schlachtfelder gu ftudiren und perfonliche Befanntichaft mit ben hochften Kommandeuren ber dortigen Urmee anzuknüpfen; es waren dies meist Perfönlichkeiten, benen Pring Rraft 1866 bei Königgrätz unmittelbar gegenüberstehen sollte. Friedrich Wilhelm IV., der Die Berichte gelesen hatte, ernannte ben Prinzen am 8. Januar 1856 zu seinem Flügel= abjutanten. In diefer Stellung tonnte ber Pring zeigen, daß feines Tattgefühl, verbunden mit vornehmer Difenheit und unbengfamer Geftigkeit, sich überall die erwünschte Anerkennung erwirbt. Er betrat die Stellung mit dem festen Borfat, sich nie etwas zu vergeben oder sich gefallen zu laffen, von wem es auch fei - eber die Stelle aufzugeben. Dieje felb= ständige Denkungsweise machte es ihm bei verschiedenen Gelegenheiten möglich, diesem Borfat tren zu bleiben sowie den bei Sofe vorhandenen verschiedenartigen Strömungen die Spitze gu bieten.

Bei dem verhältnismäßig nicht allzu viel Zeit raubenden Dienst — drei Tage in vierzehn Tagen — versäumte er es nicht, andauernd der Fortbildung in militärischer Hinsicht die größte Ausmerksamkeit zu widmen. Bald nachdem er die Verhältnisse übersehen konnte, wußte er eine KabinetssOrdre zu erhalten, welche ihm Erlandniß gab, den Sitzungen der ArtilleriesPrüsungskommission beizuwohnen. Damit blieb seine Fortbildung als Artillerist gesichert. Alle Truppenübungen, auch wenn der König dabei nicht anwesend war, versolgte er mit größter Genauigkeit, sobald eine besondere Körderung nach irgend einer Richtung vorauszuschen war. Den

wichtigen artilleristischen Breschversuchen mit schweren gezogenen Geschützen, die in Schweidnitz längere Zeit in Anspruch nahmen, wohnte er mit regstem Gifer bei, so daß er über deren Wirksamkeit im Festungskriege sich ein genaues Urtheil zu bilden vermochte.

Auch Generalstabsreisen, namentlich unter Renher, machte er mit, immer mit Fleiß darauf bedacht, zu höheren Stellen sich vorzubilden.

Seine Stellung brachte es mit sich, daß er einen eigentlichen direkten Einfluß auf politische Ereignisse nicht hatte; ein Streben danach vermied er auch gewissenhaft, immer nur bemüht, das zu thun und gut zu thun, was seines Amtes war.

Die sich allmählich entwickelnde Krankheit des Königs verlangte schon geraume Zeit vor dem eigentlichen Ausbruch die größte, ausmerksame Schonung des Monarchen und bestimmte Fernhaltung jeder Aufregung; zur Erfüllung dieser Psticht allein griff Hohenlohe wohl auch einmal ein, aber niemals anders als in jener ihm pstichtmäßig auserlegten Sorge um den König durch Abwehr.

Während der Reisen nach Tegernsee (Sommer 1858) und dann nach Italien (Winter 1858 bis Mai 1859) machte die stets znuehmende Sorge um die Gesundheit des geliebten Königs aus dem Prinzen einen hervorragenden Krankenpsleger, der im Krankenzimmer das höchste Verstranen der Königin und der Aerzte sich erwarb, weil er sich den heilsamsten Einsluß auf den Kranken zu verschaffen wußte.

Als Flügeladjutant vom Dienst stand er am Sterbebett des geliebten Königs.

Am zweinndzwanzigsten Juni 1858 war der Prinz nach dreizehnjähriger Dienstzeit bereits Major geworden; ein ganz außergewöhnlich rasches Borschreiten. In demselben Jahr (21. Dezember 58) wurde er zum Kommandeur der Leib-Gendarmerie ernannt und erhielt damit den Rang als Regimentskommandeur.

Auch in den letzten Jahren als Flügeladintant des Königs Friedrich Wilhelm IV. hat er die dienstfreien Tage gewissenhaft nach jeder Richtung benutzt, um in steter Verbindung mit den Fortschritten in der Artillerie zu bleiben. Es war die Zeit, in welcher das System der gezogenen Geschütze aus den langjährigen Versuchen und Arbeiten der Artilleries Prüfungskommission als endlich vollendet hervorging. Als Festungssegischütz hatte sich die Ersindung bereits in Schweidnitz bewährt; im Sommer 1860 wurden unter den Augen des Prinzskegenten erweiterte Vreschversuche in Jülich vorgenommen, denen auch Prinz Hohenlohe beiswohnte, und welche die Ersahrungen aus Schweidnitz bestätigten und vervollständigten, so daß die Frage der Einführung dieser Geschütze in den Festungskrieg als abgeschlossen betrachtet werden konnte. Für den

Feldfrieg aber war dies noch immer nicht der Fall. Unter den alten Artilleristen (v. Hahn, v. Rochl und Anderen) gab es noch viele Gegner der neuen Wasse; Prinz Hohenlohe, der allen Einrichtungen und Versuchen verständnisvoll gesolgt war, der die gezogenen Systeme anderer Staaten genau sindirt hatte, griff 1860 in die Bewegung zur Klärung dieser Frage mit vier Borträgen, die auf Auregung des Prinz-Regenten gedruckt wurden, zu Gunsten des erprobten Systems ein, und die dienstmäßige Einsührung ließ nicht mehr auf sich warten.

Die Arbeit\*) wurde nur zur Mittheilung an Offiziere der Prenßischen Artillerie gedruckt und veröffentlicht.

Außer diesen Vorträgen in der Garde-Artilleriekaserne hatte sich das Kriegsspiel daselbst wieder von Neuem belebt, seitdem der zum Generalmajor beförderte Vogel v. Faldenstein die Leitung wieder übernommen hatte; selbstverständlich war der Prinz ein ebenso eisriger wie sördernder Theilnehmer an diesen Versammlungen.

Nach dem Tode des Königs Friedrich Wilhelm IV. und nach Beendigung des Tranervierteljahres, also am ersten April 1861, traten die dienstihnenden Flügeladjutanten, und mit ihnen Bring Sobenlohe, in den Dieuft des Königs Wilhelm; die dadurch herbeigeführte größere Zahl von Abjutanten und der Umstand, daß der Dienst hier meist nur bis furz nach Mittag, etwa bis zwei ober drei Uhr, danerte, bewirfte, daß vielfach Zeit und Gelegenheit blieb, eigenen Beschäftigungen nachzugeben, was der Prinz nicht versäumte durch Fortsetzung seiner Studien auszunuten. Wesentliche Förderung fand er an der Seite des Monarchen durch die strengen Besichtigungen und lehrreichen Beurtheilungen, die derselbe fast das ganze Jahr hindurch vornahm. Bis in die kleinsten Ginzelheiten hinein fah das icharfe Ange des Königs jeden Fehler, ebenfo bei den lebungen des Frühjahrs, wo es sich um die strengfte Befolanna des Reglements handelte, als im Berbft, wo es auf die Führung im Belände aufam; bie ruhige, icharfe, ftets genau treffende Befprechung bes Fehlers enthielt immer auch die Hinweisung auf das Richtige, so daß Theilnehmer wie Zuhörer gleichniäßig gefordert wurden. In biefer Beziehung war die Thätigkeit des Königs rastlos über die ganze Monarchie ausgebreitet; die Erziehung der eben erft fast verdoppelten Urmee nach Seinem Willen war die erwünschte und erfolgreiche Frucht biefer Arbeit, von der die unmittelbare Umgebung zu allererft ben größten Ruten gog.

Bis zum Frühjahr 1864, also drei volle Jahre, blieb Prinz Kraft in dieser Stellung; es waren dies die Jahre der Vorbereitung für die welterschütternden Ereignisse von 1866 und 1870, die für den der maß-

<sup>\*)</sup> Das gezogene Geschütz, von Kraft Prinz zu Hohenlohe-Ingelfingen. Berlin 1860. Geh. Ober-Hosbuchdruckerei von Decker.

gebenden Stelle so nahe stehenden Abjutanten eine ungemessene Jülle seltenster Ersahrungen und bedeutsamster Begegnungen mit sich brachten. In politischer Beziehung kämpste die Regierung mit dem demokratischen Abgeordnetenhause um die Neuschaffung der Regimenter (Konsliktszeit). Der Bater des Prinzen Kraft wurde Präsident des konservativen Ministeriums, in welcher Stellung ihm, nach nicht ganz einem Jahre, Herr von Bismarck-Schönhausen solgte; es kamen die Verhandlungen und Maßnahmen wegen des Polnischen Ausstandes, die unausgesetzten Arbeiten wegen einer neuen Verfassung Deutschlands, mit dem Fürstenstongreß in Franksurt a. M., dem der König beizuwohnen beharrlich versweigerte; ebenso wie er die Annäherungen Napoleons, dessen Deutschsseindliche Absichten errathend, auf das Bestimmteste zurückwies.

Ereignisse, wie der Mordversuch gegen den König in Baden, die Kröming in Königsberg mit den nachfolgenden Jesten in Berlin und Breslan, der Besuch des Raisers Franz Joseph in Gastein, des Raisers Napoleon in Baden, die großen Kaisermanöver am Rhein und in der Mark und viele andere Begebenheiten fanden in dieser Zeit ftatt, bei benen der Prinz als dienstthnender Flügeladjutant unmittelbar Zenge war, so daß diese drei Jahre unvergleichlich große Bereicherung seinem inneren Leben durch die gewonnene Personalfenntnig der bedeutendsten Männer aller Länder gebracht haben. Durch die Gnade seines Königs wurde ihm aber noch sein größter Bunsch erfüllt; er durfte dem Kriege gegen Dänemark, dem ersten, den Preußen seit langen Sahren führte, wenigstens als Zenge für einige Zeit beiwohnen; er wurde im Januar 1864 in das Hauptquartier des Feldmarschalls v. Wrangel mit dem Auftrage gesendet, dem Könige über Alles Bericht zu erstatten. Der Bring Hohenlohe traf am siebenundzwanzigsten Januar 1864 im Samptquartier in Samburg ein, wo ihn ber achtzigjährige Feldmarichall, ber einen Berichterstatter bei der Armee nicht gern fah, nicht gerade aufs Freundlichste Chef des Generalstades der Armee war General Vogel v. Faldenstein; Generalquartiermeister Oberft v. Podbielsti; Generalstabe u. A. Major Stiehle. Der Anfmarsch der Armee war vollendet; vor dem Einmarsch in Schleswig wurde am nenmundzwanzigsten Januar das Hauptquartier nach Bordesholm, am einunddreißigsten Januar nach Jevenstädt verlegt, der Feldzug am ersten Februar eröffnet.

Das erste Korps unter Prinz Friedrich Karl hatte den rechten Flügel, das zweite unter Feldmarschall-Lientenant Baron v. Gablenz die Mitte, das dritte, die kombinirte Garde-Division, unter Generallieutenant v. der Mülbe den linken Flügel; Prinz Hohenlohe marschirte in dem Hauptquartier mit dem zweiten Korps; als am zweiten Februar abends die Nachricht von der vergeblichen Beschießung bei Missunde eintras, erbat

er sich für den anderen Morgen die Erlaubniß, dorthin reiten zu dürsen und die Verhältnisse seibst in Augenschein zu nehmen. Beim Wegreiten hatte er Kanonendonner gehört und geglaubt, daß dieser von Osten, von der Armee des Prinzen Friedrich Karl, herkäme, aber dort tras er Alles in Ruhe, so daß er hald zurückritt und beim Hauptquartier rechtzeitig eintras, um das Gesecht der Oesterreichischen Brigade Gondrecourt bei Ober= und Nieder=Self noch mitmachen zu können. Her hatte der Prinz die Eindrücke erlebt, welche das erste Gesecht auf den Soldaten auszuüben pstegt, den ungestünnen Orang nach vorwärts, dem er sich voll hingeben tonnte, da er die Oesterreichischen Jäger bei der Erstürmung Ober=Selfs und des Königsberges begleitete.

Es war dies des Prinzen Jenertaufe.

Alle Vorbereitungen für das weitere Vordringen der Armee am Sechsten waren getroffen; Bring Friedrich Rarl follte bei Urnis über bie Schlei geben, bann von Norden auf Miffunde und Schleswig gegen bie linte Flanke der Dänen vorstoßen, um diese aus ihrer Stellung in den Danewerken herauszutreiben, da traf von den Borpoften am sechsten Februar morgens im Hauptquartier die überraschende Nachricht ein, daß die Dänen ohne einen Schuß die Schangen geräumt hatten. Es fam nun darauf an, auf die ichnellfte Weise ben Marich bes Bringen Friedrich Karl zu verhindern und ihm sofort die nächste Richtung auf Fleusburg anzuweisen; blieb doch dadurch die Möglichfeit, von den auf dem Rudzuge befindlichen Dänen einen großen Theil noch abzuschneiben. Diesen wichtigen Befehl über die Beränderung der Marschrichtung rechtzeitig zu über= bringen, übernahm nun Pring Hohenlohe und hat dies in bewunderns= würdiger Beije, mit Zähigfeit und größter Rüdfichtslosigfeit trot ber unüberwindlich scheinenden Hindernisse so glüdlich ausgeführt, daß er die Brüden bei Arnis mit der Spite der Armee gleichzeitig überschreiten und dem Prinzen Friedrich Karl alle veränderten Marichbefehle noch recht= zeitig geben fonnte.

Mit Hohenlohe erreichte zwar die Preußische Kavallerie am siebenten zuerst Fleusburg; der Feind war aber schon abgerückt. Das Gesecht der Desterreicher bei Deversee am Sechsten hatte der Prinz daher nicht mits machen können. Er suchte zwar jede Gelegenheit, bei allen Zusammenstößen mit dem Feinde anwesend zu sein, immerhin waren es aber nur unbedeutende Gesechte, von denen er Augenzeuge war. So tras er bei einem Erkundungsritte gegen die Düppeler Schanzen die Gelegenheit, den Borpostengesechten bei Nübel und Satrup am zehnten Februar beizuswohnen und am sechstandzwanzigsten Februar bei dem Bormarsch der Garde-Division von Kolding aus an dem Zurückbrängen der Vortruppen von Friedericia dis dicht an die Festung theilzunehmen. An diesem Tage

hatte er auch das Kommando über sechsundzwanzig Geschütze auf Antrag des Generals v. der Mülbe übernommen. Mehrsach waren ihm auch vom Feldmarschall Austräge ertheilt, die er sich bereit erklärt hatte auszussühren, wie z. B. die Erkundung von Artilleriestellungen gegen Narö und gegen den Kleinen Velt zur Beherrschung des Fahrwassers zwischen Fanö und dem Festlande. Die letzte Stellung bei Stenderup wurde unter seiner Leitung auch mit einer sechspfündigen Gardes Vatterie besetzt und kam bald in Thätigkeit.

Am sünfzehnten März kam die Kabinets-Ordre, die ihn nach Berlin zurückberies, unter der Weisung, über Gravenstein zu gehen, um dort den Stand der Angrissarbeiten gegen die Düppeler Schauzen noch kennen zu lernen und darüber zu berichten. Nach Eintressen des Nachsolgers im Hauptquartier verließ der Prinz dasselbe am achtzehnten März. Noch dis zum vierten April blieb er in Gravenstein; er erlebte als Zeuge dort den Beginn des Feners der Gammelmark-Batterie, die Borbereitungen sür Erbanung der Ersten Parallele und die Erössung derselben und des Feners der darin angelegten Batterien; er nahm theil an der wegen des Sturmes vollständig mißgläckten Unternehmung, von Ballegard aus über die Alsensörde zu gehen und von da nach Augustenburg vorzudringen.

Am fünften April morgens zehn Uhr stand er bereits wieder Point bei einer Fußparade Unter den Linden, im Dienst als Flügeladjutant, aber um wie viel reicher an kriegerischen Ersahrungen.

Er hatte sich gewöhnt, alle Maßnahmen der Vorgesetzten, alle Gespflogenheiten der Truppen allein nach ihrer Kriegsmäßigkeit zu prüsen, zu beurtheilen und bezw. zu verurtheilen; der langen Friedensgewohnheit schrieb er immer die beobachteten Fehler in Leitung und Ausführung zu und erprobte an sich selbst die Möglichkeit, dieselben zu vermeiden.

Körperlich ertrug er die außergewöhnlichen Unbilden eines ungemein strengen Winters mit demselben unzerstörbaren Gleichmuth, mit dem er oft die dürstigste, den Hunger nicht stillende Nahrung oder die Härte des Lagers auf Stroh überwand und solcher Lage niemals Einsluß gestattete auf die Ersüllung seiner Pflichten, sei es in Aussührung weiter Nitte zur Ersundung des Geländes oder des Feindes, sei es bei Absassung von Tagesberichten an den König, in tieser Nacht, in einer kalten Scheune, ohne gegessen zu haben.

Trene Pflichtersüllung und strenge Festhaltung großer Gesichtspunkte zeichneten den Prinzen aus, der es trotz seiner eigentlich nur beobachtenden Stellung verstand, Einwirkung zu gewinnen auf die Hebung des Selbstzgesühls einzelner Truppen und Personen in zweiselhaften Ariegslagen, und wesentlich dazu beitrug, in die durch verschiedenartige Auffassung der Geschtsersolge gesährdete Einigkeit der Verbündeten die so nothwendige

llebereinstimmung in den Handlungen zurückzubringen. So war ber Einfluß des Prinzen auf dem Kriegstheater selbst unverkennbar und zeigte sich ferner durch die Beachtung, welche seine Berichte an Allerhöchster Stelle fanden, so daß ihnen vielfach Folge gegeben wurde.

Gang in alter Beije trat nun Pring Hohenlohe in den Dienst als Flügeladjutant zurud, in welchem er Gelegenheit fand, eine für die Artillerie hochwichtige Entscheidung herbeizuführen. General v. Sinderfin war gur Betreibung ber Belagerung ber Düppelstellung borthin gesendet, gerade 311 der Zeit, wo Hohenlohe nach Berlin zurudmußte; er hatte bort, ebenjo wie ber Pring, die leberzeugung gewonnen, daß die gezogenen Beidute ben glatten fo weit überlegen waren, daß beren Beschaffung für Breußen Die höchste Nothwendigkeit sei. Der General-Inspekteur General v. Sahn war ein fest überzeugter Gegner der gezogenen Geschütze und verwarf alle Vorichläge, welche ber zum zweiten Generalinfpetteur ernannte General v. Hinderfin einreichte. Hohenlohe war es nun, welcher den König peranlaßte, gelegentlich auf dem Artillerie-Schiegplat ben General v. Sinderfin bireft zum Vortrag aufzufordern, und ba ber zur Stelle befindliche General v. Roon, der für die gezogenen Geschütze bereits gewonnen war, erklärte. daß das Geld zur Beichaffung vorhanden fei, fo befahl ber Rönig bie jofortige beschleunigte Aufertigung von dreihundert vierpfündigen gezogenen Kanonen. Für Preußen war damit die Frage gelöft.

General v. Hahn nahm furze Zeit darauf seinen Abschied und besahl, daß bei seinem Tode, der sehr bald eintrat, nur glatte Geschütze den Ehrensfalnt über seinem Grabe geben dürsten, auch ein Zeichen der heftigen Gegnerschaft gegen die nenen Geschütze.

Ganz überraschend wurde Prinz Kraft am fünsundzwanzigsten Juni 1864 zum Kommandeur des Garde-Feldartillerie-Regiments ernannt. Mit der Ernennung gleichzeitig (sechzehnten Juni 1864) trat eine Neusordnung der ganzen Artillerie ein. Es wurde jede Artillerie-Brigade in ein Felds und ein Festungsartillerie-Regiment eingetheilt; die bisherigen Brigadiers (Regimentskommandeure) erhielten den Rang als Brigadesfommandeure, die Inspekteure den der Divisionskommandeure.

Bewaffnung und Eintheilung blieben vorläufig noch dieselbe (1 reitende, 3 Juß-Abtheilungen, 14 Batterien, von denen nur vier gezogene waren), änderten sich aber durch allmähliche Einführung gezogener Geschütze derart, daß seit dem März 1866 das Regiment aus fünf glatten zwölspfündigen, vier gezogenen sechspfündigen und sechs gezogenen vierpfündigen Batterien bestand. Prinz Hohenlohe trat sein Amt unter den dentbar schwierigsten Berhältnissen an. Die Neuordnung der Artillerie hatte bewirkt, daß sämmtsliche Abtheilungssommandeure versetzt waren. Das neue Regiment hatte sich ein neues Büreau zu schaffen, da alle Aften bei der Brigade geblieben

waren, und der Prinz hatte nie in einem Bürean gearbeitet; dabei mußte er den erfrankten Brigadekommandenr vertreten, viele Dienstzweige, wie die Verwaltung, ganz von Grund aus in sich aufnehmen und andere, die er, wie die materiellen und persönlichen Angelegenheiten, völlig besherrschte seinen Ansichten entsprechend in neue Wege leiten. Über der junge Kommandeur verstand es, durch seine anregende und erfrischende Art und Weise dem gesammten Offizierkorps eine Dienstaufsassung und Dienstkenntniß einzuslößen, durch welche es besähigt wurde, die durchsgreisendsten Verbesserungen zum Angen der ganzen Wasse ins Leben zu rusen.

Der gesammte Ausbildungsdienst wurde mit unermüdlicher Arbeitsfrast seinen Ansichten entsprechend von Grund aus Aenderungen unterzogen. Den Unterricht im Reiten und Bespanntererziren übertrug er dem vorzüglichen Reiter, Major v. Langen, Kommandenr der Reitenden Abtheilung, der zunächst eine gründliche Durchbildung der Offiziere im Reiten sich angelegen sein ließ; der Prinz nahm persönlich an diesem Unterzicht theil und spornte durch sein Beispiel den Eiser und die Liebe seinzelnen Offiziers sür diesen Dienstzweig mächtig au. Dadurch wurden die Reitlehrer der Unteroffiziere und durch diese die der Fahrer ausgebildet, so daß der gesammte Reitdienst in verhältnißmäßig kurzer Zeit zu ungeahnter Höhen wurde.

Die Ausbildung der Manuschaften in ihrer militärischen Haltung änderte er völlig nach dem Beispiel einer Garde-Infanterie-Kompagnie durch Einführung der Gymnastik, damit einen Ersolg erzielend, der Se. Majestät den König bei der nächsten Frühjahrsparade zu besonderem Lobe veranlaste.

Den artilleristischen Dienst beherrschte der Prinz in einer Weise wie fein Anderer; er war nicht nur gründlichster Kenner der Einrichtung der gezogenen Geschütze, sondern anch Meister in ihrem Gebrauch; als solcher verstand er es auch, die Ausdildung aller Grade solgerichtig zu leiten! Aus eigener Bewegung änderte er die disher nach gewissem Schema bestriebenen Schießübungen ab, um den Gebrauch und die Verwendung der gezogenen Geschütze zum Gemeingut zu machen. Der neue Generalinspetteur, General v. Hindersin, ging auf diese Neuerungen bereitwilligst ein und gab sie als Vorschriften sür die gesammte Artillerie, welche dadurch eine gleichmäßige und gründliche Vorbildung für den Krieg erhielt.

Immer und überall diesen Zweck im Ange behaltend, unternahm der Prinz vom Herbst 1864 ab mit seinen Offizieren weite Ritte in die Umgegend mit untergelegter taktischer Idee, zur Lösung von Aufgaben nach dem Muster der Generalstabsreisen; die Ritte wurden regelmäßig sortgesetzt, sie bildeten ein hervorragendes Mittel, sämmtliche Offiziere

für den Arieg vorzubereiten, indem die richtige Beurtheilung des Geländes zum besten Gebrauch der Geschütze bald Gemeingut aller Theilnehmer wurde.

Auch die Verwaltung der reichen Bestände des Regiments unterzog er einer durchgreisenden Aenderung. Zuerst in der Absicht, selbst zu lernen, untersuchte er Bestände und Bücher auf das Genaueste, wobei seinem scharsen Blick nicht entgehen konnte, daß die bisher geübte Geswohnheit einer übergroßen Sparsamkeit durchaus salsch sei. Das Regiment zeigte sich auf der Straße und im Dienst in unvortheilhafter Weise, obswohl sich reiche Bestände auf allen Kammern vorsanden.

Strenge Ordnung und Eintheilung alles Vorhandenen in verschiedene Garnituren und genaue Bestimmung, zu welchen Gelegenheiten jede getragen werden dürse, hatte mit einem Schlage den Ersolg, daß das Regiment gleichmäßig und überall zweckentsprechend bekleidet war; freilich gehörte dazu die erste große Arbeit der Beurtheilung jedes einzelnen Stückes und Einordnung in die entsprechende Garnitur und dann die strenge leberwachung, daß nirgend und niemals ein Eingreisen in höhere und bessere Stücke durch Einzelne mehr vorkam. Prinz Krast unterzog sich selbst der ersten Arbeit und wußte für die lleberwachung alle Vorzgesetzen anzuregen, so daß seine Absüchten von den besten Ersolgen geströnt wurden.

Nachdem durch die gewissenhafte Besolgung und Durchführung seiner Ideen während der ersten Jahre sehr bedeutende und auffällige Bersbesserungen erzielt waren, legte der Prinz sür das Regiment seine Abssichten in Aufsähen nieder, welche zur Besolgung den verschiedenen Graden übergeben wurden. Es entstanden dadurch solgende Arbeiten:

Ideen über elementares Exerziren der bespannten Felds Artillerie. Ideen über Heranbildung der Offiziere;

Direktiven über den Gang der Glementarausbildung der Feld= Artillerie beim Garde-Feldartillerie-Regiment;

Die Egeria ber heiligen Barbara, ein Bortrag, welcher bie Berwendung ber Schuftafeln zum Gegenstande hatte.

Auf diesem Wege war eine Stetigkeit des Ausbildungsganges und die Fesistellung der Pflichten jedes Einzelnen, vom ältesten Offizier bis zum jüngsten Kanonier erzielt, wodurch eine wesentliche Erleichterung des Dienstes überall platzgriff.

Dazu kam, daß der Prinz in ganz hervorragender Weise es verstand, die Liebe zum Dienst und den Eiser jedes Ginzelnen zu beleben sowie durch sein Beispiel zu wirken, so daß trotz aller grundsätzlich gewahrten Selbsiständigkeit aller Organe sich doch Jeder bemühte, auf die Ansichten des Kommandeurs einzugehen und sie zu stützen, wodurch ein ausgezeicheneter Ersolg nach jeder Richtung erzielt wurde.

Neben diesen dienstlichen Arbeiten verfäumte der Pring nicht, den Zusammenhang im Offiziertorps auch gesellschaftlich zu fördern; nach Kriegsspiel und wissenschaftlichen Vorträgen, also meistens zweimal in ber Woche, fauden ftets zwanglose kamerabschaftliche Bereinigungen ftatt, bei denen anwesend zu sein dienstlich Riemand verpflichtet wurde, die aber wegen heiterer und stets anregender Unterhaltung große Anziehungs= fraft ausübten, was der zahlreiche Besuch bestätigte. In einem britten Abend wöchentlich spielte die Musik im Kasino, und der Pring richtete es so ein, daß stets eine Woche um die andere die Offizierdamen an diesen musikalischen Abenden theilnahmen und biefelben durch ein Tanzvergnügen beschloffen. Bei ber besonderen Sorgfalt, diese Bereinigungen einfach und billig zu gestalten, trugen sie wesentlich dazu bei, nicht nur die Ginigfeit im Offizierforps zu fordern, sondern auch die jungen Offiziere an gemeinschaftliches Zusammenleben zu gewöhnen, fie toftspieligen Bergnügungen zu entfremden und auf diese Beise zu bewirken, daß bas Hagardspiel völlig aufhörte. Pring Hobenlohe wies im späteren Leben mit Befriedigung darauf hin, daß während der Zeit, in welcher er das Regiment führte, nicht ein Offizier wegen Schniben feine Laufbahn hatte aufgeben muffen, immerhin für Berlin ein höchft anerkennenswerther Erfolg.

Mitten in allen diesen friedlichen Arbeiten, gerade bei einer Besichstigung durch den Brigade-Kommandenr, traf am neumundzwanzigsten März 1866 der Besehl ein, daß das Regiment die Batterien auf Kriegssstärte zu setzen habe, vorläusig ohne Bespannung der Kolonnen, aber mit Errichtung einer vierten reitenden Batterie, so daß statt sechs reitender Batterien zu sien Geschützen ausrücken sollten.

Durch eine genau vorbereitete sowie gründlich überlegte Eintheilung des sehr umfangreichen Mobilmachungsgeschäftes machte der Prinz es möglich, daß der Ansbildungsdienst seinen Fortgang haben konnte, um die eintressenden Reservemannschaften an den gezogenen Geschützen sosort anszubilden, die neueingestellten Pferde, die durch freihändigen Ankansbeschafft waren, an den Zug, namentlich in ansgedehnten Märschen und langen Trabübungen zu gewöhnen, um sie, mit Ansschluß aller schwierigen Friedensbewegungen sür die Ersordernisse des Krieges gründlich vorzubereiten. Am achtzehnten April war dieses Geschäft beendet; am sechsten Mai wurde die vollständige Mobilmachung beschlen, also die Bespannung der neun Munitionskolonnen n. s. w., und am zwölsten Mai stand das ganze Regiment, sechsundneunzig Geschütze und hundertsechzig Wagen, zur Bessichtigung durch Seine Majestät auf dem Tempelhoser Felde bereit. Der Prinz sührte ein vollständig kriegsmäßiges Exerziren des Regiments vor, was mit einer Angrissbewegung der reitenden Abtheilung in stärkster

Gangart schloß; es folgte ein Parademarsch im Trabe, eine gewiß seltene Leistung der eben erst zusammengestellten Batterien. Der König sprach sich im höchsten Maße besriedigt über den Zustand des Regiments und seine Borsührung aus.

Der Ausmarsch wurde für den vierten Juni besohlen; das Gardetorps gehörte zur Armee des Prinzen Friedrich Karl und sollte sich in Friedensmärschen in der Gegend von Kottbus sammeln.

Das Garde-Feldartillerie-Regiment war nach der Ordre de Bataille folgendermaßen eingetheilt:

Die erste Fuß-Abtheilung (Major Bychelberg) war der ersten Garde-Infanterie-Division (Generallieutenant Hiller v. Gaertringen), die dritte Fuß-Abtheilung (Major Baron v. der Goly) der zweiten Garde-Infanterie-Division (Generallieutenant v. Plonski) zugetheilt, die zweite Fuß-Abtheilung (Oberstlieutenant Miesitscheck v. Wischkau) und die vierte Reitende Batterie (Hauptmann v. Prittwiz n. Gassron) bildeten die Reserveartisserie unter dem Besehl des Prinzen Hohenlohe, dem ebenfalls die Munitionskolonnen-Abtheilung (Hauptmann v. Glasenapp) unterstellt war.

Zu seiner direkten, unmittelbaren Versügung standen dem Prinzen nur fünf Batterien zu Gebote; außer der bereits erwähnten vierten reitenden Garde-Batterie noch die 2. sechspfündige (Hauptmann v. Heineccius), die 4. sechspfündige (Hauptmann v. Werder), die 2. vierpfündige (Hauptmann v. Whitius), die 4. vierpfündige (Hauptmann v. Schweinichen).

Mitte Juni trat das Garbeforps zur zweiten Armee (beschligt von Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen) über und wurde mittelst Eisenbahn nach Brieg geschafft; die erste und zweite Reitende Batterie verblieben beim Kavallerieforps des Prinzen Albrecht, also bei der ersten Armee, die dritte Reitende Batterie war der ersten Garde-Kavallerie-Brigade zugetheilt worden.

Diese Eintheilung der Artisserie entsprach den vielsach vorgetragenen Ansichten des Prinzen durchaus nicht. Sein Streben nach einer geschlossenen Berwendung der gezogenen Batterien konnte keine Erfüllung finden, da die Infanterie-Divisionen ihre Artisserie wieder theilten, je eine Batterie dem Gros und der Avantgarde, zwei der Reserve zuwiesen, so daß die Entsernungen auf dem Marsch schon eine gleichzeitige Kraftentwickelung unmöglich machten. Sine solche Zersplitterung sührte daher nothwendig zu dem allmählichen Gintreten der Batterien in das Gesecht, welches der Prinz stets bekämpft hatte.

Die Reserveartisserie war ferner, den bestehenden Anschauungen entsprechend, als ein die letzte Entscheidung herbeisischrender Truppenkörper betrachtet, deshalb in der Marschordnung hinter beiden Divisionen, also hinter dem ganzen Armeckorps, eingegliedert; die einzige geschlossen mar-

schirende Artilleriemasse befand sich mitunter einen vollen Tagemarsch hinter der Spige.

Dazu kam, daß das Jneinandergreisen der verschiedenen Waffen im Frieden nicht geübt war, die Führer sich nicht gewöhnt hatten, bestimmte Besehle der Artillerie zugehen zu lassen, so daß diese mit den Absichten der Führung meist nicht genügend vertraut waren. So sehr der Prinz sich auch bemühte, war es ihm doch unmöglich, auf die Ausstellung der Marschordmung einen abändernden Ginsluß zu gewinnen; bei den am sechzehnten Juni beginnenden Feindseligkeiten und den Märschen über die Oesterreischische Grenze am sünsundzwanzigsten Juni mußte er die damit verbunsbenen Nachtheile ertragen.

Die Gefechte der Garde-Divisionen am achtundzwanzigsten Juni bei Soor, am neunundzwanzigsten bei Königinhof hatte die Reserveartillerie trots aller Anstrengungen des Pringen, vorzutommen, nicht mitmachen fönnen. Nach einem Marsch von sechs Meilen in gebirgigen Geländen fonnten die fünf Batterien mährend einer Ruhepaufe von den Sohen bei Kosteletz nur den Donner der Ranonen von Soor und Stalit her boren; der Marsch wurde nachmittags noch bis an den jenseitigen Ausgang der Defileen von Gipel und Ober-Raatsch fortgesetzt. Der Pring konnte nur für seine Person am späten Nachmittag des neunundzwanzigsten Juni bis in zwei Batterien der Divisionsartillerie vordringen, die noch im Kener gegen Königinhof ftanden, aber zu einer Zeit, als das Gefecht so ant wie entschieden war. Nach Beendigung deffelben erkundete er zwar noch nach vorwärts das Gelände für Artillerieftellungen bei einem zufünftigen llebergang über die Elbe; derselbe geschah aber erft einige Tage später ohne Rampf, da ber Bertheibiger fich bereits gurud= gezogen hatte.

Die Reserveartillerie hatte nunmehr den Anschluß an die zweite Garde-Division erreicht, welche bei Rettendorf biwafirte; in demselben Biwaf blieben die Truppen drei Tage, dis zum dritten Juli. Bei dem Bormarsch an diesem Tage hatten Theile der ersten Garde-Division, die ganze zweite Garde-Division und die Reserveartillerie die Brücke über die Elbe bei Königinhof zu überschreiten; mit äußerster Entschiedenheit setzte der Prinz Hohenlohe beim kommandirenden General es durch, daß die zweite Garde-Division angewiesen wurde, die Reserveartillerie vorbei zu lassen, was dem Kommandirenden zu besehlen, der Division zu besolgen sehr schwer gesallen ist — aber an dieser mühsam errungenen Erlaubniß hing viel von dem Geschief des Tages; die Divisionsartisserie, bei der hier die Reserveartisserie vorbeitrabte, kam erst zwischen vier und fünf Uhr auf das Schlachtseld, zu einer Zeit, wo der endliche Ausgang des Tages bereits so gut wie entschieden war.

Bei den durchweichten Wegen hatte Pring Hohenlohe seinen Batterien die größten Kraftanstrengungen aufzuerlegen, nur um die Infanterie ber erften Garde-Division einzuholen und bei deren Gros vorüber zu fommen. Der Pring felbst begab sich vorauseilend zu bem Stabe bes fomman= direnden Generals und des Oberkommandos auf der Höhe von Chotieboret und erhielt hier die Unweisung des Kronpringen, den großen Baum auf ber Sohe von Horenowes rechts laffend, das Gefecht möglichst rafch an eröffnen, damit die erste Urmee das Eingreifen der zweiten bemerken fönnte. Sofort gab der Pring die nöthigen Befehle, mählte selbst die einzuschlagenden Wege und ließ nach Ueberschreitung der Trotinka-Brücke schon unter bem Teuer ber Desterreichischen Artillerie die Batterien aufmarichiren und das Feuer in einer ersten Stellung etwa taufend Schritt nordwestlich von Frantow eröffnen. Es war etwas nach zwölf Uhr. Es zeigte fich balb, daß die fommandirte Entfernung von zweitausend= fünfhundert Schritt viel zu flein war, ein Vorgeben wurde baber fofort vom Prinzen veranlagt und die zweite Stellung füdöstlich Wrchownitz genommen, die sich als neunzehnhundert Schritt berausstellte.

Die Desterreichische Artillerie räumte sehr balb ihre Stellung; die erfte Garbe-Divifion fturmte unaufhaltsam vorwarts, nahm das Dorf Horenowes und die Höhe von Horenowes öftlich davon, so daß die Referveartislerie abermals aufproten und eine dritte Stellung dicht bei Horenowes nehmen mußte. Der Weg zeigte sich äußerst schwierig; ein feuchter Biefengrund war zu durchschreiten, dann ging es steil bergan in weichem Boden, um die Sobe zu erreichen. Es war einunddreiviertel Uhr. Die erfte Gardedivifion fammelte fich im Grunde zwischen Horenowes und Maslowed, nahm dieses Dorf trot des icharfen Keners aus den Verschanjungen bei Nedelist und Chlum, welche mit hundertundvier Geschützen besetzt waren. Renn Bataillone Garde unternahmen in breiter, aufgelöfter Front den Sturm auf diese Stellung, und er gelang in ununterbrochenem Sieges= lauf. Der Bring führte zur Unterstützung ber Infanterie die gesammte Referveartillerie, welcher sich auch die Batterien der ersten Division anichloffen, vorwärts in eine Hauptstellung an dem Wege von Maslowed nach Rebelift; ber Anmarsch war ganz ungemein schwierig, steile Berge und Schluchten, Lehmaruben und Steinbrüche zwangen zum Abbrechen oder zum Theilen der Batterien und legten Pferden und Menschen die größten Austrengungen auf; aber fie wurden überwunden und das Feuer gegen hundertachtundzwanzig Geschütze eröffnet, welche, völlig eingeschoffen, die aufmarschirenden Batterien empfingen.

Es war zweieinhalb Uhr. Die Entfernung betrug breizehn- bis vierzehnhundert Schritt; das feinbliche Fener schwieg bald, die Geschütze der Desterreicher suhren ab, die 1. Garde-Division hatte die Stellung erobert. Der Prinz wünschte eine jetzt eintretende Gesechtspause zur Erfrischung der Pferde benutzen zu können, aber der Brigadekommandeur, General Colomier, sandte Besehl, sofort in eine Stellung bei Chlum einzurücken; die unaushaltsam vordringende Garde-Jusanterie hatte auch Rosberitz genommen.

Die Aussihrung des Besehls war sehr schwierig; die Hemmnisse des Bodens, die steilen Höhen und weichen Wege, waren eben so schwer, wie vorher. Der Anmarsch wurde durch einen Angriss Desterreichischer Husaren von Eistowet her aufgehalten, aber ohne besonderen Verlust mit Kartätschen abgewiesen. Ein zweiter Zeitverlust im Anmarsch entstand, als die vorrückende Artilleriemasse gerade im Grunde plötzlich eine Salve von einem auf dem Rückzuge begriffenen Desterreichischen Bataillon erhielt und, einen Angriss vermuthend, auf die eben überwundene Höhe zurückzing und sich zu nenem Gesecht bereit machte. Sobald der Weg frei war, wurde nunmehr der weitere Vormarsch wieder aufgenommen und in eine Stellung südlich Chlum gegangen, die von mehr als hundert Geschützen beschossen wurde.

Es war dies die durch den Helbenmuth der Garde-Jufanterie-Division gewonnene am meisten vorgeschobene Stellung, die wie ein Keil in die Oesterreichische Schlachtlinie eindrang und dis in die unmittelbare Nähe der Oesterreichischen, aus zwei Armeekorps mit Kavallerie-Divisionen und Artillerie bestehenden Reserven gelangt war. Als die Reserveartillerie das Feuer auf wirksamste Entsernung (tausend Schritt) gegen diese geschlossen versammelten Massenitz sofort beginnen; trotz aller Energie gelang es nach viermaligen Angrissen von sast achtzehn Bataillonen nur Rosberitz wieder in die Hand zu bekommen. Die Zähigkeit der Garde-Insanterie, die Sicherheit und Rushe der Artillerie, deren Feuer vernichtend wirkte, ließen alle Versuche zur Wegnahme Chlums scheitern.

Der Prinz Hohenlohe, der in steter Berbindung mit dem General v. Hiller und dem Brigadekommandeur General Colomier das Fener seiner Batterien überwachte, hatte auch in diesem heftigsten Getümmel des Desterreichischen Massenangriffs dis zum letzten Augenblick dazu mitzgewirkt, daß derselbe abgeschlagen wurde. Da war aber auch die letzte Munition der Batterien verschossen, die nunmehr den Beschl erhielten, sich hinter die nächste Erhöhung zurückzuziehen, die Munition zu ergänzen sowie die Gespanne herzustelsen, um die Geschütze wieder bewegungsfähig zu machen; es war viereinhalb Uhr.

Der Prinz hatte durch einen Granatsplitter eine heftig schmerzende Kontusion am linken Oberschenkel erhalten, die ihn jedoch nicht nöthigte, das Gesechtsseld zu verlassen.

Mit dieser Gesechtspause war die Thätigkeit der Reserve-Artillerie auch beendet; als Prinz Hobenlohe gegen sieben Uhr dem Prinzen von Württemberg meldete, daß die Reserve-Artillerie wieder völlig gesechtsbereit sei, und um Beschle sür die Theilnahme an der Bersolgung des Feindes dat, wurde er angewiesen, die Biwaks zu beziehen. Die Reserve-Artillerie hatte unter den größten Anstrengungen und schweren Opsern stets Seite an Seite mit der 1. Garde-Infanterie-Division gesochten, deren unanshaltsames Bordringen die Entscheidung des Tages in dem Gescht bei Ehlum herbeissührte; diesen Ruhmestag hat die Artillerie hanptsächlich dem Prinzen Hohenlohe zu danken, der nicht nur herbeigesührt hatte, daß die Batterien in der Marschordnung nach vorn gebracht waren, sondern sie auch im Gesecht sührte und leitete sowie ihnen ein hervorzagendes Beispiel an undegrenztem Muth und kaltblätiger Ruhe gab.

Die Garde-Artillerie war an ferneren Ereignissen des Feldzuges nicht mehr betheiligt. Auf dem Rückmarsch aus den Kantonnements dicht vor Wien ereilte sie die Cholera, die viele Opser unter den Mannschaften forderte. Sehr schwer betroffen wurde der Stab der Reserve-Artillerie, der in dem Waldsteinschen Palast in Prag einquartiert wurde; er versor von zweiundzwanzig Personen siedzehn, darunter den Kommandeur der III. Fuß-Abtheilung, den überaus braven und verdienten Oberstlieutenant Miesitsches v. Wischtau.

Ju seinen Anordnungen für das Wohl seiner Untergebenen und ihre Pflege zeichnete sich der Prinz noch besonders aus, aber auch er erkrankte, so daß man ihn in der Truppe schon todt gesagt hatte, aber schnell gesundete er wieder, so daß er bei dem Einzuge in Berkin wieder frisch theilnehmen kounte.

In Berlin nahm der Prinz seine friedliche Thätigkeit in Bezug auf die Führung seines Regiments in dem alten Geiste wieder auf, aber durch die frische Ariegsersahrung augeregt, sorgte er noch mehr als früher, daß die Gesammtausbildung allein den Ariegszweck im Ange habe; ganz besonders sührte er dies bei der Durchbildung des Offizierkorps aus.

Bei der Nenordnung von 1867 hatte die Artillerie nur gezogene Geschütze erhalten (das Regiment wurde zusammengesetzt aus drei FußeAbtheilungen, jede zu zwei sechspfündigen und zwei vierpfündigen Batterien und einer Reitenden Abtheilung zu drei vierpfündigen Batterien) und zwar die besten der Welt; sie gebranchen zu lernen, war jetz Aufgabe der Wasse. Direkt zu diesem Zwed erhielt der Prinz Hohenlohe den Austrag, die Reglements für die Vierpfünder, dann für die Sechspfünder nen zu bearbeiten, ebenso die Vorschriften für das Fahren, Bespanntegerziren und die Behandlung des Materials, welche Austräge er immer mit der Praxis Hand in Hand ausssührte und jedes Wort vor Feststellung durch den Truppengebrauch prüfte-

Daran schlossen sich Schriften, die besonders der Ansbildung der Truppe gewidmet waren, deren Titel oben bereits angeführt sind, und solche, welche dirett die Begebenheiten während des Arieges darstellten, nämlich:

1. "Die Potsbamer Wachtparade am 3. Juli 1866";

2. "Thätigkeit der Artillerie 1866" (Bortrag).

Der Chef des Generalstades General v. Moltse übertrug dem Prinzen eine Arbeit, die er einem Promemoria an Seine Majestät zu Grunde legen wollte und welche die Ersahrungen des letzten Feldzuges in artisseristischer Beziehung darlegen sollte. Der Prinz stellte nach gründlichem Studium aller Truppenberichte die vorgekommenen Fehler sowie die auszgesprochenen Alagen in Bezug auf Ausrüstung, Organisation und Berwendung mit Vorschlägen zu deren Absülse zusammen. General v. Moltse nahm die taktischen Ideen des Prinzen fast wörtlich in seine Eingabe an den König aus, die hauptsächlich die Truppensührung behandelte, Ausrüstung und Organisation anderen Stellen überlassend.

Aus dieser Arbeit entstand ein Bortrag in der Militärischen Gesellschaft (achtzehnten März 1869) der den Allerhöchsten Beifall fand; mit Erlaubniß des Königs durfte er gedruckt werden unter dem Titel:

"Ideen über die Verwendung der Feld-Artillerie in Verbindung mit den anderen Waffen, nach Einführung der gezogenen Geschütze und Gewehre."

Keine von den zahlreichen Arbeiten des Prinzen hat so wichtige, weittragende Erfolge zu verzeichnen als diese.

Die von Allerhöchster Stelle in diesem Jahre ausgehende Instruttion für höhere Truppenführer stellte die Grundsätze für Verwendung der Artillerie in klassischer Form zusammen, die ebenfalls den Prinzen zum Verfasser hatten.

Er hat die hohe Genugthung gehabt, seine Thesen im Kriege 1870,71 in der ganzen Armee genan befolgt zu sehen und beobachten zu können, daß sie überall zum Ruhme des Baterlandes beigetragen haben.

Am zweinndzwanzigsten März 1868 wurde der Prinz unter Stellung à la suite des Garde-Feldartisserie-Regiments Kommandeur der Garde-Artislerie-Brigade und als solchem war ihm die Leitung der Schießübung ganz besonders übertragen. Sosort ergriff er die Gelegenheit, durch Ansträge bei der Generalinspektion dieselbe von Grund ans umzugestalten. Er verlangte sehr viel mehr Munition, nahm eine völlige Umsormung der Ziele vor, die alle kriegsmäßig hergestellt werden sollten, gab den Batterieches Spielraum in der Ausstellung der Geschütze, der Art der Beschießung des Zieles, der Korrekturen und belebte so den Giser aller Offiziere, gute Resultate zu erzielen. Die weissagende Göttin Egeria, welche der heiligen Barbara die Geheinnisse der Schußtaseln und damit

des gezogenen Geschützes enthüllt, der Anssatz, den der Prinz geschrieben und der bereits oben erwähnt ist, kam zur allgemeinen Geltung! Schießeregeln gab es noch nicht — die Schießschule war eben erst errichtet; diese Arbeit ist vielfach in der ganzen Artillerie begehrt und angewendet worden.

Die Generalinspettion hatte für dieses Jahr die Vorschläge des Prinzen zur Veränderung der Schießübungen genehmigt und machte sie nach dem guten Erfolg später zur Vorschrift.

Als Brigabekommandenr hatte er auch das Garde-Festungsartillerie-Regiment zu besichtigen und dessen Dienst zu überwachen. Auch hier hatte er sich sehr bald in allen Einzelheiten durchaus sicher gemacht und begann sein Streben, jede Truppe für den Arieg auszubilden, mit Ginführung mancher Neuerung, so besonders mit den kriegsmäßigen Schießaufgaben für die Kompagnien und Einsührung der Festungsdienstübungen zur Erlernung des Dienstes in und vor Festungen.

Alle diese, vom Prinzen gegebenen Anregungen haben nach weiterer Aus- und Durchbildung herrliche Früchte getragen zum Ruhme der Artillerie und zum Besten des Baterlandes.

Das Garde-Feldartisseries Regiment befand sich mitten in der Schießübung, als der Beschl zur Mobilmachung in der Nacht vom fünfzehnten
zum sechzehnten Juli 1870 eintraf. Die Fortschritte, welche das Regiment
in dem ganzen Diensibetrieb sowie in der Kenntniß des Materials und
allen artisseristischen Dienstzweigen in der letzten Zeit gemacht hatte,
zeigten sich bereits bei Aussührung der Mobilmachung, die sich in der
geränschlosesten Beise, planmäßig, mit einer Schnelligfeit und Sicherheit
vollzog, welche die höchste Anerkennung aller Borgesetzen hervorries.

Der Prinz Hohenlohe gehörte als Brigadekommandenr in das Hauptsquartier des kommandirenden Generals des Gardekorps (Prinz Angust von Württemberg), mit dem er mittelst Eisenbahn dis Mannheim besördert wurde, von wo ab der Vormarsch zu Pserde begann. Nicht nur die Korpssurtillerie unter Oberst v. Scherbening, sondern auch die Kolonnenabtheilung unter Major v. Heineccins und selbst die Divisionsartillerien besuchte der Prinz während des Marsches so vit, als die Entsernungen es irgendwie erlaubten, überzeugte sich von der Marscheisziplin und erledigte alle dienstlichen Angelegenheiten, so weit möglich, mündlich mit den Stabssofsizieren und Batteriechess.

Die Schlachten bei Spicheren, Weißenburg und Wörth, die am vierzehnten und sechzehnten August um Met waren geschlagen, ohne daß das Gardeforps daran hätte theilnehmen fönnen; die Erwartung, endlich gegen den Feind zu kommen, war baher aufs Höchste gesteigert, als der achtzehnte August die Ersüllung dieses Wunsches brachte.

Dadurch, daß vom Armee-Oberfommando eine Kreuzung der Marsch= richtungen des Gardekorps mit dem zwölften Urmeeforps befohlen war, wurde ein Eingreifen in die Schlacht erst möglich, als das VII., VIII. und IX. Armeeforps bereits fast zwei Stunden im Gefecht standen. Es war halb ein Uhr, als die Batterien der erften Garde-Division und ber Rorpsartillerie ihren gemeinschaftlichen Aufmarich zwischen St. Ail und Habonville vollendet hatten. Erft jett, nachdem mehr als die Sälfte der Artillerie des Armeekorps in einer Stellung vereint war, durfte der Brigadekommandeur fich perfonlich in die Jeuerlinie begeben; der Pring blieb bei seiner Artillerie bis zum Ende der Schlacht. Beim Aufmarsch in biefe Stellung befand sich Ste. Marie aux Chenes noch in Feindes Hand; der Angriff auf St. Privat konnte nicht eber erfolgen, als die Umgehung durch das XII. Korps vollendet war, und darüber vergingen Stunden. Go hatte die gesammte Artillerie des Gardeforps, nachdem Ste. Marie aus Chones genommen und die britte Abtheilung fich an den linken Flügel der zweiten angeschlossen hatte, in einer neuen zusammenhängenden Linie vorwärts der ersten ftundenlang im heftigften Chaffepot= fener auszuharren, bis die im Vorterrain eingenisteten Tirailleurlinien und die die Höhe fronenden feindlichen Batterien vertrieben waren.

Der Prinz Hohenlohe griff nie ein, wo es nicht nöthig gewesen wäre, überzeugte sich aber von Allem, was geschah, so daß er die zwecksmäßigste Feuerordnung und einheitliches Zusammenwirken aller Batterien zu bestimmtem Zweck herbeizusühren wußte, ohne die Selbstthätigseit irgendwo zu beeinträchtigen. Er zeigte sich überall als der unerschrockene, tapsere Führer, der Klarheit mit unerschütterlicher Ruhe verband; sein Beispiel war von hervorragender Wirfung.

Die Artisserie hatte viele und schwere Verluste; von sünfzehn Batteriechefs waren acht todt oder verwundet; im Ganzen siedzehn Ofsiziere, hundertfünsundachtzig Mann, zweihundertfünsundsechzig Pferde waren verloren, meistens durch Jusanteriesener; es galt, diese Lücken sofort auszussüllen, um das Regiment gesechtsmäßig wieder herzustellen. Um neunzehnten August, der sür das Gardesorps auch den Besehl zum Abmarschgegen Paris als Theil der eben gebildeten Maaszurmee brachte, waren unter unmittelbarer Leitung des Prinzen diese Hersellungsarbeiten an Material sowie der Ersatz an Offizieren und Manuschaften bewerkstelligt, außerdem den Gesallenen die letzte Ehre bezeugt und sür die Verwundeten gesorgt. Am zwanzigsten August wurde der Abmarsch gegen Westen ausgetreten.

Die Anstrengungen des Tages, verbunden mit dem Mangel an Lebensmitteln und zwei schlaflosen Nächten hatten des Prinzen Kräfte sehr in Anspruch genommen; nur seine unbegrenzte Widerstandsfraft

überwand den Schüttelfrost im feuchten Biwaf; der Marsch mit seiner verhältnißmäßig leichteren Anstrengung that das llebrige, so daß in wenig Tagen das förperliche Wohlbefinden wieder hergestellt war. Aber die fehr auftrengenden und fehr langen Märsche nach dem Sechsundzwanzigsten, um die Vereinigung Mac Mahons mit Bazaine zu verhindern, namentlich bie nach Beaumont, die bei ftromendem Regen in dem schwierigen Bebirgsgelände der Arbennen zurnichgelegt werden mußten, rüttelten doch von Neuem an den eben wiedererlangten Kräften des Bringen, der bei dem Aufbruch zur Schlacht von Seban von cholergartigen Anfällen in ber Nacht vorher noch nicht wieder hergestellt war; aber Niemand an diesem unvergeglichen Tage konnte die geringste Abnahme der Kräfte bemerken. Er führte seine Artislerie in die von ihm erfundeten Stellungen, er blieb den ganzen Tag bei seinen Geschützen und brachte fie auch in so entschei= bende Nähe des Jeindes, daß bei beffen Bersuchen zum Angriff von Kartätschen Gebranch gemacht werden nungte. Das, was der Pring in feinen auf Befehl Moltkes verfaßten Arbeiten gelehrt hatte, die Verbindung mit anderen Waffen, die Leitung des Feners zu bestimmten Zweden durch einheitliche Anordnungen, das hat er vor St. Privat wie bei Sedan mit dem schönsten Erfolg thatsächlich durchgeführt. Anch hier hat er alle Batterien fast gleichzeitig und in zusammenhängenden Stellungen ins Gefecht gebracht und alle Bewegungen der Jufanterie so vorbereitet, den Feind vor jedem Angriff so erschüttert, daß der Erfolg nie ausblieb. Die Wegnahme von Givonne bereitete die Garde-Artisterie vor, die Erftürmung des Waldes von Garenne wurde mit dem General von Bape dahin verabredet, daß die völlig systematische Beschießung des Waldes nach einer Salve von sechzig Geschützen aufhören und damit das Zeichen zum Angriff gegeben werden sollte. Der Bald war die sette Zuflucht von zwei Armeeforps gewesen; die Beschießung war so angeordnet, daß die gauze Fläche in einer Tiefe von fünfhundert Schritt von den Geschoffen überschüttet wurde und hatte so erschütternd gewirkt, daß der Widerstand im Gangen gering war. Taufende von Gefangenen wurden hier gemacht.

Die beiden Abtheilungen Divisions-Artillerie hatten jede einzeln mehrsach Gelegenheit gehabt, die Absichten der Infanterie vorzubereiten und ihr die Wege zu erleichtern; es hat wohl niemals wieder so allgemein das Gesühl platzgegriffen, von der Artillerie in ganz außergewöhnlicher Weise unterstützt worden zu sein, wie hier; als die Garde-Artillerie im Vormarsch nach dem Walde von Garenne bei der Infanterie vorbeizog, gab es jubelnde Hochruse.

Der erste September war ein glorreicher Tag für die Gardeartillerie; durch unermüdliche Arbeit hatte ihn die Friedensthätigkeit des Prinzen Hohenlohe vorbereitet; durch seine zur Vorschrift für alle höheren Truppen-

führer gewordenen Thesen war das gemeinschaftliche Handeln mit den anderen Truppen sichergestellt, an dem Erfolg durfte er sich einen großen Untheil zuschreiben.

Das Auftreten des Prinzen nicht nur in den großen Schlachten, sondern bei allen Gelegenheiten während der Kriege war bewunderns= würdig, bei Vorgesetzten wie bei Untergebenen gleichmäßig von Ginfluß; niemals ließ er in zweifelhaften oder unsicheren Lagen den Glauben an einen unerwünschten Ausgang auffommen; sein felsenfestes Bertrauen wußte er Andern einzuflößen, ruhig und heiter blieb er in den Augenblicken der höchsten Gefahr. Er kannte keine Rlage, keinen Migmuth bei ben größten Unftrengungen, bei mangelhafter Berpflegung, unausgesetzter Urbeit, aber er duldete auch feine; seine Willensfraft hielt ihn immer wieder aufrecht, auch wenn er glaubte, am Ende seiner Rräfte angelangt zu fein. Nach diesem trank begonnenen erften September, der nicht einen Augen= blid Rube gebracht hatte, folgte eine Nacht auf Strob mit einer Taffe Thee als Abendbrot und dann wieder ein Tag (fünfte September) mit einem Marsch von sieben und einer halben Meile um einen - verfehlten - Berfuch zu machen, die Festung Montmedy durch Beschießung zur Uebergabe zu bewegen. Erst die gleichmäßigen Märsche bis Baris, die wie Friedensmärsche gehandhabt werden konnten, verschafften wieder die jo nöthige Erholung und Wiederherstellung der Kräfte.

Bei der Einrichtung der Einschließungslinie war er sir Ermittelung der Bertheidigungsstellungen der Artillerie unausgesetzt thätig; den Gefechten um und bei Le Bourget hatte er im Gesolge des kommandirenden Generals beigewohnt, ohne daß sein persönliches Eingreisen nöthig geworden wäre; die Batterien sührten die Gesechte zur höchsten Anerkennung der Borgesetzten ganz der Gesechtslage und den bereits geübten Grundsätzen entsprechend; mit Ausnahme dieser Unterbrechungen war die Thätigkeit von Ende September bis Weihnachten auf die Sorge für die Gesundheit und die Beschältigung der Untergebenen beschränkt.

Am dreiundzwanzigsten Dezember wurde dem Prinzen Hohenlohe die obere Leitung des Artisserieangriffs auf Paris übertragen, am vierunds zwanzigsten mittags meldete er sich beim König und der Reihe nach bei allen Borgesetzten.

Schon bei diesem Gange übersah er die Lage, in welche er eingetreten war; der König schloß nach sehr aussührlicher Beurtheilung aller Bershältnisse mit der bestimmten Mahnung: "Machen Sie Feuer dahinter, damit es endlich knallt;" Moltke drängte auf Grund der strategischen Lage auf die größtmögliche Beschleunigung des Artillerieangrisse. Dem Prinzen galten diese beiden Anweisungen als die bestimmtesten Besehle, nach denen er zu handeln hatte; aber es war gleichzeitig ihm völlig klar gesworden, welche Widerstände dabei zu überwinden sein würden.

Seit dem September wurde der Angriff gegen Paris in allen Einzelsheiten erwogen, aber immer suchten sich die verschiedenartigsten Ansichten gleichzeitig derart zu Geltung zu bringen, daß der eigentliche Beginn hinausgeschoben wurde. Ob Belagerung oder Beschießung war die unersledigte Streitsrage. Dem in Paris herrschenden Bolk aber nußte und sollte eben der Entschlüß zur Nebergabe durch Granaten beigebracht werden, seitdem es sich zeigte, daß die Einschließung allein nicht genügend war, dahin zu führen, und deshalb waren endlich entscheidende Schritte nöthig.

Nachdem Metz gefallen, war mit Beförderung von Material begonnen worden, man hatte sich endlich für die Südfront als Angriffsfront ent= schieden, obwohl fie als die ftärtste angesehen werden mußte. Bring Sohen= lobe war zwar der Ansicht, daß die Nordfront gegen St. Denis die schwächste sei, der Angriff dagegen am rascheften zum Ziele führen würde, aber die Borbereitungen auf der Südfront waren schon zu weit vorge= ichritten, um noch eine Menderung in dieser Richtung berbeiführen zu tönnen. Es waren bereits Batterien gebaut, ein Park bei Villacoublay angelegt, die Beförderung der Munition dorthin hatte begonnen, darauf mußte weiter gebaut werden. Die Eröffnung des Teners hing von dem Eintreffen der Munition ab, die bisher unregelmäßig und unzureichend ankam. Festzuhalten als Grundsatz war, daß die tägliche Zufuhr die Bage halten mußte mit der täglich verschoffenen Munition, daber mußte die gange Art der Beförderung vom Endpunkt der Gisenbahn Lagny nach dem zwölf Meilen entfernten Bark militärisch eingerichtet werden. von gewaltsam ausammengebrachten Frangosen geführten bänerlichen Wagen tonnten diese Aufgabe nicht lösen. Des Pringen erfte Thätigfeit war baber, durch Munitionskolonnen diesen Dieust militärisch zu regeln, dadurch allein fonnte er auf eine baldige Eröffnung des Feuers rechnen. Gegen alle Biderstände wußte er seine dirette Unterstellung unter den König an erwirfen, beffen von Moltfe versandte Befehle zur Stellung von Arbeitern für Unfertigung von Batteriebaumaterialien, für Anshülfe beim Batteriebau, für Armirung, sowie von Gespannen zu den gablreichen Frachten unnmehr ohne Zögern erfüllt wurden.

Hand in Hand mit dem Kommandeur der Ingenienrarbeiten, dem Generallientenant v. Kameke, brachte er es dahin, daß, selbst den höchsten Behörden überraschend, er den vierten Januar für Beginn des Feners festsetzen konnte.

Der Prinz Hohenlohe zeigte sich im Verlauf der Beschießung seiner Aufgabe vollständig gewachsen. Täglich in den Batterien, bemerkte er jeden Uebelstand und wußte ihn abzustellen. Den Ban neuer Batterien ordnete er an, wußte die Genehmigung zu erhalten, daß unter der Form eines Nebenangrifses die Maas-Armee beauftragt wurde, den Artilleries

angriff auch gegen St. Denis zu richten. Zu biesem Zweck wurden dem Obersten Bartsch die Geschütze überwiesen, welche den Mont Avron bestämpst hatten, und diesenigen, welche eben nach dem Fall von Mezières zur Verfügung gekommen waren. Oberst Bartsch legte den Park nach Gonesse, wohin die Sisenbahn direkt aus Dentschland geführt wurde; der ganze Angriff von Norden her hatte einen glücklichen Ersolg.

Der Anstrag, den der Prinz Hohenlohe erhalten hatte, war auf das Glänzendste ersüllt. Gegen eine sehr bedeutende llebermacht waren die Wirkungen der Artisterie vernichtend; die angegriffenen seindlichen Forts waren in Trümmerhausen verwandelt; von ihnen aus ebenso wie von den im Gelände rechts und links der Forts angelegten Batterien, siel nach wenigen Tagen kein Schuß mehr; die Beschießung der Stadt Paris auf dem linken User der Seine wurde aus den genommenen Stellungen regelmäßig betrieben, so daß troß aller Ausfallversuche mit viersacher lleberlegenheit der Zweck des Artisseriagriffs überall erreicht war, der Feind am sechsundzwanzigsten Jannar das Fener einstellte und die Bershandlungen wegen des Wassenstillstandes begonnen wurden.

Auch für diesen Abschnitt der friegerischen Thätigkeit des Prinzen gilt das schon früher Gesagte, daß er mit flarer Einsicht in die artilleristischen Verhältnisse vor Paris bei seinem Eintritt, mit unbeugsamer Energie, rastloser Arbeit die ihm gestellten Aufgaben erfüllte und hier auch die Belagerungsartillerie zu glanzvollem Siege führte. Ein besonderes Verdienst erwarb er sich durch lleberwindung aller lähmenden Einslüsse, die sich ihm gegenüber stellten; erst dadurch war er im Stande, vom Augenblicke seines Eintressen, wodurch allein der Ersolg gesichert war.

Am siebenundzwanzigsten Februar 1871 wurde er von der Leitung des Angriffs entbunden und trat in seine Stellung als Brigadekommandeur der Gardeartillerie zurück. Er ist nicht mit den Truppen in Pariseingezogen, dorthin aber mit seinem Adjutanten während der Zeit der Besetzung geritten.

Mit dem Gardekorps wurde er nach der Heimath befördert und machte den Einzug der siegreichen Truppen in Berlin mit. Am einundzwanzigsten September 1871 wurde er zum Inspekteur der zweiten Artillerie-Inspektion ernannt.

Zum Fest bes Georgs-Ordens im Dezember vom Kaiser Alexander II nach Petersburg eingeladen, erkältete er sich dort so, daß er bei der Jahres- wende in Berlin an schwerem Typhus krank daniederlag.

Im Januar 1872 starb ber Generalinspekteur v. Hindersin und General v. Podbielski trat an seine Stelle; für den Prinzen Hohenlohe verlief das Jahr unter anstrengenden Besichtigungsreisen, so daß vom

ersten Mai bis ersten November die Anwesenheit in Berlin nur zeitweise und von kurzer Dauer war. In diese Zeit fällt die von der Generals Inspektion eingeleitete Trennung der Felds und Festungsartillerie; der Prinz hatte als Mitglied des Generalartilleries Komitees bei der Berathung über diesen Vorschlag theilzunehmen, stellte sich vollkommen auf den entsgegengesetzten Standpunkt und reichte ein begründetes Minoritätsvotum ein. Die geplante Maßregel wurde in demselben Jahre noch vollzogen.

Um dreiundzwanzigsten Januar 1873 wurde Prinz Hohenlohe unter Belassung in dem Verhältniß als General à la suite Seiner Majestät des Kaisers zum Kommandenr der zwölsten Division ernannt, am zweisundzwanzigsten März besselben Jahres zum Generallieutenant befördert und am zweiundzwanzigsten März 1875 Generaladjutant Seiner Majestät des Kaisers und Königs.

Der Prinz kommandirte seine Division sieben Jahre, und so wenig auch diese Verwendung ursprünglich seinen Reigungen entsprach, so sehr bemühte er sich doch, mit der größten Pflichttreue und unermüblichem Gifer seine Stellung auszufüllen, was ihm in der ausgezeichnetsten Weise gelang.

Noch als Juspetteur im Jahre 1872 hatte ber Prinz in der militärischen Gesellschaft zu Berlin einen Vortrag gehalten, der den Titel führte: "Joeen über Belagerungen." Derselbe ist gedruckt worden und enthält wesentlich die Kriegsersahrungen, die der Prinz auf diesem Gebiete gesammelt hatte.

In Neiße gründete er ebenfalls eine militärische Gesellschaft, in welcher er sich verpstichtet hatte, jährlich einen Bortrag zu halten. Diese Borträge wurden meist für einen engeren Kreis gedruckt; sie erörterten theils taktische Fragen, über welche der Prinz im Bereich der Division Klarheit schaffen wollte, theils allgemein gehaltene militärische Ginrichtungen zur Belehrung.

Bu ersteren gehörten die Vorträge:

1874. — Betrachtungen über das Manöver der zwölften Division am zehnten September 1873.

1876. — Militärischer Blumenstrauß vom Sommer 1875. (Zusammenstellung allgemein taftischer Regeln, die im Sommer außer Ucht gelassen waren.)

1879. — Die zwölfte Division am zwölften und breizehnten September 1879 (welcher ber Zufriedenheit Ausdruck geben sollte, die sich bie Division in hohem Mage an diesem Tage erworben hatte).

Nicht bloß lofalen Charafter hatten folgende Vorträge, welche auch in weiteren Kreisen hohe Beachtung fanden, obwohl auch sie Vorsommnissen in der Division ihre Entstehung verdankten; sie boten eben allseitige Belehrung und wurden beshalb auch in der Armee zahlreich gelesen:

1875. — Betrachtungen über den Kampf um Dertlichkeiten. (Umsfassen die angewandte Tattik der kombinirten drei Waffen zur Durchsführung einfacher Gesechte.)

1876. — Heber die Juitiative. (Sollte der Gewohnheit entgegentreten, ohne Befehl überhaupt nichts vorzunehmen, eine Gewohnsheit, die fehr verbreitet war.)

1877. — Herbft. — Ueber die Berwendung des Infanteriegewehrs. (Sollte die nen erschienene, geistreich entwickelte Schießinstruktion des Hauptmanns Mieg auch denjenigen Offizieren zugänglich machen, welche sich nicht fortdauernd mit ballistischen und mathematischen Studien besichäftigen konnten.)

1878. — November. — Kriegserfahrung und Kriegsgeschichte. (Hatte den Zweck, die Befolgung der Bestimmungen des Reglements als eine unbedingte Nothwendigkeit nicht nur hinzustellen, sondern auch zu besehlen. Der Vortrag über die Initiative hatte zu gute Früchte getragen, Jeder wollte thun, was ihm gut dünkte, — dieser Art Selbständigkeit Halt zu gebieten, war dringend nöthig.)

Der Prinz Hohenlohe hat die in beiliegendem Verzeichniß (Anhang 3) unter den Rummern 9, 11, 13, 15, 16, 17 aufgeführten sechs Vorträge in ihrer Gesammtheit als den Extratt seiner Kriegs- und Friedenserfahrungen in elementar taktischer Beziehung bezeichnet, und sie sein misitärisches Glaubensbekenntniß genannt.

Im Herbst 1879, an dem Tage, an welchem der Prinz den Vortrag Nummer 18 in der militärischen Gesellschaft zu Neiße angesagt hatte, las er in der Zeitung die Ernennung des Generals v. Bölow zum Generals inspekteur der Artillerie und damit zum Vorsitzenden im General-Artillerie-Komitee. Prinz Hohenlohe war älterer General und Mitglied dieses Komitees, trat also in diesem Dienst unter einen jüngeren General. Sein Entschluß, den Abschied einzureichen, war sofort gesaßt; die damit verbundene innere Erregung wurde aber von Niemandem während des Vortrages bemerkt, obgleich die Bewahrung seiner Haltung ihm unendlich schwer wurde.

Sein Abschiedsgesuch gründete er auf seinen Gesundheitszustand in einer so eingehenden und dringlichen Weise, daß die Genehmigung desselben unausbleiblich war; ein ärztliches Attest, welches die Angaben des Gesuches bestätigte, wurde beigelegt. Dieser Schlag, der wie ein Blitz aus heiterem Himmel wirkte, hatte thatsächlich den ganzen Organismus derart schwer erschüttert, daß die Ausstellung des ärztlichen Attestes wahrscheitsgemäß leicht war. Giner sehr gnädigen KabinetssOrdre war ein eigenshändig geschriebener Brief Seiner Majestät des Kaisers beigelegt, welcher das Bedauern über die Erkrankung ausspricht und die Hossmung hinzus

fügt, daß die Genesung die Möglichkeit bieten möge, den Prinzen in den höchsten Stellen der Armee noch ferner verwenden zu können.

Daß die Form des Abschiedes das unsagbar Schwere einigerntaßen erleichterte, ist eine Thatsache, die sich in seinem ganzen späteren Leben durch die ungeminderte Anhänglichkeit an den Monarchen wie das stets warme Interesse an den Fortschritten des Heeres erkennbar machte.

Der Prinz verlegte seinen Wohnsitz nach Dresden; vermählte sich im Jahre 1880 mit Fräulein Luise Thiem, durch Königlich Preußisches Diplom Frau v. Lobenhausen, welche im Jahre 1884 seine Adoptivtochter Josephine foadoptirte. Im Schoße seiner so gegründeten Familie verlebte er den übrigen Theil seines Lebens gliidlich und zufrieden.

Nach Berlin fam er nur zu Nenjahr und dem Geburtstage Seiner Majestät, um seine Glückwünsche darzubringen.

Der Drang nach Arbeit und der Wunsch, durch diese Arbeit dem Here zu nützen, bewogen ihn, noch die sieben, in der Anlage Nummer 3 unter Nummer 19 bis 25 aufgeführten Werke drucken zu lassen; versichiedene von ihnen erlebten mehrere Auflagen und Uebersetzungen in fremden Sprachen; außerdem versaßte er in den Jahren 1881 bis 1883 die Erinnerungen aus seinem Leben.

Seine weiteren militärischen Studien unterbrach er selbst dann nicht, als 1888, unmittelbar nach den Tranerseierlichkeiten unseres großen Kaisers, ein schweres, innerliches Leiden ihn besiel. Zwei Jahre ertrug er diese heimtückische, stets fortschreitende Krankheit mit unbegrenzter Geduld und Ergebung, die in seiner Gottessucht wurzelten; er zeigt sich in wahrer Ritterlichkeit stets heiter und ruhig den Seinen, die ihn mit liebevollster Ausopserung pflegten, ohne von dem so schwer Kranken eine Klage zu hören.

Am sechzehnten Januar 1892 erlöste ein sanster, friedlicher Tod ihn von seinen großen Leiden, die er bewundernswürdig getragen hatte; er war eben fünsundsechzig Jahre alt geworden, als er starb.

Der Prinz Hohenlohe hat als Soldat in allen Lebenslagen, in Arieg und Frieden nur seiner Pflicht gelebt. Mit glühendstem Eiser hat er stets danach gestrebt, seiner jeweiligen Stellung gemäß sein Denken und Handeln entsprechend einzurichten. Er war tapfer in der Schlacht, ruhig und heiter in der Gefahr, die er nicht zu bemerken schlacht, ruhig und heiter in der Gefahr, die er nicht zu bemerken schlacht, ruhig und heiter in der Gefahr, die er nicht zu bemerken schlen; gegen alle Mühsale des Ariegsdienstes unempfindlich, seine Aräste durch unbengsamen Willen stählend. Im Friedensdienst nachsichtig und wohlwollend gegen Undere, rücksichtslos gegen sich selbst, von seinen Untergebenen das Höchste verlangend, aber auch für sie in jeder möglichen Weise sorgend.

Der Prinz fannte feine Menschenfnrcht, sprach mit rückhaltloser Offensheit seine wahre Meinung aus, was ihm oft und schwer verdacht wurde

und Widerstände erzeugte, die zu überwinden nicht immer leicht war. Das höchste Ideal stets vor Angen und von dem glühenden Wunsch beseelt, es anch zu erreichen, sah er sich wohl schon am Ziele, wenn der Weg, dahin zu gelangen, erst beschritten war; es war dies eine Schwäche, die ihm oft verdacht wurde; aber mit diesem zuversichtlichen Glanben an den bestimmten Ersolg hat er auch vielen Angen gebracht, da es ihm meistens gelang, Zweiselnden den Glanben einzusslößen, der ihn selbst beseelte.

Ans und Abneigung gegen Menschen und Mitarbeiter war auf deren Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit gegründet. Ebensv tren sorgte er für diesenigen, die er als tüchtig erkannte und bewahrte ihnen seine Zusneigung dis aus Lebensende, ebensv fest und unerschütterlich verurtheilte er ungenügende Leistung, wo er sie fand, und war der Unsähigkeit Gegner, so lange dis Fleiß und Hingabe an die Sache die Besserung erkennbar machten. Oft, sehr oft nahm er ein ungünstiges Urtheil bereitwillig zurück, sobald er den Grund schwinden sah, auf dem es gebaut war.

Diese Unbengsamkeit, die ihm nicht gestattete, von dem als richtig erkannten Wege abzuweichen, brachte ihm viele Teinde; er bekämpste sie offen und ritterlich, beugte sich ihnen aber nicht; er war kein Mann halber Maßregeln.

Bon der Zeit ab, da er in einflußreiche Stellungen kam, waren die Ausbildung der Truppe, ihr Wohlbefinden der Inhalt seines ganzen Denkens und Trachtens.

Den Friedensdienst betrachtete er ausschließlich von dem Gesichtspunkt der Borbereitung für den Kriegsdienst, und dadurch machte das Garde= Artillerie-Regiment gang hervorragende Fortschritte. Seine Anregungen, seine Vorschläge fanden bei bem Generalinspettenr v. Hinderfin volle Anerkennung, fo daß bald die ganze Artillerie davon den größten Anten Er war gründlichster Renner des Schießens und hatte die Gabe, lehrend der Truppe bies verständlich zu machen. Wie viele Einrichtungen find seitdem auf diese Thätigkeit des Pringen zum Beile der Waffe gebant worden! Was vor Paris besondere Lehrmeister in den Batterien sehren mußten, weiß heut jeder Artillericoffizier, ja geder, der in einer Offizier= stellung verwendet wird; erst daran ift erkennbar, welchen boben Standpuntt in diesem Dienst die Garde-Artillerie damals einnahm und ihn nur durch des Pringen Thätigkeit gewonnen hatte. Die Schießkunft mar damals schon Allgemeingut der Offiziere des Regiments. Erfolge des Prinzen, auf welche das Regiment, das er geführt, die Artillerie, die ihm nachgeeifert, stolz fein können.

Schließlich hatte er vor Paris mit der änßersten Thatfraft alle die Beschießung verzögernden Elemente zu überwinden verstanden. Dem klaren

Besehl des Königs entsprechend, wußte er schon nach zehn Tagen seiner Anwesenheit den Beginn der Beschießung möglich zu machen, der bei seinem Eintressen noch in unabsehdare Entsernung gerückt schien; wenige Tage genügten, den Widerstand der Forts zu brechen, sie in Trümmer zu segen, und damit war der Wassenstillstand erreicht, ein Erfolg, den der Prinz sich mit vollem Recht zuschrieb, obschon er ihm so wenig gegönnt war. Mit der Ernennung des Generals v. Podbielsst zum Generalinspetteur hörte der Prinz aus, eine Autorität für die Artisserie zu sein; den für gut besundenen Maßnahmen konnte er nicht zustingnen, und beshalb trat er ihnen entgegen.

In seiner Stellung als Divisionskommandeur hat er bei allen Waffen durch sein Streben, ihre Ausbildung zu fördern, sich die ungetheilte Anserkennung erworben; auch hier durste er auf Erfolge bliden, die ihm zur höchsten Ehre gereichen.

Der Prinz Hohenlohe hat selbst nach seinem Abschiede nicht aufgeshört, seinem unwiderstehlichen Drange Folge zu geben, nämlich seine Ersahrungen, sein Wissen und Können der Armee zur Verfügung zu stellen.

Alls Militärischer Schriftsteller hat er als Erfolge seiner Studien noch die im Verzeichniß angesührten Schriften herausgegeben. Alles, was er geschrieben hat, alle Vorträge, die von ihm gehalten sind, hatten den einzigen, gemeinsamen Zweck, erfannte Mängel in dem Heerswesen abzustellen. Nicht allein die Ausbildung der Truppen, die technische Sinrichtung der Bassen, sondern ebensosehr der Gebranch derselben und die taktische Verwendung waren der Inhalt seiner Schriften. Er lebte in der Zeit des Austretens der gezogenen Geschütze und der Vervollkommnung der gezogenen Gewehre; den Zeitgenossen allen waren diese Wassen fremd. Der Prinz schrift voran mit durchdachten Gesehen der Verwendung, mit Anregungen und Vorschlägen, und die Kriege haben ihm Recht gegeben, da sie, seinen Lehren solgend, große Ergebnisse haten. Dieser Lohn seiner Arbeit, die Vergrößerung des Ruhmes der Armee und seiner Wasse, wird ihm genügt haben, wo die äußere Velohnung seinem Lebensabend vorentshalten wurde.

Als Mensch war der Prinz von tieser Religiosität ersüllt, ein ritterlicher Charakter; tren dem Frennde, nachsichtig, versöhnlich dem Feinde, wenn der Kampf geschlossen war; durchdrungen von der hohen gesellschaftlichen Stellung, der er angehörte, zeigte er überall eine vornehme Gesinnung, die jedes kleinliche Mittel verschmähte.

Der einzige Prinz in der damaligen Artillerie, fand er schon Gegner bei seinem ersten Gintritt, Gegner der alten Schule, die da glaubte, daß der vornehme Offizier fein guter Soldat sein könne; bei seinem späteren

überaus raschen Vorwärtskommen auf der Stusenleiter seiner militärischen Laufbahn, in der er so viele andere ältere Kameraden überholte, gesellten sich zu jenen Gegnern der alten Schule die Neider, welche Anderen den Ruhm nicht gönnen konnten, tüchtiger zu sein als sie selbst. Daß die vornehme, ritterliche Natur das Alles überwand, die ihm Zunächstschenden ausnahmslos sich zu Freunden machte, im Kameradentreise leitend und geliebt war, das war ein Erfolg, den der Mensch, der Charakter sich zuzuschreiben hatte, dessen gutes, weiches Herz mit seinstem Taktgefühl jede Verletzung zu meiden wußte, jede Wunde sorglich heilte.

Das war der Prinz Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen der Armee, seiner Wasse, seiner Familie! Möge das Vaterland nie an solchen Männern arm sein.



Friedrich August Karl, \* 27. November 1859. Verm. 28. Septembauv. V \* 4. Juni 17. Adolf Karl Friedrich Ludwig Fürst zu Hohenlohes Ingelfingen.

\* 29. Januar 1797, † 24. April 1873. Berm. 19. April 1819 mit Luife Prinzeß zu Hohenlohe-

Langenburg. \* 22. August 1799, † 17. Januar 1881.

Friedrich Ludwig Eugen Karl Adalbert Emil August. \* 12. August 1812, † 10. Dezember

1892.

Kraft Karl August Stuard Friedrich. \* 2. Januar 1827, † 16. Januar 1892. Eugenie Luife Amalie Sophie Adelheid. \* 13. Mai 1830,

\* 13. Mai 1830, † 13. Februar 1892. Luife Eleonore Amalie Ernestine Jenny. \* 25. März 1835. Berm. 28. April 1859 mit Alfred

Sraf zu Erbach: Fürstenau. \* 6. Oftober 1813, † 25. Oftober 1874.

Anhang 2.

Die nächsMutter.

Conflaulie.

\* 23. Februar 1792, 1800.

† 25. Juli 1847. 3 1829

Berm. 30. März 18151 Erbach:
mit Fürst Fram Fosephz.
v. Hohenlehe:Shillingsfürst

v. Hohenlohe:Schillingsfürst \* 26. Rovember 1787. † 14. Januar 1841.

Untalie.

\* 19. April 1816.
Biftor Curt.

\* 10. Februar 1818.
Chlodwig Reichsfanzler.

\* 31. März 1819.
Bhilipp Cruft.

\* 24. Mai 1820.
Abelheid.

\* 30. August 1821. Gustav Abolph.

\* 26. Februar 1823. Constantin. \* 8. September 1828.

Elise.

\* 6. Januar 1831.

**Gustav.**\* 9. Oftober 1806.

\* 22. November 1807, † 5. September 1880. Berm. 9. August 1827 mit Herzog Engen von Württemberg. \* 18. Januar 1788, † 16. Oftober 1854.

Unhang 1.

#### Johann Friedrich, Fürft gu Sobentobe.

Friedrich Ludwig, Fürst zu Sobenfohe-Ingelfingen.

\* 31. Januar 1746, † 15. Februar 1818.
Berm. 1783 mit Amalir Luise Marie Anna, Gräfin v. Honn.

| Friedrich August Karl, Aurit au Hohenlohe-Dehringen.<br>* 27. November 1784, † 15. Jebruar 1853.<br>Berm. 28. September 1811 mit İglif hetzogin<br>v. Württemberg.<br>* 4. Juni 1789, † 26. Juni 1851. | Prinzek Abelheid.  * 20. Januar 1787.  Berm. ISLI mit Fürft Georg Ludwig<br>Mortig au Hohenlohe-Kirchberg.  * 16. September 1786,  † 25. Dezember 1836.      | Rrinzek Amalic.  * 20. November 1788, † 1. Oktober 1859. Berni. 1810 mit Graf Altrecht v. Fürstenaus<br>Erbach.  * 18. Mai 1787, † 28. Juni 1851. | Abolf Karl Friedrich Ludwig Fürst zu Hohenlohe-<br>Angelstingen.  * 29. Januar 1977, † 24. April 1873. Berm. 19. April 1819 mit fuss Frinzes zu Hohenlohe Romannier 22. August 1799, † 17. Januar 1881.                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Super   Rat                                                                                                                                                                                            | arl Jugo. Withelm Lüdwig<br>ai 1816. Allbrecht kart.<br>5. April * 1. März 1818.<br>t Pauline Bern. 12. Juni<br>esim 1851 mit<br>tenberg. Alexandrine, Krin- | ntin Heinrich. Couard Alexander. Co.<br>19. November * 9. Januar 1826, * 2                                                                        | M Rarl Muguft unto Friedrich Samuer 1827. 16. Samuer 1827. 1892. 1892. 1892.    Medic Sophie Mindle Erne Sennie, 2016 Samuer 1827. 1892.   Medic Sophie Mindle Erne Sennie, 2016 Samuer 1892.   Medic Sophie Mindle Erne Sennie, 2016 Samuer 1892.   Medic Sophie Mindle Erne Sennie, 2016 Samuer 1892. |  |

Aluhang 2.

Die nächsten Bermandten bes Pringen Rraft zu Sohenlohe-Ingelfingen von Seiten der Mutter.

Karl Ludwig Fürst zu Hohenlohe-Laugenburg.

\* 10. September 1762. † 4. April 1825.
Berm. 30. Januar 1789 mit Amalie Gräfin zu Solmä-Baruth.

\* 30. Januar 1768. † 31. Oktober 1847.

| \$\frac{1}{25}\$ Autl 1847. Berm. 25. Aumi 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 30. Januar 1768. † 51. Ottober 1847.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |  |                                                                                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| * 10. Februar 1818.  * 8. November 1830.  \$ 13. Märt 1819.  * 31. Märt 1819.  * 24. Mai 1820.  * 30. Auguft 1821.  * 31. Muguft 1821.  * 30. Auguft 1821.  * 31. Muguft 1821.  * 32. Februar 1833.  * 20. Auf 1835.  * 30. Auguft 1837.  * 30. Auguft 1838.  * 30. Auguft 1821.  * 40. Auguft 1831.  * 5. Feodore.  * 7. Auf 1839.  * 5. Mart 1836.  * 25. Mart 1835.  * 26. Auguft 1836.  * 26. Auguft 1836.  * 27. Auf 1839.  * 28. Auguft 1836.  * 29. Auf 1836.  * 29. Auguft 1836.  * 20. Auguft 1836.  * 20. Auguft 1836.  * 20. Auguft 1836.  * 20. Auguft 1836.  * 25. Mart 1835.  * 26. Auguft 1836.  * 26. Auguft 1836.  * 28. Auguft 1836.  * 29. Auguft 1836. | * 23. Jehran 1792, † 25. Juli 1847. Serm. 30. März 1815. nit Juli fram Joseph. Dahralohe Shillingofürft. * 26. November 1787. † 14. Januar 1841.  Innafie. * 19. Phril 1816. Sittor Curt. * 19. Phril 1816. Sittor Surt. * 10. Jehruar 1818. Chloding Neighstansler. * 31. März 1819. This Perni. * 24. Mai 1820. Moelifeid. * 30. August 1821. Conflam Noofph. * 26. Jehruar 1823. Conflamtiu. * 8. September 1828. | * 27. Januar 1793.<br>Berm. 25. Juni 1816 | * 7. Mai 1794, † 12. April 1860. Berm. 18. Februar 1888 mit feodorouna, Bringel * 7. Degember 1807, † 23. Geptember 1872.  Rarf Andrig. * 25. Ottober 1829.  Elio. * 8. Rodember 1830. Dermann, Statthalter von Elfaß-Eofyringen. * 31. August 1832. Biltor. * 11. Rodember 1833. Abelfjeid, Matter ber Raiferin. * 20. Juli 1835. Feodoare. | * 22. Angul 1799. † 17. Januar 1881. Bern. 19. April 1819 wit Adolph Kring v. Hochen- lober Ingelfingen. * 29. Januar 1797. † 24. April 1873.  Karl. * 19. Rovember 1820. Friedrich Wilhelm. * 9. Januar 1826. Kreft. * 2. Januar 1827. Abelhed. * 13. Wai 1830. Luife. | * 8. November 1800.<br>Berm. 21. März 1829<br>mit Emil, (Braf zu Erbach: |  | * 22. November 1807,<br>† 5. September 1880.<br>Berm. 9. August 1827<br>mit Herzog Engen<br>von Wärttemberg,<br>* 18. Januar 1788, |  |  |  |

### Die litterarischen Arbeiten des Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen.

- 1. 1860. Das gezogene Geschütz. (Geheime Ober-Hofbuchdruderei von Deder.)
- 2. 1866. Ideen über Heranbildung der Offiziere.
- 3 1866. Erinnerungen bes Garbe-Felbartillerie-Regiments an den Feldzug bes Jahres 1866.
- 4. 1867. Die Potsdamer Bachtparade vom 3. Juli 1866. (Bortrag in der Milit. Gesellschaft.)
- 5 1867/68. Ideen über elementares Exergiren der bespannten Feldartillerie.
- 6. 1868. Direftiven über ben Gang der Elementarausbisdung der Feldartislerie beim Garde-Feldartislerie-Regiment.
- 7. 1868. Die Egeria ber heiligen Barbara. (Bortrag.)
- 8. 1868. Bortrag über die Thätigkeit der Artillerie 1866.
- 9. 1869. Joeen über die Berwendung der Fesbartillerie in Verbindung mit den anderen Wassen nach Einführung der gezogenen Geschüße und Gewehre. (Berlin 1869, Vohische Buchhandlung.)
- 10. 1870. Einiges aus den erweiterten Festungs: und Belagerungs:Dienstübungen zu Cüstrin im Oftober 1869. (Berlin 1870, Sittenselb.)
- 11. 1872. Ideen über Belagerungen. (Berlin 1872, Bofifche Buchhandlung.)
- 12. 1874. Betrachtungen über bas Manöver ber 12. Division am 10. September 1873. (Reiße 1874, Rosenfranz und Bär.)
- 13. 1875. Betrachtungen über ben Kampf um Oertlichkeiten. (Reiße 1875, Rosenkranz und Bär.)
- 14. 1876. Militärischer Blumenftrauß vom Sommer 1875. (Neiße 1876, Rosenfranz und Bär.)
- 15. 1876. Ueber die Initiative. (Reiße 1876. Bar.)
- 16. 1877. Ueber die Berwendung des Infanterie-Gewehrs. (Reiße 1877. Bar.)
- 17. 1878. Kriegserfahrung und Kriegsgeschichte. (Reiße 1879. Bär.)
- 18. 1879. Die 12. Division am 12. und 13. September 1879. (Neiße 1880. Bär.)
- 19. 1884. Militärische Briefe I, Ueber Kavallerie. (Berlin 1884. 2. Auflage. 1886, Mittler und Sohn.)
- 20. 1884. Mistärische Briefe II, Ueber Infanterie. (Berlin 1884. 2. Auflage. 1885, 3. Auflage 1890. Mittler und Sohn.)
- 21. 1885. Militärische Briefe III, Ueber Fesbartisserie. (Berlin 1885. 2. Auflage 1887. Mittler und Sohn.)
- 22. 1887. Strategische Briefe I. und II. Band. (Berlin 1887. Mittler und Sohn.)
- 23. 1887. Gefpräche über Reiterei. (Berlin 1887, Mittler und Cohn.)
- 24. 1888. Ibeen über Befestigung. (Berlin 1888, Mittler und Cohn.)
- 25. 1889. Die Fesbartillerie in ihrer Unterstellung unter die Generalkommandos (Berlin 1889, Mittler und Sohn.)

### Anhang 4.

# Die wichtigsten Daten aus dem Leben des Prinzen Kraft zu Hohenlohe-Ingelfingen.

- 2. 1. 1827. In Roschentin geboren.
- 24. 4. 1845. Alls aggregirter Schondlieutenant in die Garde-Artillerie getreten.
- 8. 7. 1845. Batent als Offizier.
- 12. 8. 1845. Beugniß der Reife gum Offizier.
- 8. 9. 1846. Beugniß der bestandenen Berufsprüfung.
- 12. 10. 1846. Artillerieoffizier.
- 12. 10. 1846. Johanniter Drben.

Frühling 1849. Artillerie-Brüfungs-Rommiffion.

- 15. 2. 1851. Rriegsschule.
- 19. 4. 1853. Premierlieutenant.
- 9. 11. 1853. Abgangszeugniß ber Kriegsschule.
- 24. 6. 1854. Bur Botschaft nach Wien fommandirt.
- 5. 10. 1854. Sauptmann aggregirt dem Generalftabe.
- 8. 1. 1856. Flügeladjutant bei König Friedrich Wilhelm IV.
- 26. 7. 1856. Kaiserlich Defterreichischer-Orden der eisernen Krone 3. Klasse.
- 17. 11. 1857. Raiferlich Ruffischer Stanislaus-Orden 2. Klaffe.
- 22. 6. 1858. Major.
- 21. 12. 1858. Kommandeur der Leib-Gendarmerie.
- 15. 10. 1859. Rother Adler-Orden 4. Rlaffe.
- 15. 10. 1860. Rother Abler Orden 3. Rlaffe mit der Schleife.
- 7. 1. 1861. Ritterfreuz des Sohenzollernschen Sausordens.
- 18. 10. 1861. Oberftlieutenant.
- 2. 11. 1861. Kommandeur des Frangofischen Ordens der Chrenlegion.
- 22. 12. 1862. Krönungsmedaille.
- 18. 1. 1864. Rronen=Orden 3. Rlaffe.
- 21. 1. 1864. Kommandirung in das Hauptquartier des Feldmarschalls Freiherrn v. Wrangel.
- 12. 3. 1864. Entbindung von dem Kommando in das Hauptquartier des Feldmarichalls Freiherrn v. Wrangel.
- 5. 4. 1864. Berleihung ber Schwerter jum Ritterfrenz bes hohenzollernschen haus-
- 11. 6. 1864. Raiferlich Ruffifche St. Annen-Orden 2. Rlaffe.
- 25. 6. 1864. Kommandeur des Garde-Feldartillerie-Regiments.
- 10. 8. 1864. Kaiserlich Defterreichischer Orben der eisernen Krone 2. Klaffe R. D.
- 28. 2. 1865. Ernennung jum Mitglied des General-Artillerie-Romitees.
- 18. 6. 1865. Oberft.
- 15. 9. 1866. Großherzoglich Medlenburgifches Militar : Berdienftfreuz.
- 20. 9, 1866. Komthurfreng bes Hohenzollernschen Sausorbens mit Schwertern.
- 16. 10. 1867. Kommanbeurfrenz 2. Klasse mit Eichenland und Schwertern bes Großherzoglich Babischen Orbens vom Zähringer Löwen.

- 19. 11. 1867. Raiferlich Ruffischer Unnen-Orben 2. Rlaffe mit Brillanten,
- 14. 1. 1868. Brigade-Kommandeur.
- 22. 3. 1868. General à la suite Gr. Majeftat bes Ronias.
- 18. 6. 1868. Dienstauszeichnungs-Rreug.
- 22 3. 1869. Rother Abler Orden 2. Rlaffe mit Gichenlaub.
- 1. 5. 1870. Großfreuz des Seffischen Berdienft-Ordens Philipp des Großmuthigen.
- 30. 10. 1870. Raiferlich Ruffischer Orden vom heiligen Georg 4. Klaffe.
- 25. 11. 1870. Komthurfreng ber 1. Klaffe bes Königlich Sachfischen Albrechts-Orbens mit ber Rriegsbeforation.
- 23. 12. 1870. Obere Leitung bes Artillerieangriffs auf Paris übertragen.
- 27. 12. 1870. Raijerlich Ruffischer Stanislaus-Drben 1. Rlaffe.
- 1. 2. 1871. Schaumburg-Lippesche Militar-Berdienst-Medgille.
- 18. 2. 1871. Orden pour le mérite.
- 27. 2. 1871. Bon der Leitung des Artillerieangriffs vor Paris entbunden.
- 28. 2. 1871. Großfreuz bes Königlich Bürttembergischen Friedrichs Drbens mit Schwertern.
- 26. 3. 1871. Shren-Groffomthurfreuz mit Schwertern des Oldenburgischen Hausund Berdienste Drbens.
- 12. 5. 1871. Großtomthurfreuz bes Königlich Baperischen Militär-Berdienstorbens.
- 16. 6. 1871. Die Schwerter jum Rothen Abler-Orden 2. Rlaffe.
- 21. 9. 1871. Inspekteur ber 2. Artillerieinspektion.
- 29. 11. 1871. Rujjijcher Unnen-Orden 1. Rlaffe.
- 8. 3. 1872. Großfreuz bes Herzoglich Sachsen Ernestinischen Hausorbens mit Schwertern.
- 1. 9. 1873. Besitzeugniß erhalten für Gifernes Rreug 2. und 1. Rlaffe.
- 23. 1. 1873. Kommandeur der 12. Division.
- 23. 3. 1873. Generallieutenant.
- 18. 1. 1874. Stern mit Sichenlaub und Schwertern am Ringe jum Rothen Moler. Orben 2. Klasse mit Sichenlaub und Schwertern.
- 22. 3. 1875. Generaladjutant.
- 18. 9. 1875. Rother Abler Orden 1. Klaffe mit Gichenlaub und Schwertern.
- 28. 11. 1879. In Genehmigung seines Abschiedsgesuches gur Disposition geftellt.
- 22. 3. 1883. Charafter als General ber Infanteric.
- 22. 3. 1888. General-Abjutant Sr. Majestät des Raisers Friedrich III.
- 3. 12. 1888. Als General-Adjutant weiland Sr. Majestät des Kaisers Wilhelm I. fortzusübren.
- 3 12. 1888. Namenszug Gr. Majeftat bes Raifers Wilhelm I. verliehen erhalten.
- 22. 3. 1889. Dienfttitel als General ber Artillerie verlichen erhalten.
- 16. 1. 1892. Geftorben.





## Erstes Buch.

## Das Revolutionsjahr 1848.







### 1. Gärungen vor der Revolution.

Berbst 1847.

Wenn ich meine Erzählungen über das Jahr 1848 schon mit dem Oftober 1847 beginne, so folge ich damit nicht nur dem Gebrauche im Heere, wo das Jahr nach der Reihenfolge des Ausbildungsganges im Oftober anfängt, sondern die Eindrücke, die ich erhielt, waren auch derart, daß für mich die Ereignisse von 1848 schon den Herbst vorher begannen.

Nachdem die Situng des vereinigten Landtages von 1847 geschloffen, war, hatten mir die barauf folgenden anstrengenden Truppenübungen feine Beit gelaffen, die Gedauten zu ordnen und zu sichten, die das Resultat beffen waren, was ich ba gesehen und gehört hatte, benn, wie bas alltäg= liche Sprichwort fagt, "das Hemd ist Ginem näher als der Rock." Aber sobald bas Manover beendet war und einer ruhigeren dienstlichen Zeit Plat machte, wurde mir durch Rudbetrachtung ber Creigniffe bes Fruhjahres flar, daß die Dinge nicht so bleiben würden, wie sie waren, und daß wir einem bedeutenden Wendepunkte entgegengingen. Ich fah auf der einen Seite ein Streben von unten nach oben, welches nur auf Raub und Rerstörung gerichtet war. Auf ber anderen Seite fah ich eine fehr gahl= reiche und einflugreiche Partei, welche, weit mehr um ber füßen Gewohnheit nicht zu entsagen, als aus Eigennut, weit mehr aus geistiger Trägheit als aus Mangel an Opferwilligfeit, Alles mit den härteften Ausbrücken als Hochverrath und Landesverrath bezeichnete, was eine Befferung ber Buftande, namentlich mas eine beffere Lage ber unteren Boltsflaffen auftrebte. Wenn auch die Anjfassung des Generals v. Möllendorf nicht gerade als Ausdruck der Konservativen angesehen werden konnte, nach welcher er nicht mehr in einer Restauration essen wollte, solange der Landtag tagte, weil er dort mit einem Sansemann ober einem Lichnowsty, ober einem Bederath zusammenfommen fonne, und, wenn er mit einem Solchen in einem Zimmer allein

sei, er sein Gewissen und seinen Gott fragen mösse, welches Unrecht größer sei, einen Mord zu begehen oder einen solchen Bösewicht leben zu lassen — so ist es doch schon bezeichnend genug, daß ein preußischer General solche Redensarten sühren fonnte. Und alle diesenigen, welche später zu den Ultrakonservativen gehörten, behandelten ein Streben nach ständischer Vertretung, nach ständischen Nechten als halben Königsmord weil ein solches Streben nach dem Beispiele von 1789 zum Königsmord weil ein solches Streben nach dem Beispiele von 1789 zum Königsmord sühren müsse. Betrachtete man doch schon mein Streben, ebensoviel in den Wissenstängung, die mir durch meinen Stand und Namen ohne Müsse in den Schoß siel, wirtlich zu verdienen, als eine Verletzung der aristvetratischen Gesinnungen, so daß mich manche meiner nächsten Verwandten, wenn auch nur halb im Scherz, einen Demokraten nannten, lediglich deshalb, weil ich etwas gelernt hatte und nicht nur etwas werden, sondern auch etwas leisten wollte.

Un einen friedlichen Ausgleich solcher Gegensätze konnte nicht gedacht werden. Es mußte ein Zusammenftoß erfolgen. Dazu fam, daß die persönliche Autorität des Königs von Tag zu Tag mehr litt. Die Ultrakonservativen betrachteten ihn als einen Demokraten, der durch seine Magregeln die Rechte der Arone gefährde und die Revolution herauf= beschwöre. Aufrichtige Freunde besserer Zustände tadelten an ihm den genialen Flug feiner Ideen, die nie in eine für fie fagbare, greifbare Form tamen und lebensfähig nicht erschienen. Die entfesselten Geifter der liberalen Richtung aber waren nicht im geringsten befriedigt, denn nach alledem, was der König gesagt hatte, waren die Grenzen für das Erstrebte ihnen viel zu eng gesteckt. So war die Unzufriedenheit um fo allgemeiner, je wohlwollender der König gewesen war. Hatte man ihn vor fieben Jahren als einen Salbgott gepriesen, fo konnte er jett kein Wort sagen, was das Publikum höheren oder niederen Ranges befriedigt hätte. Selbst bei Offizieren schien die alte Hochachtung vor der Berson des Königs eine bedeutende Einbuße erlitten zu haben. Sein unmilitärisches Neußere wurde befrittelt, und daß er selbst Wite darüber machte, fand man untöniglich. Wurde selbst ein guter Wit von ihm befannt, so hieß es, er könne etwas Anderes thun, als Wite reißen. Burde er bei Truppenübungen heftig, so hieß es, es folge boch nichts hinterdrein, er könne sagen, was er wolle. Lobte er die Truppen nach den Besichti= gungen, was er gern that, fo hieß es, er fummere sich nicht um die Truppen, habe die Fehler nicht gesehen und lobe immer. Kurg, er mochte thun und lassen, was er wollte, es wurde nichts mehr recht besunden. Im niederen Bolfe aber fing man an, die niederträchtigften und boshaftesten Reden zu hören. Verleumdungen aller Urt wurden mit dem größtem Gifer verbreitet, und besonders war es sein Sinn für Aunst und Kirchenarchitektur, welcher den größten Aerger hervorrief.

Seine Hosphaltung hatte im Bergleich mit der seines Vaters einen glänzenden Austrich. Dabei wurde viel gebaut. Natürlich glaubte alle Welt, der König verschwende die Staatskassen. Daß er sieben Millionen Schulden habe, war in aller Munde. Daß in der That der Hosphalt des Königs weniger kostete als der seines Vaters, weil Letzterer jeden Untersichleif seiner Viener zu seinem Schaden unbestraft ließ, jener aber Ordnung hielt, daß er ein guter Finanzmann war und nicht einen Pfennig jährlich mehr ausgab, als ihm zutam, wußte Niemand, denn der Haushalt-Boranschlag wurde nicht veröffentlicht. Aber der König sant in der Meinung der Oessentlichkeit in jeder Beziehung, und man hörte von Hoch und Niedrig mit einer gewissen Betonung die Vorzüge seines Vaters preisen, und wenn es mit Hochachtung geschah, wenigstens ohne den Verzgleich mit der Gegenwart auszusprechen.

Mit dem Eindruck von dieser allgemein in Berlin herrschenden Mißstimmung begab ich mich Anfang Oftober auf acht Wochen auf Urlaub zu meinen Eltern.

In Oberschlessen herrschte damals der übelste Zustand, den dieses arme Land wohl je erlebt hat. Mehrere Jahre war der Winter streng, die Ernte dürstig gewesen. Die letzte Ernte war ganz misrathen. Die Bevölferung, namentlich des rechten Oder-Users, war ganz auf Kartosseln angewiesen, und die Kartosseln waren in der Erde versault. Eine entstelssche Hungersnoth brach herein und fündigte sich schon durch Krankseiten an, die eine Folge der schlechten Ernährung waren. Ruhr und Typhus sorderten bedeutende Opser. Viele Waisensinder liesen brotlos umher und sielen den Gemeinden zur Last, die selbst nichts hatten.

Die Bevölferung fannte Selbsthülse nicht. Die autofratische Landessversassung hatte sie daran gewöhnt, Alles von der Regierung zu erwarten. Dazu fam der niedere Bildungsgrad des Bauern polnischen Ursprungs und sein eigenthümliches, zähes, widerstrebendes Naturell.

Der Bildungsgrad der Wasserpolacken konnte keinen klaren Untersichied zwischen Gott und König machen und erwartete Alles von diesen Beiden, die so ziemlich in Eins zusammenschmolzen. Hat doch ein Rekrut auf die Frage, wieviel Götter er habe, geantwortet: Drei, den Preußischen, Russischen und Desterreichischen. Das Naturell des Bauern aber widersstrebte nicht nur sedem Wunsch nach Besserung, sondern auch seder Hülfe. Er sah insbesondere in Allem, was Gebildete und Deutsche brachten, etwas, dem nicht zu trauen sei. Hätte man ihm Häuser gescheukt, in denen er nicht mehr mit seiner Familie, seinen Hühnern und Schweinen in einem Raume schlafen sollte, er hätte geglaubt, man wolle seine

heiligsten Borrechte antasten. Dazu kam, daß die Regierung Schlesiens sich mit einer gewissen Hartnäckigkeit gegen die Ueberzeugung wehrte, daß eine Hungersnoth im Anzuge sei. Der Oberpräsident machte eine kurze Reise, auf der er bei seiner geringen Rüstigkeit nichts sah und nichts glaubte, und berichtete, es sei nichts zu befürchten. Als nun das Elend hereinbrach, war es zu spät, um gründliche Abhülse zu schaffen, denn die damaligen erbärmlichen Verkehrsmittel wie die geringe Ausbildung des öfsentlichen Areditwesens ließen dies nicht zu. Das Vertrauen des Banern zu Gott und dem König war deshalb erschüttert, und er gab sich der Schlassheit der Verzweislung hin und setzte jeder anderweitigen Hüsse ein Mißtrauen und eine Theilnahmslosigsteit entgegen, welche alle Vegrisse übersteigt.

Als mein Bater 3. B. das Glend kommen fah, ließ er alle Brannt= weinbrennereien bei fich schließen und den auf seinen Gütern und innerhalb deren Bereich wohnenden Bauern die zum Branntweinbrennen gewonnenen Kartoffeln zum halben Werthe zum Rauf anbieten. Räufer follten auch nicht nöthig haben, die Kartoffeln durch bares Geld zu bezahlen, wenn fie feines hätten, fondern es follte ihnen geftattet werden, den Kanspreis im Tagelohn bei Feld- und Holzarbeit abzutragen. Rein Baner fanfte. Denn die Bauern bildeten fich ein, die Kartoffeln müßten fehr schlecht sein, so schlecht, daß fie nicht einmal zum Brannt= weinbrennen tangten, sonst würde der als tluger Mann befannte Herr fie doch nicht fo billig ausbieten. Als die Noth hereinbrach, und es Menschen, ganze Familien gab, die in der That gar nichts mehr zu effen hatten, ließ mein Vater Suppen tochen, und die Leute füttern, welche von den Gemeindevorstehern als vollständig mittellos bezeichnet wurden. Als= bald hörte so Mancher, der sich mit seiner Familie zur Roth hätte durch= helsen können, wenn er fleißig arbeitete, gang zu arbeiten auf und fagte, er werde ruhen, seine Vorräthe verzehren, denn wenn er nichts mehr habe, erhielte er ja das Effen beim Pringen. So stieg die Zahl der Effenden täglich, und die Arbeiter für die Bestellung des Bodens u. f. w. nahmen täglich ab. Im Frühjahr 1848 stieg die Zahl derer, die mein Bater täglich fütterte, auf vierzehn Hundert. Gedankt wurde es dem Geber aber nicht, fondern der Bauer meinte, der König habe es dem Berrn befohlen, Suppen zu geben, und fo forderte er es als fein Recht. Der Bauer hatte eben damals noch Begriffe, wie fie in Rugland angetroffen wurden, ehe die Freilaffung der Leibeigenen durchgeführt ward. In vielen Gegenden, wenn auch nicht bei meinem Bater, entstanden bann Unruhen und Gewaltthätigkeiten, die am heftigften da ftattfanden, wo am meisten gespendet wurde, und es nußten Truppen nachgesucht werden, um die Ordnung aufrecht zu erhalten.

Wo aber die Gutsbesitzer kleineres Arcal hatten und auch sonst nicht so gestellt waren, daß sie für die Armen in einem einzigen Jahre das Nöthige leisten konnten, um sie durchzusüttern, da liesen die Unglücklichen in die Wälder, lebten von Burzeln und Beeren, und Manchen sand man Hungers gestorben im Walde, dem die Würmer und Ameisen die Augen ausgesressen hatten. Die Meisten aber erkrankten zunächst infolge der schlechten Nahrung und lagen in ihren dumpfigen Hütten in Näumen, wo sonst auch ihre Hühner und Schweine gelebt hatten.

Die Gewohnheiten der Nation widerstrebten allen gesundheitlichen Anordnungen. Es wurden Krankenhäuser errichtet; der abergländische Bauer aber glaubte, wenn er erkrankte, er sei schon dem Tensel verfallen, und wollte lieber in seiner Hitte sterben. Deshald ließ er den Arzt nicht rusen. Ja es wurden sogar die Leichen verheimlicht aus Furcht vor Entsenchungsmaßregeln, die man für Teuselswerk hielt, und diese Leichen verbreiteten den Anstechungsstoff um so mehr, als der oberschlessische Bauer die Fenster seiner Wohnung nie össuet.

Da blieb nichts Anderes übrig, als daß die Gebildeten mit Gewalt in die Wohnungen eindrangen und ihre Hülfe aufdrängten. Sie stedten sich dann wohl selbst an, und manche der Thätigsten erlagen der Seuche. So starb auch der allseits geachtete Prinz Carl zu Biron. Dank hatten diese gebildeten Samariter davon aber bei dem ungebildeten Volke nicht zu erwarten.

So waren die Zustände in Oberschlesien, als ich in den ersten Oktobertagen dort auf Urlaub eintraf.

Auf der Hinreise besuchte ich in Karlsruhe in Oberschlessen meine Großmutter mütterlicherseits, die bei ihrer Tochter, der Herzog in Helene zu Württemberg,\*) und deren Gemahl, dem befannten Feldherrn Herzog Engen von Württemberg, dem Sieger von Kulm, wohnte. Ich sand meine alte achtzigjährige Großmutter so mobil, wie ich sie noch nie gesichen, wenn anch geistig dem Kinde sehr nahe. Sie war frühmorgens sünf Uhr auf und machte dann seden Morgen die Patronille bei allen Kindern und Enteln ganz leise an den Betten, um sich zu freuen, daß sie noch schließen. Um Tage aber tobte sie mit den tleinsten Kindern des Herzogs treppauf treppab. Die jetzige Fürstin Reuß war damals neun Jahre alt.

Mein Onkel, der berühmte Held, war ein sehr origineller alter Herr, erzählte gern und viel von den Feldzügen, und ich ersuhr von ihm manche Regel für Truppenführung, die ich mir später zu nute gemacht und angewendet habe. Unter Anderem erzählte er mir aus der Schlacht

<sup>\*)</sup> Siehe Anhang 2.

von Gr.-Görschen eine Scene, wie ein Artillerieoberst sich geradezu der Feigheit schuldig machte, und fragte mich, was ich denn an seiner, meines Onkels, Stelle gethan haben würde. Ich sagte, ich hätte ihm die Epanslettes vom Leibe gerissen, denn rasch ist die Jugend mit dem Wort. Aber mein Onkel verwies mir diese Aussassisch, denn er sagte, es sei nicht jeder Mensch jeden Tag gleich ausgelegt, und man könne nicht von einem einzigen Jug von Schwäche auf den ganzen Menschen urtheilen. Dieser selbige Oberst habe später durch seinen Muth noch sehr wichtige Dienste geleistet, "aber", fügte er hinzu, "ich habe es ihm angedeutet, denn während ich mit ihm sprach, kam eine Kanonenkugel, riß mein Pserd um, und als ich darunter lag, sagte ich ihm: Sie sehen, ich bin auch nicht auf Rosen gebettet." Wein Onkel war nämlich unendlich gutmüthig.

Ferner erzählte er mir, wie aus den Dörfern Gr.- und Al-Görschen, Kaga, Rana, Starsiedel, die genommen, verloren, wieder genommen und wieder verloren wurden, die Truppen zurückgeströmt seien, und wie es der größte Fehler sei, weichende Truppen mit energischen Worten zum Stehen bringen zu wollen, dann sei es ganz unmöglich, sie zur Pflicht zurückzusühren. Wenn eine ganze Truppe einmal im Ausreißen sei, müsse man an die ersten Ausreißer reiten und ihnen sagen, sie hätten ganz recht, zurückzusehen, an jenem (rückwärtsliegenden) Krenzweg, Kreuz, Thurm, Haus oder Baum, oder was sich sonst bietet, werde gesammelt und gesordnet. Dort brächte man solch eine Truppe zum Stehen, dort könne man sie ordnen, eintheisen, von Nenem ermuthigen und wieder vorsühren. So gab es der praktischen Regeln viele, die ich im Wortlaute wieder vergessen habe, die aber im Augenblick des Handelns bei mir von selbst wieder austanchten, als ob es eigene Gedanken wären, nur daß mir dann das Bild meines Onkels vorschwebte.

Wenn ein junger Offizier sich für seinen Beruf, den Krieg, vorsbereiten will, den er noch nicht kennt, dann kann er nichts Besseres thun, als, so oft er Gelegenheit hat, den Erzählungen alter Militärs zu lauschen. Selbst wenn sie gefärbt sind, geben sie die persönlichen Gindrücke wieder und schildern die Stimmung und die Lage, in die man kommen kann. Ist man im Stande, sich mit dahinein zu versetzen, so lernt man mehr als durch schülerhaftes Ginpanken von unbestrittenen allgemeinen Taktifzregeln, die alle für den einzelnen Zweck nicht passen.

Es waren recht angenehme Tage, die ich in Karlsruhe verbrachte, und ich schied befriedigt. Ich ahnte nicht, wie bald und in welcher trüben Stimmung ich diese Familie wiedersehen sollte.

Ich fam Anfang Oktober in Koschentin an und fand bort die oben erwähnten traurigen Zustände. Mein Bater und meine Mutter waren nervös sehr erregt und thaten alles Mögliche, um das Loos der Bers

armten zu milbern. Meine älteste Schwester Abele, bereits im achtzehnten Jahre, war ebenfalls fehr von Mitgefühl für die allgemeinen Zustände ergriffen; nur meine jungfte Schwefter, im breigehnten Sabre ftebend, ber Liebling von Bater und Mutter, eben ins Alter ber Bacfische tretend, war frijd und munter und hatte noch keinen Begriff von den drohenden Zuständen. Sie war voll Talent in jeder Richtung, babei flug und äußerst liebenswürdig. Ich empfing von ihr eine praktische Lehre. Ich war nämlich überrascht, sie plötzlich sehr hübsch Klavier spielen zu hören, obgleich sie gar feinen Unterricht hatte, benn meine Eltern hatten bei ben anderen vier Kindern die Erfahrung gemacht, daß wir alle fein Talent für Musik hätten, ich hatte sogar alle Welt mit meinem talentlosen Gifer gequält. Um jolden Qualereien zu entgeben, hatte man ihr gar feinen Unterricht geben laffen. Plötlich spielte fie, mit viel Ausbruck und Anlage, und beffer, als ich es je mit der anstrengenoften Arbeit zu Wege gebracht. Da erfannte ich, daß man den Menschen, und der Mensch sich selbst, nicht zu etwas zwingen müffe, wozu er feine Anlage habe, besonders in ber Runft nicht. Eltern mögen bei ihren Rindern Alles versuchen. Wo aber sich Mangel an Lust und Anlage zu einer Kunft zeigt, da find Zeit und Geld verloren, die man zu beren Ausbildung verwendet. Zwingen läßt sich wie Pegajus auch jebe andere Knust nicht. Meine Schwester ware eine Birtuofin ersten Ranges geworden, wenn ihr Beruf als Hausfran ihr bagu Beit gelaffen hatte.

Meinen Vater fand ich noch voll von den Eindrücken des vereinigten Landtages. Es verging wohl feine Mahlzeit, an der nicht das dort Erlebte das Thema des Tischgesprächs bildete. Die Bestrebungen der Umsturzspartei, die Bornirtheit der Ultrakonservativen, die Unreisheit des Landes für Vertretungszustände, die Unklarheit, in der der König durch seine ost mystischen Worte Alle über seine Intentionen gelassen hatte, das Alles beschäftigte ihn sehr und ersüllte ihn mit einer Besorgniß, die durch die trostlosen Justände der Verarmung Oberschlessens und die diesem Faktum gegenüber zur Schan getragene Sorglosigkeit der Regierung nur noch gesteigert wurde.

Gines Abends spät kam ein Bote aus Karlsruhe an. Meine Großmutter, die ich soeben erst so vergnügt gesehen hatte, war plötzlich an einem Schlagssuß verschieden. Meine Mutter hatte sich schon zurückgezogen, als die Nachricht ankam, und mein Bater teilte ihr die Trauerbotschaft erst am folgenden Morgen mit. Der Tag war recht traurig und verlief, wie so ein erster Tag tiefster Familientrauer verläuft.

Am Abend traf ein Desterreichischer Offizier ein, um meinen Bater zu sprechen. Es war der Abjutant des Bruders meiner Mutter,\*) der Regi=

<sup>\*)</sup> Pring Guftav, siehe Anhang 2.

mentskommandenr in Krakan war. Mein Onkel sandte den Adjutanten mit der Nachricht, er liege auf dem Sterbebette und bäte meinen Bater, nach Krakan zu eilen, um einige wichtige Papiere von ihm auf dem Todtenbette entgegenzunehmen. Meine Mutter war zu sehr angegriffen von der Todesnachricht der eigenen Mutter und folgenden Tages noch mehr, als sie hörte, daß auch der Bruder im Sterben liege; aber sie litt doch an keiner ausgesprochenen Krankheit, und es schien ihr zur Bernhigung zu gereichen, wenn mein Bater zu dem sterbenden Bruder reise. Also machte sich mein Bater auf den Weg und begab sich nach Krakan mit Extrapost.

Selbigen Tages kam die Nachricht über das Begräbniß meiner Großmutter, und meine Mutter wünschte, daß aus Koschentin wenigstens Siner der Beisetzung beiwohne. Sie selbst mußte das Bett hüten, auch hatte ihr mein Vater auf das Bestimmteste verboten, zu dieser Beisetzung zu reisen, weil er die Beschwerden der Reise und die Anfregung fürchtete; also wurde ich nach Kartsruße abgesandt.

Die Reise betrug zwölf Meilen schlechtesten Weges von der Welt bei sehr schlechtem Oberschlesischem Herbstwetter. Ich nahm einen offenen Wagen ohne Federn, mit einem anderen Juhrwerfe fürchtete ich in den grundlosen Wegen stecken zu bleiben, und setzte mich in Bewegung.

In Rosenberg ließ man mich volle drei Stunden auf die Extrapostspferde warten, und obgleich ich wartend diese drei Stunden auf meinem Wagen gesessen hatte, schrieb mir der Postseferetär in den ExtrapostsBegleitund Stundenzettel: "Freiwilliger Anfenthalt drei Stunden." Auf der nächsten Station schrieb ich dieses Faktum in das Beschwerdebuch. Es war den 18. März 1848 früh (dies Datum vergist man nicht), als ich in Berlin in meiner Wohnung vom Generalpostamt die amtliche Mittheilung erhielt, daß die Beschwerde geprüft, richtig besunden und der betreffende Postsefretär seines Postens entsetzt sei. Ich konnte der Postbehörde meine Achtung nicht versagen.

Der Ausenthalt war mir sehr unangenehm, denn ich sam erst spät, nach dem Dunselwerden, an dem Ort meiner Bestimmung an und störte das ganze Haus auf. Tags darauf sand die Beisetzung beim übelsten Better von der Belt statt, und gleich darauf suhr ich wieder nach Koschentin zurück, wo ich spät abends ankam, weil ich Mutter und Schwestern so wenig wie möglich allein lassen wollte. Es war auch dringend nötig, daß ich wieder da war, denn ich sand Alles in einem Zustande besteutender nervöser Erregung. Bon meinem Bater war seine Nachricht gekommen, begreislich, denn es gab damals dorthin weder Telegraphen noch Eisenbahnen, und die Post aus Desterreich sam erst in mehreren Tagen an.

Ich glaube, es war der Abend nach meiner Rückfehr; wir saßen nach Einbruch der Dunkelheit beim Thee zusammen und ich versuchte die Bessorgnisse meiner Mutter wegen der mangelnden schriftlichen Nachrichten zu zerstreuen, als wir einen Wagen ankommen hörten. Ich sprang herunter, um meinen Vater zu warnen, damit er beim Aussteigen aus dem Wagen nicht über einen frisch angelegten Rinnstein im Finstern stolpere. Ich kam zur rechten Zeit, half ihm aus dem Wagen und machte ihn auf den Rinnstein ausmerksant. Seine Antworten waren ganz unsverständlich. Ich wiederholte, was ich sagen wollte. Er antwortete wieder so. Ich erschraf zu Tode, denn er redete geradezu irre!

Ich fragte den begleitenden Jäger leife, was meinem Bater fei. Er antwortete, er wiffe es nicht. Bis jett habe er feine Gilbe gesprochen und Alles mit sich machen lassen, nur sehr viel gehustet. — An der Treppe ichwantte mein Bater, ich ftütte ibn, er trat in das Theezimmer und jagte auf die Frage meiner Mutter, wie es ihrem Bruder ginge, nur: "Beffer, aber ich will zu Bett." Sich ins Schlafzimmer begebent, ver= langte er nach einer Taffe Thee. Meine Schwester Abele, die schon bei jeinem verstörten Anblid fehr erschrocken war, brachte ihm eine Taffe Thee gitternd, darüber geriet er in einen franthaften Born, brüllte fie mit Löwenstimme an, und fie verließ das Zimmer mit glafernen Augen. 36 ging ihr nach und erhielt von ihr verdrehte Antworten. Ginen Augenblick wußte ich wirklich nicht, ob ich selbst verdreht sei oder bei Sinnen, ba ich lauter verdrehte Antworten erhielt, aber meine fleine Schwester sprach boch verständlich und entwickelte nun eine für ihr Alter ungewöhnliche Umficht. Gie half mir, meine Schwester Abele zu bewegen, daß fie fich zu Bette lege. Merztliche Hulfe für Beide ward geholt. Meine Mutter blieb diesen Abend bei meinem Bater, meine jungfte Schwester bei meiner ältesten Schwester, und ich ordnete nach den Bestimmungen bes Urztes für Beide die Angelegenheiten für die Nacht in llebereinstimmung mit unserer guten Thesv Fries.\*)

Am Morgen stand es mit beiden Kranken schlechter, und meine Mutter war auch sehr schwach. Es dauerte nur noch einen Tag, da mußte auch sie sich legen. Sie hatten alle Drei den Typhus. Der Berstehr mit den Oberschlesischen Armen und Kranken hatte ihr ganzes System dafür empfänglich gemacht, die plötzlichen Gemütsbewegungen hatten die Krankheiten zum Ausbruche gebracht!

Bei der Dienerschaft im Koschentiner Schlosse fanden ebenfalls Erstrankungen statt.

Wenige Tage nach dem Ausbruch der Krankheit kam mein Bruder Friedrich Wilhelm auf Urlaub nach Koschentin. Im Berein mit der

<sup>\*)</sup> Gräfin Fries, Kousine des Baters.

Gräfin Thefy Fries organifirten wir nun das Hauswesen und die Krankenpflege. Das war damals nicht leicht. Unfer alter Hansargt, Dr. Denninger, war wenig vertrauenerweckend. Gin vier Meilen entfernt wohnender Sanitätsrath, Dr. Sübner aus Rosenberg, fam gur Ronfultation bann und wann. Die Leitung des Hauswesens übernahm Gräfin Fries. Die Pflege bei meiner Mutter und meiner Schwester Abele wurde unter ihrer Leitung von je zwei weiblichen Dienstboten, die sich in der Rachtwache ablöften, beforgt. Meine fleine Schwester Lnife war ihr dabei trot ihrer Jugend schon eine zuverlässige Stütze und verlor, was sehr wichtig war, den Kopf nie. Denn die Kranken waren sehr unbändig und in beständigem Fieberwahn. Besonders schwierig war es dabei, mit meinem Bater zu verkehren. Er war gewöhnt, zu befehlen, aber nicht zu gehorden. Diefe Gewohnheit fam auch in der Krantheit zur Geltung, und wir mußten uns daber täglich und stündlich auf die Nothwendigkeit gefaßt machen, Gewalt zu gebrauchen; benn seine Bunsche gingen immer auf Dinge, die die Merzte für ihn für schädlich ober gar töblich erflärten. Dann konnte er entsetslich toben, wenn man nicht that, was er wollte. Mein Bruder und ich, wir loften uns in der Wache bei ihm ab und hatten ftets einen seiner Jäger bei uns, auch Sulfe für alle Falle in Rufnabe. Zum Glüd tam es nie zur Anwendung physischer Gewalt. Ginmal wollte er seinen Willen durchsetzen. Ich hatte die Wache und erklärte ihm, ich würde Gewalt branchen, wenn er sich nicht füge. Da lachte er und gab nach, meinte, ich sei sehr frank und es sei für mich gefährlich, mich zu reizen. Seitdem war es das einzige Mittel, ihn zu bändigen, wenn man ihm sagte, ich würde dadurch gereizt, wenn er dies oder jenes thate. Wenn er gar nicht folgte, wurde ich geholt. Mir folgte er immer.

Alle solche und mehrere andere, hier nicht erwähnte Erscheinungen treten wohl bei jedem irre redenden Kranken auf. Aber wenn man hierbei gezwungen wird, sich Ansehen zu schaffen von einem Manne, dem man unbedingt zu gehorchen gewöhnt ist, wenn man zugleich beide Eltern und eine Schwester in stündlicher Lebensgefahr sieht, dann wird diese ganze Zeit zu einer dauernden Folter, ärger, als sie die schlaueste Juquisition ersinden kaun. Entschlich waren die Nächte bei meinem Bater. Er konnte kein Licht vertragen, also saßen wir im Dunkeln an seinem Bett. Er sprach dabei immerzu irre. Seine Phantasien ergingen sich in der Hauptsache in der Politik und knüpsten an den letzten vereinigten Landtag an. Was mir dabei am meisten Eindruck machte, war, daß er Dinge sah, die später vollkommen so eingetrossen sind, wie er sie im Fieber erzählte. Da waren Straßenkämpse und Bauernausstände in buntem Durchseinander. Den Landwehren sei gar nicht zu trauen, meinte er, und

schilderte Scenen, wie sie beim Berliner und Jerlohner Landwehrs Bataillon später stattsanden. "Dem Felix Lichnowsty ist am wenigsten zu trauen", rief er plötzlich einst, "der spielt ein falsches Spiel, heute beim Könige, morgen bei den Aufrührern, aber der Unglückliche, er wird ein Ende mit Schrecken nehmen!" Hat mir schon bei diesen wirren Phantasien geschandert, wie viel mehr mußte mir später schandern, als, noch nicht nach Jahressrist, die Phantasien zur entsetzlichsten Wirklichkeit geworden waren, und Felix Lichnowsky in der That ein so schreckliches Ende gesunden hatte.

Die Krantheit tobte bei allen Patienten siedzehn Tage. Zuletzt hatte ich solche Uebung darin, auf irre Phantasien einzugehen — benn auch meine Mutter und Schwester phantasierten immerwährend —, daß ich selbst irre redete, zuweilen mit gesunden Menschen, weil ich glaubte, ich sei dort auf eine Phantasie gestoßen und musse darauf eingehen.

Endlich traten die Krisen ein. Gines Morgens gelang es, meinen Bater in Schweiß zu bringen, wenige Tage daranf anch Mutter und Schwester. Sie erwachten wie aus einem langen Schlaf und wußten von der ganzen Zeit nichts mehr. Mein Vater wunderte sich, wie er aus Krakau hierhergekommen sei! Den Aerzten sind solche Erscheinungen nicht merkwürdig, sie sind sie gewöhnt. Psychologisch bleiben sie immer ein Räthsel.

Nachdem die Rekonvaleszenz der Kranken gesichert erschien, kehrte ich nach Berlin zum Dienste zurück. (Bis dahin hatte ich zur Pflege meiner Eltern Urlaubsverlängerung erbeten und erhalten.)

War ich schon durch die während der prophetischen Fieberphantasien meines Baters verbrachten Nächte und die in dieser Zeit in meine Hände gekommene Lektüre (Thiers, La revolution française u. s. w.) in eine gewisse Stimmung versetzt, welche mich an den baldigen Ausbruch einer Revolution glauben ließ, so wurde, nun ich Ende November nach Berlin zurücksehrte, durch Alles, was ich sah und hörte, dieser Glaube in mir noch mehr besestigt. Oben Mißtrauen und Mißstimmung gegen unten, unten Unzufriedenheit gegen oben. Die Gehässigsteit des Civils gegen das Misitär nahm einen Charatter an, der eine planmäßige Aufregung der unteren Bolksklassen durch irgend eine Partei vermuthen ließ.

Um Neujahr 1848 hielt unser kommandirender General, der Prinz von Preußen, eine Rede an die Offizierkorps, welche mit den Worten begann: "Der politische Horizont verfinstert sich." Uber an einen Krieg nach außen glaubte deshalb noch Niemand. Der Prinz war an jedem Neujahr in seiner Unrede kriegerisch gewesen, und da damals hinter seinen Reujahrsreden weder die Macht Louis Napoleons noch viel weniger seine spätere Macht stand, im Gegentheil allgemein bekannt war, daß seine Ansichten von benen seines Königlichen Bruders zuweisen sehr abwichen, so machte diese Neujahrsrede nicht so viel Eindruck als damals, da er zum ersten Male von den Wolken am politischen Horizonte gesprochen hatte. Immerhin aber sagten sich doch die Meisten, daß eine Zeit andreche, in der an unser Pflichtgesühl Bernfung eingelegt werden würde.

Nichtsbestoweniger war der Winter gesellig belebter denn je. Der Karneval danerte ausnahmsweise lange, Fastnacht fiel auf den siebenten oder zehnten März, also schafften die Damen viel Toiletten, die Herren viel Lackstiefel an. Befannt, wie ich nun war, sehlte ich auf keinem Balle.

Außerdem hat in diesem Jahre das Ariegsspiel eine besonders interesssante Wendung genommen. Wir führten zum ersten Male ein strastegisches Ariegsspiel durch, und zwar einen Arieg zwischen Preußen und Ocsterreich. Durch seine Neuheit machte dieses Spiel außerordentlichen Sindruck. Jedem Feldherrn ward vollständig freie Hand für alle Untersnehmungen gelassen. Wo die Here sich trasen, wurden die Pläne gezeichnet und die Schlachten durchgeschlagen. Das führte dazu, daß Pläne und Geographie sowie die Organisation der Oesterreichischen Armee gut gelernt werden nußten. Auch wurde schnell und anstrengend an den Plänen gezeichnet.

Die beiden Oberfeldherren waren Preußischerseits der Hauptmann und Flügeladjudant v. Hiller, der später als Generallieutenant im wirfslichen Kampse gegen Oesterreich bei Königgrätz auf der Höhe von Chlum siel, und Oesterreichischerseits der Premierlieutenant v. Gersdorff von den Gardeschützen, der später bei Sedan an der Spitze des XI. Armeestorps den Heldentod fand. Die Preußische Hamptellernee siel in Mähren ein und errang entscheidende Ersolge. Die Oesterreichische Hamptellernee draug durch Sachsen in die Mark, ließ sich aber durch eine schwächere Beobachtungssurmee Preußens in der Mark einschückern und wich nach Oresden zurück.

In hohem Grade anziehend war mir die Beobachtung, daß die Charaftere sich durchweg in diesem Kriegsspiele ebenso zeigten wie später im Ernste. Ein Herr, der im Kriegsspiele schon allerorten eine große Borsicht und Bedächtigkeit zeigte und sich dadurch manchen Ersolg entsschlüpfen ließ, hat auch in dem gleich darauf solgenden Feldzuge in Schleswig sich einen bedeutenden Triumph und glücklichen Fang entzehen lassen, weil er mit strategischen, wenn auch begründeten Bedeuten zu viel Zeit verlor. Hiller war aber schon damals, obwohl ohne tiese Borkenntznisse und nicht immer mit Uederlegung, ein stürmischer Drausgänger, griff immer an und machte dadurch Eindruck auf manchen unentschlossenen Gegner, der die Berhältnisse beim Feinde Hiller noch nicht übersehen

konnte. Ich kam badurch immer mehr zu der Einsicht, wie nüglich das Kriegsspiel ist, wenn es so lehrreich geleitet wird, wie es damals durch den Oberstlieutenant v. Falckenstein geschah. — Damals wurde es nur in Berlin betrieben. Jest liegt ihm wohl fast die Hälfte der Ofsizierstorps des Preußischen Heeres ob, außerdem wird es im Generalstabe und auf den Militärschulen gelehrt. Ich bin aber der Ansicht, daß immer noch nicht Werth genug darauf gelegt wird, und daß kein Regimentsstommandeur seiner Stellung gewachsen ist, der es nicht versteht, dieses Mittel anzuwenden, um den wissenschaftlichen und taktischen Trieb seiner Ofsiziere anzuregen und zugleich die Charaktere derselben kennen zu lernen.

Im Laufe des Winters vollzog der König eine wichtige politische Handlung, welche wegen der darauf solgenden schnellen Umwälzungen leider keine Folge gehabt hat. Anfang Februar erließ er nämlich eine Berfügung, wonach die Ausschüffe des vereinigten Landtages persmanent, der gesammte Landtag aber periodisch alle zwei Jahre zusammenstreten sollten. Er that somit, was die Einhundertachtunddreißig\*) erbeten hatten, welche dreiviertel Jahre vorher wegen dieser Bitte in Ungnade gesallen waren. Wäre diese Borschrift ein Jahr früher erfolgt, wer weiß, ob es nicht gelungen wäre, mit Hülse derselben den Auswüchsen der Bewegungen von 1848 in Preußen die Spitze abzubrechen und unsere ganze innere staatliche Entwickelung in ruhigere Bahnen zu leiten.

Im Februar 1848 wurden die Blide der ganzen Welt nach Frank= reich gelenkt. Unter dem Deckmantel der Erstrebung einer Reform von

<sup>\*)</sup> Der vereinigte Landtag war durch Patent vom 3. Februar 1847 auf den 11. April einberufen. Auf die Rede des Königs bei der Eröffnung des Landtages wurde nach langen Berhandlungen eine Antwortsadresse angenommen, welche Forderungen stellte, die weder der König noch die Regierung annehmen wollten.

Der erste und wichtigste Streitpunkt war das Verlangen nach einer gesetzlichen Feststellung der Zeit, wann der Landtag einberusen werden müsse.

Es wurde ferner als Recht aufgestellt, die "Berwaltung zu übermachen", "über Sinnahmen und Ausgaben einen entscheibenden Beschluß abgeben zu dürsen", und daß nur wirklich versassungsmäßige, in ihren Rechten sichergestellte Stände neue Steuern oder Anleihen bewilligen dürsten".

Als Anhänger der Abreffe und Bertheidiger derselben sind hauptsächlich Camphausen, v. Auerswald, Freiherr v. Binde, Hansemann, v. Bederath, Graf v. Schwerin hervorzuheben; ihr zugestimmt hatten im Ganzen hundertachtunddreißig Mitglieder.

Bon diesen Forderungen wurde zunächst nichts bewilligt; als am 6. März 1848 die Staatszeitung verfündete, daß der König die regelmäßige Wiedereinberusung des Landtages in Gnaden gewähre, damit also auf die Beschlüsse von vorigen Jahre angesichts der überall aufgetretenen freiheitlichen Bewegung zurücksomme, da war es zu spät. Die Anforderungen waren seitdem stetig gewachsen und die zunehmende Aufregung ging unaushaltsam ihren Gang.

weit geringerer Tragweite bildete sich eine große allgemeine Bewegung. Es wurde ein Reformbankett in Paris arrangirt, und von diesem ging eine große Volksbewegung ans. Der greise Louis Philipp reiste schlennigst mit der ganzen Familie nach England ab, und der französische Thron war erledigt. Das Bürgerkönigthum hatte am 24. Februar ein mehr plötzliches als glorreiches Ende gefunden.

Paris war im Freudendusel. Es war die "Anechtschaft" des harmslosen Königs los. Frankreich war frei, vollkommen frei und wußte nicht, was es mit dieser Freiheit machen sollte. Man wählte eine zeitsweilige Regierung und stellte an die Spize derselben — ein charakteristisches Zeichen der Bertrauensseligkeit über die anbrechende Morgenröthe der allgemeinen Völkerwohlsahrt — den besten Dichter Frankreichs, Lamartine, den Sänger.

Wenn das nicht so unendlich traurig gewesen wäre, so wäre es zum Lachen gewesen. Die neue Regierung that vorläufig gar nichts, und die Verschwörer, welche für Frankreich noch nicht recht wußten, wie sie diesen unverhöfften schnellen Erfolg bald ausbeuten sollten, breiteten zunächst ihre allgemeinen, alle Völker beglückenden Ideen auf die Nachbarlande aus. Möglich auch, daß die vorläufige Regierung hosste, durch Entsfernung der übelsten Elemente als Sendboten der Freiheit in die Nachbarländer bei sich zu Haufe sur haben und die Wahlen zu der Nationalversammlung günstiger leiten zu können. — Wie dem num auch gewesen sein mag, gewiß ist, daß wir bald in Berlin von der Erschütterung in Frankreich mehr zu sehen, zu hören und zu sühlen hatten, als was man aus Paris in den Zeitungen las.

Es banerte nur wenige Tage, und man fonnte in Berlin in ben unterften Volksklaffen eine bedeutende Gärung wahrnehmen. des Nachts aus den allabendlich ftattfindenden Gesellschaften nach Hause ging, konnte ich fast aus jedem Wein= oder Bierkeller, an dem ich vorbei= tam, den Gesang der Marseillaise heraustlingen hören. Es konnte nicht unbemerkt bleiben, daß plöplich eine bedeutende Menge französischen Geldes in Berlin auftauchte. Namentlich verbreiteten sich die bis dahin dort noch gang unbefannten Fünf-Francsstücke in ansehnlicher Menge und in den schlechtesten Aneipen. Es war also flar, daß gang gewöhn= liche Perfonlichkeiten in einem Solde standen, der von Frankreich aus gezahlt wurde. Ich habe zu wenig Ginblid in die damals leitenden Rreise gehabt, als daß ich mir ein Urtheil darüber bilden kann, ob die Polizei dagegen blind war oder ob sie blind sein wollte. Gegen ver= schiedene höhere Beamte der Polizei sind später Berdächtigungen der schwersten Art ausgesprochen worden. Wie weit sie gegründet waren, ist nicht an den Tag gefommen.

Jedenfalls steht eins sest: Die Schürer der Gärung im untersten Bolke versuhren mit einer Offenheit und Oreistigkeit, welche vermuthen läßt, daß sie der Strastosigkeit sicher waren. Eines Abends ging ich nach Hause, und es siel mir auf, daß an jeder Straßenecke eine Gruppe von zwanzig dis sünszig handsesten Kerlen bereit stand, die mich mit scheelen Blicken versolgten. Bozu so viele Kerle spät abends bereit? Ich beodsachtete von einer Stelle aus, wo ich undemerkt war. Da kam eine Gruppe Männer schnellen Schrittes und gab Parole aus: "Heute noch nicht — nach Hause gehen." An einer Ecke geriethen die Abbestellenden mit den Wartenden in Streit, weil die Letzteren sich ärgerten, daß sie unmütz bestellt waren. Es kam zu Schlägen; da erschien ein höherer Polizeibeamter und beschwichtigte die Streitenden. Wie das damals ein höherer Polizeibeamter bewerkstelligen konnte, wo doch die Polizei am meisten verhaßt war, kam mir räthselhaft vor.

Zugleich wurden, wie immer in aufgeregten Zeiten, tagtäglich neue Gerüchte verbreitet. Je unglaublicher, unmöglicher das Erzählte war, desto mehr Glauben fand es in allen Kreisen. Zum Theil entstehen in solchen Zeiten der Aufregung derartige Gerüchte von selbst im erregten Gehirn eines oder einiger Zuhörer, die sich aus einem falsch verstandenen Borte eine Thatsache zusammensehen. Meist werden sie aber genährt oder auch ersunden von denen, die die allgemeine Aufregung im Gange zu erhalten bestrebt sind. Denn nichts ist gesährlicher sür die Partei der Thätigkeit als eine Beruhigung der Gehirnnerven.

Eines Tages, als wir noch nach Tische im Ofsizierforps plaudernd zusammensaßen, kam ein Ofsizier von einem Diner, zu dem er geladen war, in etwas Weinstimmung in die Kaserne und erzählte, er habe eben als ganz sicher gehört, die Französische Revolutions-Armee habe die Grenze überschritten, Saarlouis überrumpelt und alle Lebenden in der Stadt niedergemetzelt. Da er bei uns ausgelacht wurde, denn die Februar-Revolution von Paris war noch nicht viel über zehn Tage alt, also konnte noch keine Revolutions-Armee schlagfertig sein, so ging er nach Hause und erzählte die Neuigkeit dem Kameraden, mit dem er zusammen-wohnte. In der Nacht hat er sich mehrmals gewundert, daß dieser sein Freund so heftig schluchzte. Um anderen Morgen, als er nüchtern war, siel es ihm erst ein, daß sein Kamerad, Lieutenant v. Reuter, der Schn des Kommandanten von Saarlouis war, also seine ganze Familie als todt beweinte, zum Glück ohne Grund.

Unterdessen war ich auf einen großen Ball zum Fürsten Radziwill gegangen. Dort erzählte ich meinem Bruder Carl lachend die Ente, welche jener Offizier von einem Diner mitgebracht hatte. Mein Bruder sagte, das sei ein guter Gedanke, da stände der Prinz Philipp Croy,

allgemein wegen seiner Gutmüthigkeit "Philipp der Gute" genannt, dem müsse man dies weismachen. Wir gingen ans Werk, wurden aber durch den hinzutretenden Wirth, Fürsten Wilhelm Radziwill, gestört, der lachend sagte: "Ach bewahre, mein alter Freund Reuter wird sich Saarlouis so schnell nicht nehmen lassen." Unterdessen aber hatte uns ein nach Neuigseiten begieriger Diplomat umtreist, und ehe der Fürst Radziwill unseren Scherz vernichtet hatte, war Graf Hessenstein, sein spitzes Kinn tief in die weite weiße Kravatte vergrabend, mit langen Schritten zum Lokale hinausgeeilt, um eine Depesche per Cstassete (Telegraphen gab es damals noch nicht) nach Schwerin zu richten. Dort soll die entsetzliche Nachricht, amtlich angekommen, große Anfregung, ja sogar die Einleitung militärischer Borbereitungen verursacht haben, dis endlich die Ausstlätung dem Gesandten einen derben Verweis zuzog. Wir waren unschuldig daran, denn auf ihn war es nicht abgesehen gewesen.

Kurz darauf wurde ich durch den Befehl in Unruhe versetzt, die Batterie, bei der ich stand, zweite Reitende, sollte nach Hamburg expedirt werden mit einem Truppenkorps, weil Aufruhr in Hamburg ausgebrochen sei, und die Stadt um Prensische militärische Hülfe gebeten habe, die Batterie solle aber Remonten und Refruten in Berlin lassen, und zwar unter meinem Kommando in der Kaserne. Solch ein Zurückgelassenwerden schien mir geradezu eine Schmach. Ich raunte nach Hausche, legte die Dienstzeichen an und stürzte, alle Schranken der Disziplin durchsbrechend, am frühen Morgen zu meinem Oberst.

Diefer empfing mich fogleich und fette mich zunächst burch feine Erscheinung in Berlegenheit. Bunte gestidte Morgenschube und türkische, vorn mit Quaften versehene Morgenhosen verriethen, daß der Herr Oberft eben erft den Schlafrod verlaffen und ichnell mit einem Uniformsüberrod vertauscht hatte, auf bem die Spauletten nicht fehlten. Zwischen diesen schien der bekannte dicke Ropf des Oberften noch tiefer als sonst auf seinem furzen Salse zu stecken, benn er war nicht wie sonst durch eine hohe Berrude nach oben verlängert - das war in der Gile vergeffen -, fondern der Oberft erschien mir zum erften und letzten Male in meinem Leben vollständig kahlköpfig. Fast wäre ich, trot der zu erwartenden Grobheiten, herausgeplatt. Aber es glückte mir, mich im Zaume zu halten, und ich brachte meine Bitte vor, mitgehen zu dürfen, wenn es zum Handeln fame. Der Oberst war ungewöhnlich freundlich und sagte mir, es müsse Jeder da bleiben, wohin er befohlen sei. Uebrigens könne er mich für den schwebenden Kall beruhigen, denn es sei eben Gegenbesehl gekommen, und es würden feine Truppen nach Hamburg geschickt.

Unterdessen hatten unsere Batterie und noch einige Fußbatterien Minition empfangen und waren marsch= und gesechtsbereit gemacht, ebenso

wie einige Infanterie- und Kavallerie-Truppentheile. Diese Bereitschaft sollte nicht aufhören, wenn auch Jeder seinen täglichen Geschäften nachsgehen konnte.

Die Gesechtsbereitschaft fand bald, aber innerhalb von Berlin, Berwendung.

In der zweiten Woche des Monats März nahm die Gärung besitimmtere Gestalt an. Es erschienen gedruckte Plakate an den Straßensecken und sorderten zu Volksversammlungen aus, die in Berlin im Thiersgarten "unter den Zelten" abgehalten werden sollten. Obgleich die Plakate alsbald von der Polizei entsernt wurden, so erschien doch eine große Volksmenge an dem bezeichneten Ort. Sobald man davon Nachsricht hatte, wurden die gesechtsbereiten Truppen an das Königliche Schloß beordert, wo sie in dem Lustgarten zu jeder Verwendung bereit standen.

Auf einen furzen ftrengen Winter war ein ungewöhnlich zeitiger und warmer Frühling gefolgt. In der ersten Hälfte des Monats März war es schon so warm wie sonst im Mai. Unzählige Menschen gingen im Thiergarten spazieren und begaben sich schon aus Neugierde nach der Volksversammlung unter den Zelten, wo also vielleicht nur ein Prozent der Anwesenden zu den Aufrührern gerechnet werden konnte.

Die erste Volksversammlung wurde daher auch ohne Mühe ausseinander gebracht. Polizei erschien und sorderte die Menschen auf, nach Hanse zu gehen, weil die Versammlung nicht geduldet werde. Da gingen die Menschen nach Hause, und als von allen Seiten Nachrichten einliesen, daß Alles in Berlin ruhig sei, wurden auch wir wieder in die Kaserne geschickt.

Nächsten Tages ward aber wieder von unsichtbarer Hand das zu einer Boltsversammlung auffordernde Plakat an die Straßenecken angesichlagen, wir wurden wieder nach dem Schloß beordert, warteten, und dasselbe Spiel wiederholte sich. So wurde der Pöbel allmählich einsgeschult, damit er den unterirdischen geheinnißvollen Besehlen gehorche.

Jetzt ereignete sich aber sonst auf der Straße täglich irgend etwas, was die Aufregung zu steigern geeignet war. Bald wurde ein Posten beleidigt, und wenn er den Angreiser sestnehmen wollte, sanden sich ein paar handseste Kerle bereit, um Letzterem beizustehen. Dann schritt die Wache ein, und dies Einschreiten wurde wie ein Lanffener unter entsetzlichen Uebertreibungen in der Stadt verbreitet, um darzustellen, wie gemein die rohe Soldateska sei. Dst waren die Erzählungen früher im Umlause, als die Thatsache geschehen war, oft bestand die Thatsache gar nicht. Es wurde nach einem bestimmten Plan gewühlt. Die Behörden verhielten sich diesem Treiben gegenüber, wie Jeder sich einem Ereigniß gegenüber benimmt, das ihm noch vollkommen nen und unbekannt ist.

Bolksversammlungen und Verschwörungen waren in Berlin so unerhörte, so unglanbliche Thatsachen, daß in den oberften Kreifen Manche bei der Meinung blieben, die Aufregung sei nur vorübergehend, sie werde sich von selbst legen. Man suchte zu beschwichtigen. Man hoffte durch Nachgiebigfeit etwas zu erreichen. Soldaten und Offiziere, Die ihre Pflicht gethan, genau nach Borfdrift gehandelt hatten, wurden im Stich gelaffen und womöglich noch getadelt, daß sie so schroff verfahren seien und das "Bolt" gereizt hätten. Der Begriff "Bolt" war ein unbestimmter, nicht gang geklärter. Mancher ließ sich durch solchen Tabel einschüchtern, ber sich nicht durch einen Pöbelhaufen von 10000 hätte einschüchtern laffen, und das war natürlich, denn wir waren Alle daran gewöhnt, unbedingt zu gehorden und uns nicht nur nach den bestehenden Borschriften, sondern and nad den Ermahnungen, Erinnerungen und dem Tadel der Borgesetzten für die Zukunft zu richten. Aber bald griff eine Unsicherheit Blat. Offiziere, die genan nach den Wachvorschriften gehandelt hatten, waren getadelt worden. Was sollte man denn thun?

Die Entschlossensten aber nahmen sich vor, nach den Borschriften zu handeln und bei dem geringsten Tadel Kriegsgericht über sich zu beautragen.

Einige Tage lang schien das milbere Urtheil über die Bewegung sich als das Richtige herauszustellen. Ich weiß nicht, ob auf höheren Besehl, aber es geschah, daß man die Volksversammlung unter den Zelten zwar nicht erlaubte, aber auch nicht auseinander jagte. Es wurde entsetzlicher Unsinn geschwatzt, und man trennte sich unter Verliner Wigen. Ein andermal machte ein warmer Platzegen der Versammlung schneller ein Ende, als es die gesammte Polizei gekonnt haben würde. Ein drittes Mal beantragte Siner Vefanntmachung der Menschenrechte und schlug vor, nach dem Schloß zu marschiren, um sie zu verlangen. "Na, wenn uns aber die Wache am Brandenburger Thor nicht hineinläßt?" fragte Jemand. "Dann antworten wir mit Barrikaden!" rief der Reduer. Ein brüllendes Gelächter der Versammlung brachte ihn zum Schweigen, und man trennte sich.

Indessen an anderen Orten in Berlin ereigneten sich Scenen, welche bewiesen, daß es eine Partei gab, welche nicht gesonnen war, es bei dersartigen parlamentarischen Spielereien bewenden zu lassen. Bor der Königswache rottete sich, ich glaube, es war am fünfzehnten März, eine Schaar zusammen und machte Miene, die Wache zu stürmen. Die Wachen waren verstärft. Hier stand der sehr entschlossene Hauptmann v. Cosel, einer der thätigsten und energischsten Freunde aus dem Kriegsspiel. Er erhielt Besehl, die Menge zu zerstreuen. Alle gesetzlich vorgeschriedenen Ermahnungen und Signale, die dem Gebranch der Wasse vorangehen müssen, waren

erfolglos. Die Menge tobte und insultirte weiter, und Cosel founte eine Salve geben lassen. Statt besseu ließ er nur zwei Flügelrotten vorstreten, instruirte, einige sichtbare Räbelssührer aus Korn zu nehmen, und fommandirte Feuer für diese sechs Gewehre. Sinige Ansührer stürzten, und die Menge lief, was sie fonnte.

Bir von der Operationstruppe, wenn man sie so nennen fann, waren natürlich wieder nach dem Schloß beordert. Alle anderen Truppen erhielten täglich Besehl, sich in ihren Kasernen bereit zu halten. Für uns war das entsetzlich langweilig. Anch störte es den ganzen Aussbildungsgang der Truppen.

Gines Abends, als wir wieder aufgerusen wurden und in der Kaserne der Besehle harrten, sah ich den Prinzen zu Bentheim, der die erste reitende Batterie beschligte, weinen. Ich dachte, er sei seige, und fragte ihn, was er habe. "Ja", sagte er, "siehst Du, uns Aristotraten geht es an den Kragen, darans ist es abgeschen." Ich höhnte ihn ob seiner Stimmung und sagte ihm, es sei nur eine Frage der Zeit, daß wir Beide am Kasernenthor aufgehängt würden. Wenn er dabei aber weine, dann würde ich ihm noch die Junge herausstrecken. Ich habe ihm mit meinem Berdacht schwer Unrecht gethan. Er war nachher in persönlicher Gesanke an die Gesahr, die ihm drohte, sondern an die, welche den ganzen Stand vernichten könne, den er so sehr liebte. Denn sein Ahnenstolz kannte keine Grenzen.

Um sechzehnten März wurden wir zeitig versammelt, bald nach Mittag. Es hieß, es gehe an vielen Stellen von Berlin los. Gaffen= jungen machten den Anfang zum Barrifabenbau, wurden aber mit leichter Mühe verjagt. Nachdem wir wieder bis fpat nach Ginbruch der Duntel= heit auf bem Schlofplat geftanden hatten, war Berlin beruhigt, und wir fonnten wieder einrucken. Hierbei erzählte mir ein Unteroffizier, er habe gehört, morgen, den siebzehnten, sei Rubetag, aber am achtzehnten fämen die Aufrührer wohlbewaffnet. So wurde auch allgemein angenommen. Da die Sache auch wirklich jo geschah, so ift mir unerklärlich, daß die Bolizei nicht den siebzehnten März benutte, um die Aufrührer festzunehmen, benn die Polizei mußte von diesen Gerüchten doch auch etwas wiffen und die Radelsführer fennen, wenn fie ihre Schuldigfeit that. -Dieser Umstand im Berein mit der mehr als nachsichtigen Behandlung des Aufstandes und anderen Anzeichen, wie z. B. was ich früher schon erzählte, läßt mich glauben, daß die Berschwörer Berbindungen in den höheren Kreisen gehabt haben muffen. Die bald nach den Tagen der Märzrevolte gesorderte und auch gewährte allgemeine Amnestie für Alles, was in diesen Tagen geschehen war, hat all und jede Untersuchung

barüber numöglich gemacht, und es wird wohl nie zu Tage kommen, wer ein wirklicher Verräther gewesen ist und ein doppeltes Spiel gespielt hat. Solche Ungewißheit ist sehr übel. Denn vox populi nannte wohl diesen und jenen, und man vermied später wohl, mit Manchem zu versehren, aber ob man dabei nicht gerade einem Unschuldigen Unrecht that, wußte man nicht.

Der siebzehnte März verlief in der That sehr ruhig. Nur hörte man die widersprechendsten Gerüchte über den Berlauf und Ausgang des am fünfzehnten März in Wien ausgebrochenen Aufstandes.

Es war merswürdig, daß in allen diesen Tagen, wenn nicht gerade Straßenlärmzeit war, Alles seinen ruhigen Gang weiter ging. Der Lärm begann gewöhnlich um zwei oder drei Uhr nachmittags und danerte, bis es dunkel war. Dann ging Alles nach Hause. Ich wohnte nicht in der Kaserne der Reitenden Artillerie, sondern Ecke der Charlotten- und Dorotheenstraße, zweitausend Schritt davon, meine Pferde standen in der Friedrichstraße. Wenn Alles zu Ende war, hatte ich seinen Platz in der Kaserne, mußte also nach Hause und ging abends dahin, wurde auch dabei bis zum achtzehnten März niemals belästigt.

Im Laufe des siebzehnten Marg fam mein Bater in Berlin an. Er war gerade in Breslan in Geschäften anwesend. Gewöhnlich fam er zum zweinndzwanzigsten März, dem Geburtstag des Prinzen von Preußen. ben er sehr verehrte, nach Berlin. Jetzt hatten ihn einige Menschen von seiner Bekanntschaft beredet, einige Tage früher in Berlin einzutreffen, weil sie ihm porstellten, es sei seine Pflicht, sich in fritischen Augenblicken beim Thron einzufinden. Er fagte zwar, er wisse nicht, was er nüten folle, aber die Gefahren wolle er mit dem Throne theilen, und fam an. Wer am meisten in ihn gedrungen war und auch mit ihm zusammen reiste, war ein Oberstlieutenant a. D. Frhr. v. Binde, vormals General= stabsoffizier des Prinzen von Preußen, Mitglied des vereinigten Landtages, der schon vor einem Jahre sehr in Unterwürfigkeit zum Throne "gemacht" und doch dabei nie verabfäumt hatte, mit den Gegnern zu liebäugeln, wie er auch mit seinem Better Georg v. Binde, einem der Führer der Ginhundertachtunddreißig auf einem auten Juße geblieben war. Ich habe diesen Herrn damals falsch beurtheilt und hielt ihn für einen falschen Spieler in der großen Politik, einen Berrather an Thron und Baterland. Ich wußte nicht, daß er bereits für das Irrenhaus reif war, in welchem er leider zu spät Aufnahme gefunden bat.

## 2. Die März-Revolution.

18. Marz.

Der achtzehnte März 1848 fing sehr friedlich an. Gine warme Frühlingsluft wehte. Ein so herrlicher Sonnenschein würde in friedlichen Zeiten die Berliner in Massen und in schönen Frühlingskleidern in den Thiergarten hinausgelockt haben.

Wir wurden von mittags zwölf Uhr ab in den Kasernen burch Besehl versammelt. Man erwartete mit Bestimmtheit einen heftigen Kampf.

Gegen Mittag schien es, als ob ein solcher Kampf nicht ausbrechen sollte. Ich hatte des Morgens meinen Bater besucht, der wenige Schritte von mir im Hotel de Rome abgestiegen war, und wollte mich auf meinen Platz in der Kaserne der Neitenden Artillerie begeben, als nus die Nachericht zu Theil wurde, es werde doch heute wohl zu keinem Zusammenstößtommen, und wir, die wir nicht in die Kaserne am Kupsergraben besohlen waren, dursten noch unbesorgt um drei Uhr dort Mittag essen. Daran sag ums aber viel, denn zwei Offiziere schieden aus dem Offizierkorps, der Eine war zum Bundestagsgesandten nach Franksurt a. M. entsendet, der Andere ging wo anders hin, und sie aßen zum letzten Male am gemeinsamen Offiziertische. Da sollte eine Bowle gemacht, die beiden Kameraden sollten "weggegessen" werden.

Ich war nengierig, etwas zu ersahren, und ging mit meinem Freunde Grävenit, mit dem ich seit dem Herbste 1846 eine Wohnung zusammen genommen hatte, eine halbe Stunde zu früh hin. Auf dem kurzen Wege nach der besagten Kaserne am Kupfergraben kam mir die Straße wie verrückt vor. Sine unabsehbare Volksmenge wälzte sich durch alle Gassen. Menschen aller Stände, die ich nie gesehen hatte, redeten mich auf der Straße an, sielen mir um den Hals, küßten mich und weinten vor Freude, jetzt sei Friede, jetzt sei Alles gut. Ich fragte erstannt, was denn vorzgegangen sei, und erhielt zur Antwort: "Was, Sie wissen noch nicht, Friede, Freundschaft, kein Kampf mehr!"

Ich eilte nach ber Kaserne, denn diese allgemeine Straßenseligfeit war mir unheimlich. Da erfuhr ich denn, daß der König eine Befaunts machung habe anschlagen lassen, in welcher er ständische Vertretung und der Vertretung ständische Rechte gegeben habe.\*) Mir gesiel das zwar

<sup>\*)</sup> Die Bekanntmachung erschien den achtzehnten März morgens, ein vom Minister v. Bodelschwingh versaßtes Patent des Königs enthaltend. Der Landtag sollte den zweiten April zusammentreten, Preußen mit konstitutioneller Versassung an der Spiße Deutschlands stehen. Allgemeine Deutsche Wehrversassung, Prehöreiheit, Deutsches Bundesgericht, allgemeines Deutsches Heinscheh, Freizügigkeit im Deutschen Baters

nicht, benn ich hätte es lieber gesehen, die sämmtlichen aufrührerischen Bewegungen wären erst niedergeschlagen worden, und der König hätte erst dann gegeben, was er für gut gehalten, statt in dem Augenblick der Aufsregung, wo es wie Nachgiebigkeit aus Furcht hätte aussehen können. Aber ich verhielt mich ganz stille.

Bei dem schönen Wetter gingen wir, nämlich mehrere zu früh angekommene Offiziere, auf dem Kasernenhose, die Essensstunde drei Uhr erwartend. Es sollte bald drei Uhr sein, und wir wollten uns eben von dem Kasernenausgang der Georgenstraße nach dem Speiselokal zurückwenden, da kam ein Feldjägerlieutenant in einer Droschke gefahren. Er war ohne Mütze, sein Unisormsrock war zerrissen, er blutete. Er hatte den bloßen Säbel in der Hand. Er erzählte, er sei harmlos des Wegs gegangen, da sei eine wüthende Bande Kerls angestürzt, habe geschrieen: "Berrath, man schießt auss Volk, die Soldateska mordet uns, da ist Giner, nieder mit ihm!" Darauf sei er allseitig angesallen, habe sich mit dem Säbel durchgeschlagen und endlich in eine Droschke geslüchtet, die ihn in der Karriere den Verfolgern entrückt habe. Mit dieser Nachricht kamen wir zu Tische.

So traf mich die Kunde von den vielbesprochenen zwei Schuß auf dem Schloßplatze. In der That hatte sich die Sache so verhalten:

Der Rönig hatte die oben angegebenen Berfaffungszusagen veröffent= lichen laffen. Alle friedliebenden Menschen waren damit mehr als zufrieden. Gine allgemeine Friedensliebe bemächtigte fich ber Gemüther. Das aber paßte dem Aufstandsansichuß am allerwenigsten, denn deffen Führer hatten ja dann gar keine Rolle gespielt. Also mußte irgend etwas ersunden werden, was die allgemeine Seligfeit in allgemeine Wuth verwandelte. Eine große Volksmenge fammelte fich auf bem Schlofplat, brullte "Soch!" und "Hurra!" und wollte dem König danken. Der König erschien auf bem Balton, und der Jubel war groß. Bald erneuerte sich der Lärm, man verlangte wieder nach ihm, er erschien und sah eine ganz andere Bolksmasse. Aufrührerische Banden aus der Hefe des Bolkes, geführt von Ausländern, hatten die friedlichen und befriedigten Berliner Beigbier= bürger vom Schloßplat verdrängt und suchten um jeden Preis einen Busammenstoß herbeizuführen. Der König sah das veränderte Aussehen dieser Masse sofort, febrte in die Zimmer gurud und sagte ärgerlich: "Das ist nicht mehr mein Bolf, mit solchen Leuten rede ich nicht."

lande, eine Deutsche Bundesflagge, allgemeiner Deutscher Zollverein, gleiche Maße, Gewichte und Münze, eine Deutsche Flotte wurden in dem Patente zugesichert. v. Meyerinck, "Die Thätigkeit der Truppen während der Berliner Märztage des Jahres (1848".)

Die Masse tobte weiter. Die im Schlosse anwesenden Truppen erhielten Besehl, den Schlosplatz zu säubern, aber ohne von der Wasse Gebrauch zu machen. Eine oder zwei Kompagnien rückten aus dem Porstale aus, marschierten in Linie auf und rückten langsam vor, in Linie, das Gewehr in der rechten Hand, Kolben nach unten, Bajonett nach oben, um Niemand etwas zu thun. So drängten die Truppen die Massen des Bolks langsam vor sich her. Da sielen zwei Schuß!\*)

Diese berühmten zwei Schuß sind viel besprochen worden. Eine Untersuchung ist durch die allgemeine Amnestie verhindert, wenigstens von der Oessentlichkeit ansgeschlossen. Bon aufrührerischer Seite ist allgemein behauptet worden, seitens des Militärs sei auf Besehl des Königs meuchslings auf das harmlos durch die Konzessionen herbeigelockte Bolk geschossen worden. So unsinnig solche Erzählung auch ist — denn was sollte der König oder das Militär wohl damit bezwecken —, so wurde sie doch geglaubt, denn in aufgeregten Zeiten wird das Unsinnigste eben deshalb geglaubt, weil es so unsinnig ist.

Beim Militär wurde das Gerücht verbreitet, die zwei Schuß seien aus dem Bolke gefallen und ein von den Aufrührern verabredetes Signal

<sup>\*)</sup> Die beiden Schüsse sielen aus den Gewehren des Unteroffiziers Hettgen und Grenadiers Kühn der ersten Kompagnie (Hauptmann Graf v. Blumenthal) des Kaiser Franz Grenadier-Regiments.

Auf Befehl des Königs wollte General v. Prittwiß den Schlofplat fäubern, um dem Lärm ein Ende zu machen.

Mit eingestecktem Säbel ließ er die Schwadron der Garde-Dragoner unter Rittmeister v. Borstell von der Stechbahn aus im Schritt vorgehen.

Eine große Menge Menschen ging brüllend ber Schwadron entgegen, machte bie Pferde schwadron, die etwas zurüchwichen. General v. Prittwit zog in diesem Augenblick vor ber Schwadron ben Sabel, welchem Beispiel die Dragoner folgten; das Bolk begann zu weichen.

Gleichzeitig rückte Oberstlieutenant v. Falkenstein vom Portal II aus unter Trommelsschall, aber mit Gewehr über, mit der ersten Kompagnie gegen die Breite Straße vor, wo er Halt machte. Die zweite Kompagnie ging in der Richtung nach der Langen Brücke vom Portal II aus vor.

Dieses Zusammenwirken ber Truppen bewirkte die Leerung des Schlofplages, bis auf einige sich widersetzlich gebärdende Leute, längs der häuser zwischen der Breiten Strafe und Langen Brücke.

Lieutenant Mattern v. Preuß erhielt ben Auftrag, auch diese Leute mit bem Schügenzug zu entfernen; babei fielen die beiden erwähnten Schusse.

Der Unterossizier Heitigen hat im Berhör angegeben, ein Mann hätte mit einem Stock auf das Piston geschlagen; Grenadier Kühn, er hätte, obwohl ohne Beschl, das Gewehr zur Attacke rechts genommen, dabei habe sich dasselbe von selbst entladen.

Dies der Erfolg der über die Entstehung der beiden Schüffe gepflogenen Ermittelungen.

<sup>(</sup>Nach v. Menerind, Beiheft &. Militar-Bochenblatt, 1891.)

gewesen. Ich glaubte das damals um so eher, als die Jabel von den zwei Schuß auf das Volk sich nicht nur bei alten Ementen in Deutschland wiederholte, also eine Art Schema in der Hand der Verschwörer war, sondern dieselben zwei Schuß auch noch an anderen Stellen von Verlin gefallen sein sollten, wo, wie sich später herausstellte, weder Volk noch Militär gewesen war; aber ich bin später eines Anderen belehrt worden.

Der jetzige (1881) Kaiser, damals Prinz von Preußen, hat aus einem Fenster des Königlichen Schlosses das Borgehen der Infanterie beobachtet und gesehen, wie zwei Gewehre, mit der Mündung in die Höhe, sich entluden. Er rief noch: "Ach, da sind zwei Gewehre in die Höhe losgegangen, wenn nur nicht Jemand drüben in den Hänsern verwundet ist, da sind alle Fenster voll Menschen." Er hat mir dies einst selbst erzählt. Uebrigens sind die beiden Soldaten ermittelt, denen die Gewehre losgingen. Sie sagten eidlich in Uebereinstimmung mit ihren Nebensmännern aus, daß ihnen die Gewehre losgegangen, und daß sie, als sie nach unten nach dem Ernude blickten, Gassenjungen sahen, die im Gedränge den Hahn erfaßt, gespannt und abgedrückt hatten. Es war also eine von den Aufrührern ausgesichte Sache und ebenso gut, als ob die beiden Schuß aus den Reihen der Aufrührer als Signal gesallen wären.

Berlett ist dadurch Niemand. Wohl haben sich aber aus den Reihen der Aufrührer noch einige Schuß hören lassen, und ein Fenster im Saale über Portal Nr. 1 im Königlichen Schlosse wurde durchschossen und eine Kugel in dem betressenden Delbilde noch viele Jahre als Beweis gezeigt. lebrigens wäre es anch ganz gleichgültig, ob die zwei Schuß von der Truppe absichtlich gegeben wären oder nicht. Benige Tage vorher hatte Hauptmann v. Cosel ja sechs Schuß auf Kommando geben und einige Schreier tödten lassen, und es war deshalb kein Aufruhr ausgebrochen. Barum? Beil der Aufruhr eben noch nicht vorbereitet war. Jett war er vorbereitet, und wie planmäßig! In weniger als einer halben Stunde hörte man an jeder Straßenecke von ganz Berlin das Geschrei: "Verrath, man schießt auß friedliche Volk, zu den Bassen!"

Der Schloßplatz war im Nu vom Volk leer. Aber wie mit einem Zauberschlage entstanden Barrikaden in ganz Berlin. Und diese Barrikaden waren nach einem vortresslichen Plane angelegt. Sie schlossen die jenigen Stadtviertel, in denen die Aufrührer die Oberhand zu haben hossten, planmäßig sestungsartig ab und unterbrachen in anderen, wo die Kasernen nache aneinander waren, die Berbindung der Kasernen unterseinander.

Ichten uns eben zu Tische. Ein Teller warmer Suppe dampste vor mir, ein Glas Bowle war eben vor mich hingesetzt, als der Oberst rief: "Meine Herren, Alarm, ein Jeder auf seinen Posten!"

Wir Ofsiziere der Neitenden Artisserie, die wir dis aus Oraniensburger Thor zu gehen hatten, sprangen auf und eilten, die Sostaten am Oranienburger Thor in der Nähe der Werkstätten von Borsig u. s. w. nicht ohne Leitung zu lassen. Als wir das Kasernenthor am Kupfergraben verlassen wollten, stürzte uns ein alter Herr mit weißen Haaren entgegen und schrie: "Um Gotteswillen, meine Herren, wagen Sie sich nicht auf die Straße. Ich war auch Ofsizier und weiß, was Gesahr ist. Ich beschwöre Sie. Sie sind Alle Kinder des Todes, wenn Sie auf die Straße gehen."

Einen Angenblick sahen wir uns etwas verdutzt an. Ich bemerkte, wenn wir Alle zusammengingen, dann gehöre doch eine gewaltige Bande dazu, nm zwölf Offiziere an ihrer Pflicht zu hindern. Wir gingen also durch die Artilleriestraße, und der alte Herr rief uns nach: "Ach, die armen Herren!"

In der Artisseriestraße kamen wir an eine Stelle, wo durch das Zusammenschieben von Wagen der Beginn mit einer Barrikade gemacht wurde. Angesichts unserer Anzahl ließ man uns zusrieden, und wir geslangten ungehindert zu den Batterien in die Kaserne am Oraniensburger Thor.

Am originellsten erging es dem Premierlientenant v. Kräwell (jetzt General a. D.). Er ging erst nach Hause am Schiffbauerdamm, unsweit des Unterbaumes, bestieg sein Pferd und ritt nach der Kaserne. Unterwegs versperrte eine Barrisade die Straße. Gewehre starrten ihm entgegen und ein lautes: "Zurück!" ward ihm zugerusen. Er sagte ruhig: "Ihr seid wohl toll, seht Ihr denn nicht, daß ich in den Dienst muß?" Darauf wurde bereitwilligst eine Lücke in die Barrisade gemacht, und als er noch gehörig gezankt hatte, die Lücke sei sür sein Pserd zu schmal, und sie infolgedessen verbreitert war, passirte er die Barrisade, die hinter ihm wieder geschlossen und besetzt wurde. Sie ist übrigens unbesiegt geschlieben, denn sie wurde nie angegriffen. Der Kampf zog sich in diese unwesentliche Gasse nicht hin. Die Baterlandsvertheidiger dort können also mit gutem Gewissen sass sie bei nicht gewichen sind.

In der Kaserne erwarteten wir weitere Besehle. Ich meinestheils war in großer Berlegenheit. Trog meiner Anordnung war mein Pferd noch nicht in der Kaserne. Bald tras der Besehl ein, daß die Batterie, zu der ich gehörte, nach dem Schlosse marschiren, für alle anderen Batterien die Munition aus dem Laboratorium geholt werden solle. Die zweite Reitende marschirte ab, und der vorgenannte Premiersieutenant v. Kräwell ritt mit einigen Gespannen nach dem Laboratorium, die Munitionswagen zu holen. Ich war in Verzweislung, weil unberitten. Ich rannte in den Stall der Batterie, sand dort das sür den Doktor

gesattelte Pferd stehen, der noch nicht da war, und setzte mich darauf. Aber der alte Trajan flebte! Da er seine Batterie nicht mehr fah, stieg er ferzengerade in die Höhe und wollte nicht vom Stall fort. In diesem Angenblick erschien mein Diener mit meinem Pferde. Er war in die Sande einer Bande Aufständischer in der Friedrichstraße gefallen, die das Pferd als gute Beute erflären wollte. Mein Diener hatte sich gewehrt, unterstützt von meinem braven Roberich (bem Pferde, das ich in Roschentin zugeritten), der um sich schlug und bis. Mit zerrissenem Borderzeug fam mein Diener durch. Ich brachte das Sattelzeng nothdürftig in Ordnung, sprang auf das Bferd und wollte der Batterie nach. Man rief mir am Thore zu, vor dem Thore sei eine Rotte Aufrührer. Ich befahl, das Thor zu öffnen, und ritt in der Karriere durch die Bande durch, Ginige umreitend. Gin Student, blondgelockter Jüngling mit blauer Mite und schwarzerothegoldenen Streifen, schlug mit feinem Schläger nach mir, schlug aber vorbei, und ich winkte ihm ein freundliches Lebewohl lachend nach rückwärts zu.

Nicht sehr lange darauf, etwa eine halbe Stunde, ist Bremierliente= nant v. Kräwell mit der Munition zurückgekommen. Bor dem Kasernen= portale fiel ihn die Rotte an, die Kanoniere aus der Kaserne fturzten zu Fuß heraus und famen ihm zu Bülfe. Er erhielt einen Pflafterftein ins Wesicht, der ihm sechs Vorderzähne einschling, so daß er hinten auf die Kruppe seines Pferdes fank. Gin Student (nach ber Beschreibung fann es derfelbe gewesen sein, der nach mir geschlagen hatte) faßte sein Pferd mit der linken Sand am Bügel und wollte ihm mit dem Schläger den Garaus machen. Aber ein Kanonier schling nach bem Studenten, ber mit dem Ropfe dem Sieb auswich. In diefem Angenblid fam Kräwell gu sich, führte einen wuchtigen Sieb ins freie Genick des Studio, der zu= sammenstürzte. Der junge Mensch hat lange frank gelegen und ist bann an der Bunde gestorben. Es war ein Berr v. Bojanowsty. Sein Bater ober Großvater soll Flügeladjutant Friedrich Wilhelms III. gewesen sein. Die ganze Familie war unglücklich über die Berirrung des jungen Menschen.

Unterbessen war ich längst bei meiner Batterie. Ich holte sie noch in der Oranienburgerstraße ein, und wir marschirten, weil die Artilleriesstraße durch eine Barrisade gesperrt war, über den Monbisonsplatz, die HerfulessBrücke, die Brücke an der Börse nach dem Schloßplatze.\*) Oort stellten wir uns wieder in Reserve auf. Bald hörte man Kampf und Geschrei auf allen Seiten.

<sup>\*)</sup> Bor drei Uhr waren am Shlofplate (Lustgarten) außer der zweiten Reitenden Batterie noch zwei Fußbatterien aufgestellt, bis sieben Uhr abends waren auch die übrigen Batterien dorthin gezogen.

Ein Adjutant kam mit der Meldung gesprengt, am Oranienburger Thor werde mit Kartätschen geschossen. Die Sache verhielt sich, wie ich nachher durch viele Kameraden hörte, so: Unmittelbar nach der Kückschr Kräwells tobte die Masse der Aufrührer weiter vor der Kaserne und wollte zu den Fenstern einsteigen. Einige Attacken der Kanoniere aus dem Thore heraus waren fruchtlos, also lud man ein Geschütz mit einem Kartätschschuß, rollte es zum Thore heraus und schoß ungezielt ab. Der Schuß ging 10 Fuß hoch au die innere Fläche des Thores, und von da prallten die Kugeln die Oranienburger Chausse entlang,\*) wo sechs Menschen gefallen sein sollen, auch ganz unschuldige Leute darunter. Die Straße war sosort menschenleer, und dis Mitternacht ließ sich kein Aufsrührer mehr in der Nähe der Kaserne sehen. Dies war der erste Kanonenschuß in Berlin.

Bei solchen Straßenkämpsen gegen Unruhestifter besteht für das Militär die größte Schwierigkeit darin, daß unter den Bolksmassen dreiviertel Unbetheiligte sind, welche nur nengierig kommen, um zu sehen, was wohl da los ist. In diesem Falle haben sogar Borsigsche Arbeiter in blauer Bluse, die früher bei der Artillerie gestanden hatten, auf Seiten der Kanoniere gesochten. Giner ließ es sich sogar nicht nehmen, das Geschütz laden zu helsen, das er auf dem Schießplatze so ost bedient hatte. Und so dicht war das Gedränge, daß die Offiziere die Einmischung und Hüsse dieses Blusenmannes nicht hindern konnten. Der Prinz zu Bentheim, von dem ich oben sprach, benahm sich mitten im stärtsten Regen von Bklastersteinen mit dem kältesten Blute.

Nachdem die Batterien mit Munition versehen waren, marschirten sie auch auf den Schloßplatz und trasen bei uns ein. Lientenant v. Krä-well wurde unterwegs vom Blutverlust schwach und meldete sich trank. Er ritt ruhig nach Hause, ließ sich seine Barrikade wieder ausmachen und begab sich unbekästigt zu Bette.

Am Schloß erfuhren wir, daß der kommandirende General, Prinz von Preußen, durch den General v. Prittwitz ersetzt worden war und Letzterer den Besehl erhalten hatte, den Aufstand zu dämpsen.\*\*) Der König wollte seinen Bruder und Thronfolger nicht gegen die eigenen Unter-

<sup>\*)</sup> Das Nähere über biesen Schuf wird ganz verschieden berichtet; das Richtige ist faum festzustellen.

<sup>\*\*)</sup> Diese Thatsache scheint hiernach der Truppe erst sehr spät bekannt geworden zu sein; denn schon am 10. März ist der Prinz von Preußen zum Generalgouverneur von Rheinsand und Westsalen ernannt worden und hatte am 12. März von den Garde-Regimentern bereits Abschied genommen. General v. Prittwig war gleichzeitig zum Kommandeur des Gardeforps ernannt.

General v. Psuel war seit bem 2. März Gouverneur; da er etwa um 2 Uhr nicht gesunden werden tonnte, erhielt General v. Prittwip die Beisung, den Besehl

thanen fämpsen lassen. Daß der Gouverneur von Berlin, General v. Pfuel, der Nachfolger des vor Aurzem verstorbenen berühmten Müsseling, auch seiner Funktionen enthoben worden war und auch diese auf Prittwiz übertragen waren, wurde uns nicht mitgetheilt. Dieses Berstämmiß hätte mir recht große Unannehmlichkeiten bereiten können.

Rurz ehe die Dunkelheit eintrat, erhielt mein Hauptmann Besehl, zwei Geschütze so aufzustellen, daß sie den Ausgang der Brücke an der Börse unter Kartätschsener hielten, für den Fall, daß Aufständische dort aus der Neuen Friedrichstraße herüberdringen sollten. Ich wurde mit zwei Geschützen vorgeschickt, die ich laden und bei Tage nach dem Auszgange der Brücke richten sieß. Die Dunkelheit brach herein, und ich sandte einen Beobachtungsposten rechts seitswärts vor, um zu melden, wenn der Feind käme. So stand ich wohl schon eine Stunde lang im Dunkeln, vergeblich auf den Feind wartend. Da kam, in Paletot und Mütze gekleidet, der Gonverneur von Berlin und sagte mir: "Sie könnten mal mit diesen Geschützen über die Brücke vorgehen, rechts in die Burgsstraße einbiegen und gegen die Herfules-Brücke ein paar Kartätschschußthun. Da sind viel Ausständische, Sie werden gute Wirkung haben."

Manche bestimmte Besehle werden mit der Satbildung: "Sie könnten wohl" gegeben. Hier stand der Gouverneur von Berlin vor mir, dem einundzwanzigjährigen Lieutenant und besahl. Da ich indessen mit gesladenen Geschützen in einer Stellung stand, in der ich nur bei Tage wieder richten konnte, und es jetzt schon dunkel war, ich also die Stellung nicht wieder hätte einnehmen können, und mein früherer Anstrag gar zu bestimmt lautete, so sagte ich dies dem Gouverneur und bat ihn um den bestimmten Besehl, daß mein bisheriger Auftrag hinfällig sei. Er fragte, wer mir diesen Auftrag ertheilt habe. Ich wies ihn an meinen Batteriesches, Hauptmann v. Jassi; dieser sagte ihm, er habe den Besehl persönlich vom General v. Prittwitz, und ging mit ihm zu dem Letzteren, dessen Hauptquartier sich im Schlößhose besand. Prittwitz wurde sehr böse und sagte: "Unsinn, an der Herfules-Brücke stehen schon meine Truppen. Ich habe vergessen, diese Geschütze zurückznziehen."

Wenn ich die Aufforderung des Generals v. Pfuel, den ich noch für den Gonverneur halten und dem ich gehorchen mußte, als Befehl ansüber fämmtliche Truppen zu übernehmen; er nahm feinen Aufenthalt in der Kont-

mandantur.

General v. Moellendorff fommandirte die Truppen im Schloß.

Bolizeipräsident von Minutoli (sehr popular). Oberbürgermeister Krausnid (sehr unbeliebt.)

Es waren sieben Bataillone Linientruppen nach Berlin herangezogen, die meistens in den Vororten kantonnirten.

(Nach v. Megerind, Beiheft Militar: Wochenblatt 1891.)

gesehen und befolgt hätte, so hätte ich unsere eigenen Truppen mit Karstätschen beschossen, und General v. Psuel hätte nachher sicher nicht mich vertreten, sondern gesagt, er habe nur eine Meinung abgegeben. Es ist immer gut, daß man die Ressorts sesthält, und um so besser, je aufsgeregter die Zeiten sind.

3ch wurde also zur Batterie zurückgezogen.

Um Schloß erfuhr ich vielerlei. Mittags hatte ber König ben Grafen Urnim=Bongenburg mit der Bildung des verantwortlichen Ministeriums beauftragt. Dieser hatte ben König gebeten, als ber Aufstand ausbrach, denselben erft durch die Gewalt der Waffen zu bämpfen, ehe von einer eingehenden Ausführung der Zugeständniffe die Rede fein fonne. 2018 nun General v. Prittwitz die betreffenden Befehle erhalten hatte, war Arnim nach Hause gegangen, sicher, daß das Militär mit solchem Unfftande bald fertig werden würde, und wollte dies Ende erft abwarten, ehe er Maßregeln ergriffe. Zetzt aber liefen eine Menge Menschen im Schloß ab und zu. Es ist mir heute noch unerklärlich, warum das Schloß nicht abgesperrt und nur befugten Personen ber Ginlag gestattet wurde. Biele Leute von der Gegenpartei des vereinigten Landtages von Siebenundvierzig gingen da ab und zu, in Civil, ohne Berechtigung. Ich sah Milde, Binde, auch Lichnowsty. Letterer stand einen Angenblick vor einem meiner Geschütze. Ich rief: "Kopf weg, ich schieße!" Er sprang mit Einem Satze auf die Seite. Dann lachte er mit mir. Alle diese Leute behaupteten, Zutritt beim König gehabt zu haben. Da erreichten Bersprechungen seitens der Ausständischen den König, welche nie gegeben waren, und den Ausständischen wurden wieder Nachrichten aus dem Schloß gebracht, die theils falich, theils richtig waren und fie zum Ausbarren ermunterten.

Schon am Abend des Achtzehnten trat daher in den Maßregeln eine Art von Unsicherheit ein, welche oft zu Widersprüchen führte. Dem Schloß gegenüber war die Breite Straße vor dem Cöllnischen

Dem Schloß gegenüber war die Breite Straße vor dem Cöllnischen Rathhause durch eine Barritade gesperrt, über der eine mächtige schwarzerothegeschene Fahne wehte. Dies waren die Farben der Anfrührer. General v. Prittwitz ließ ein Batailson dagegen vorgehen. Aber ein wirksames, mächtiges Fener von der Barritade, das unter Anderen den Kommandeur, unseren Kriegsspieldirektor Oberstlieutenant v. Falkenstein, verwundete, zeigte die Nothwendigkeit, erst mit Artisterie zu wirken. Gine Batterie Zwölspsünder ging vor. Da kam ein Besehl des Königs, nicht zu senern. Die Aufständischen hätten versprochen, die Barritade selbst binnen einer Stunde wegzuräumen, wenn sie nicht angegriffen werde. Nach einer Stunde war die Barritade doppelt so hoch und stark. Werkonnte dem Könige solche Anerdieten bringen? Wer untersing sich, das

Recht hierzu sich anzumaßen? Man gab später dem genannten Oberstlieutenant v. Bince und dem Fürsten Lichnowsky Schuld. Es gab Berliner Bürger, welche beschwören wollten, den Fürsten in blauer Bluse auf den Barrikaden gesehen zu haben, wie er dem Bolke sprach von dem, was er beim Könige erreicht habe und erreichen werde. Auch in Civil, aber anständiger gekleidet, habe ich ihn an diesem Abende zweimal im Schloßgeschen.

Die bewußte Barritade mußte nun doch beschoffen und gestürmt werden. Dahinter war das dichtbesetzte Rathhaus. Die Aufrührer schoffen mit allen Arten von Gewehren, aus Rellerfenftern und Dachfenftern, mit Projektilen der verschiedensten und graufamsten Art. Gin unglücklicher Soldat ward ichwer verwundet durch einen Schuß Stahlfebern in den Unterleib. Unfere Leute wurden dadurch wüthend. Auch Falkensteins Berwundung hatte sie fehr erregt. Lange genng hatten fie mit Geduld die Beleidigungen des Bobels ertragen muffen. Defter hatten fie, ruhig daftebend, einen Hagel von Steinen ausgehalten. Die Disziplin war ftark genug, um jede Bergeltung zu verhindern, folange der Gebrauch ber Waffen nicht erlaubt wurde. War es doch in den letzten Tagen wiederholt vorgefommen, daß, wenn die Frechheiten des Pobels unerträglich geworden waren, der kommandirende Offizier bei geladenen Gewehren icon "Legt — an" kommandirt hatte. Wenn dann der Böbelhaufe fortlief, war statt des Kommandos "Feuer", das Kommando "Sest — ab" erfolgt, und es war dann fein Schuß gefallen, eine Probe von Exergir= disziplin, die selbst auf dem Exerzierplatz nicht immer gelingt.

Sowie aber der Besehl zur Wegnahme der Barrikade erfolgte, waren die Truppen losgelassen, und ihre Buth machte sich Lust.

Die Barrikade selbst war nur schwach besetzt, denn die Bertheidiger hatten sie des vorangehenden Artisterieseurs wegen größtentheils verlassen und sich in den angrenzenden Häusern sestgesetzt.

Ein massen, Bein einziger dieser "Betlet Vous etes done pire que les Russes." Kein einziger dieser "Berlier Bertsche, wie Brucht, bie Barrifade wurde in einem Lanse erstieben Gänser besanden stämme. Die meisten Vertheidiger besanden sich im Söllnischen Rathhause. Die meisten Vertheidiger besanden sich im Söllnischen Rathhause. Im großen Rathhaussaale waren siebenundvierzig sogenannte Vaterlandsvertheidiger wohlbewassnet versammelt. Als die Soldaten eindrangen und vom Bajonett und Kolben Gebrauch machten, scholl ihnen der Ruf entgegen: "Pitiet Vous etes done pire que les Russes." Kein einziger dieser "Berliner Helden" konnte Dentsch sprechen. Unsere Leute riesen: "Bat, die wolsen wir mas zeigen, wie man Deutsch redet." Und binnen Kurzem waren es siebenundvierzig Leichen. Im Ganzen wurden aus dem Göllnischen Rathhause siebenundneunzig Leichen hervorgezogen.

General v. Prittwit hatte sich sür den Abend des achtzehnten einen bestimmten Zweck vorgesetzt. Er wollte die Stadt vom Schloß aus so weit in seine Gewalt bringen, daß er bis nur Neuen Friedrichstraße, Leipziger Straße, Brandenburger Thor, Karlstraße Herr sei und eine gesicherte Kommunisation nach dem Potsdamer Bahnhof habe. Den Rest der Stadt wollte er am Morgen des neunzehnten März erobern.

Während der Wegnahme des Cöllnischen Rathhauses gingen demgemäß andere Kolonnen strahlensörmig in den betressenden Straßen vor. Ein heftiger Widerstand wurde in der engen Königstraße geleistet. Hier sand sich eine Barrikabe hinter der anderen, an jeder Querstraße. Jede Barrikade ward erst mit Artisserie beschoffen, dann gestürmt, und die angrenzenden Häuser, eins nach dem anderen, genommen.

Ein anderer erheblicher Widerstand sand in der Friedrichstraße statt. Es war namentlich ein großes Haus an einer mächtigen Barrisade, ich glaube an der Ecke der Mohrenstraße, das von vielen Aufrührern besetzt war. Dies Haus war uns Allen sehr wohl befannt. Denn an einem der Fenster desselben stand immer, wenn wir zum Exerziren mit Musit vorbeimarschirten, die damals sowohl wegen ihrer Schönheit als wegen ihrer unübertrossenen fünstlerischen Leistungen berühmte Schauspielerin Fränlein Viereck. Die Aufrührer hatten sich auch in ihrer Wohnung sestzgest, und weil sie Gründe hatten, ihr eine Vorliebe sür unisormirte Aristofraten vorzuwersen, wollten sie sie ermorden. Der erschreckten Künstlerin blieb nichts Anderes übrig, als in sehr unvollständigem Anzug (Schlasrock) auf einer Hintertreppe zu entstlieben. Sie sand Rettung und Untersommen sür die Nacht in der Wohnung eines meiner Befannten, der sie früher nie persönlich kennen gelernt hatte und seinerseits die Nacht kämpsend aus der Straße zubrachte.

In diesem Hause leisteten hauptsächlich Polen und Studenten den Widerstand. Füsiliere des zweiten Garde-Regiments drangen ein, der hünengleiche weißbärtige Oberstlientenant v. Rauchhaupt an der Spitze. Er eilte auf das Dach, von wo ein Hagel von Steinen und Gewehrseuer auf die Truppen herabgeregnet hatte. Als er das Dach des vierstöckigen Hauses betrat, seuerte ein Student sosort oben eine Pistole auf ihn ab. Rauchhaupt ergriff ihn mit der Faust beim Aragen und schleuderte das Bürschchen auf die Straße herab. Die nachdringenden Füsiliere thaten das Gleiche mit der übrigen Besatung des Daches.

Unzählige andere Scenen ähnlicher Art haben sich zugetragen. Ich habe nur solche erzählt, die mir von verschiedenen Seiten gleichlautend berichtet worden sind. Ueberall nahmen die Soldaten augenblicklich die Straßen, häuser und Barrikaden, dem Beschl gemäß. Nirgends hielt sie die geringe Entschiedenheit des Widerstandes auch nur im Geringsten auf,

obgleich manche Häuser schon lange planmäßig zur Vertheidigung einsgerichtet waren. Man fand Fenster mit Rasenstücken zugesetzt und zu Schießscharten eingerichtet. Diese Rasenstücke waren mehrere Tage alt, waren also lange vorher dorthin geschafft. Und von alledem hatte unsere Polizei keine Ahnung gehabt. (?)

Der Widerstand der Ansständischen war nicht im Geringsten heldenbaft. Sie schossen, wie gesagt, meuchlings, dann aber im Kampse Mann gegen Mann waren sie meist seige. Der größte Theil der Kämpser bestand aus fremdem Gesindel und aus Arbeitern aus der Heil der Kämpser bestand aus fremdem Gesindel und aus Arbeitern aus der Hese des Bolses, in Lumpen gekleidet, nur Hemde, meist vorn offen, und leinene Hose, dis zur Raserei berauscht. Man sand Reste des Getränks, das man ihnen gegeben. Es war Branntwein mit einem Absud von Tabak vermischt. Letzteres macht rasend und blutdürstig im Rausch. Bon Berliner Bürgern sand sich sein Mensch unter den Kampsenden. Aus der Klasse der bentenden und gebildeten Berliner Menschen fanden sich darunter nur einige wenige Studenten und andere junge versührte Leute, welche eben thatendurstig waren. Und diese wie einige wohlgekleidete Polen und Franzosen zeigten Muth.

Der garm war an diesem Abend entsetzlich. Das heisere Geschrei der Rämpfenden, das ununterbrochene Rollen des Infanteriefeners, dazu der Baß, den die Kanonen brummten, deren Erschütterung die Fenster der benachbarten Hänser zu Stanb gertrummerte, so daß der herunter= ftürzende Glasregen auf die Röpfe der Ranoniere fiel und fie wie mit Mehl beftreute, das fortwährende Sturmläuten mit allen Gloden der im Bereich der Aufständischen befindlichen Rirchen, die Dunkelheit und die daraus sich abhebenden großen Fenersbrünfte machten den Abend zu einem granenerregenden. Der Lärm in Schlachten ift zwar weit größer, Die Dorf= und Stadtgesechte in den Schlachten sind gerade folche Strafen= fämpfe in ihrem Lärm und in ihren Tenersbrünften, die Lebensgefahr ift weit größer, aber ber Straßenkampf im eigenen Lande, mitten im Frieden, hat etwas unbeschreiblich Unbeimliches, wie etwa das Toben eines Erd= bebens. Man weiß nicht, wer und wo der Feind ist. Die Tücken, das Mordähnliche des Verfahrens der Aufrührer ist entsetzlich widerlich und reizt zur Buth und Grausamkeit. Es wäre gut gewesen, wenn das weiche eindrucksvolle Gemüth des Königs diesem Lärm und den unmittelbaren Eindrücken entrückt gewesen ware. Aus feiner Wohnung an der Ecke des Schloßplages und der Spree hatte er aber den granenvollen gärm aus erster Hand; und bagn ber Gebanke, daß er gegen seine Unterthanen tämpfe, deren Blück sein Lebenszweck war! Solche Nacht mußte ihn tief erschüttern.

Woher die Fenersbrünfte kamen und was in Brand stand, wußten wir noch nicht am Schloß. Bald hieß es, einige Kafernen seien verbrannt,

bald Schloß Monbijon; den folgenden Tag erst ersuhr man, daß die Artillerie-Wagenhäuser vor dem Oranienburger Thor in Brand standen. Nachdem unsererseits der erste Kanonenschuß gefallen war, wollten sich die Aufrührer an der Artillerie rächen und steckten diese Wagenhäuser in Brand. Das gesammte Feldartilleriematerial des Gardesorps, Geschüße, Wagen, Geschirre, Sättel und Janmzeng, wurde ein Raub der Flammen. Daß dies Material nen angeschafft und vom Laude durch Steuern bezahlt werden müsse, daß sie sich also selbst schädigten, bedachten diese Rasenben, welche das Feuer anlegten, dabei nicht. Auf dem Platze, wo diese Wagens häuser standen, stehen jetzt die Kasernen der Garde Füsstliere. Noch andere Feuersbrünste flammten auf, so die Oberseuerwerfer Schule am Reuen Thor.

Für die erste Nacht hatte General v. Prittwit sich auf einen bestimmten Raum beschränkt. Zene Gebände lagen anzerhalb desselben und wurden nicht geschützt. Ingleichen konnte man nichts zur Vertheidigung der Artilleriekaserne am Oranienburger Thor thun. Bis Mitternacht hielt dort der Schreck vor jenem Kartätschschuß vor. Aber als die Aufständischen merkten, daß alle Truppen abmarschirt waren, schlugen sie das Thor ein. Frauen und Kinder der Unteroffiziere flüchteten sich in den anstößenden Garten des Französischen Waisenhauses, und der sonweräne Pöbel nahm Besitz von der Kaserne.

Huch die Raserne der Lehr-Estadron ward sich selbst überlassen. Die Schwadron war zum Gebrauch auf dem Alarmplat, die Remonten wurden mit zwei Offizieren und zwanzig Mann in ber Kaferne gelaffen. Bobel fturmte gegen dieje an. Un Schufwaffen mit Munition hatten bie Bertheidiger nur eine, nämlich die Buchse eines Offiziers, der ein sehr guter Jäger und Schütze war. Sobald er nun fah, daß ein Auführer (gewöhnlich ftiegen fie dazu auf einen Wagen u. f. w.) den Bobel burch Reden aufregte, schoß er ihn herunter. Bald fand sich Niemand zum Redenhalten, und die Bersuche, das Thor einzuschlagen, hörten auf. Als aber die Dunkelheit voll hereinbrach und man die Anführer nicht mehr unterscheiden fonnte, brach bas Kasernenportal unter wuchtigen Schlägen zusammen. Die beiben Offiziere wären sicher, bie zwanzig Mann vielleicht auch, ein Opfer ber rasenden Menge geworden (benn ber eine fv. Rauschen= platt] erhielt fofort einen betäubenden Beilhieb auf den Ropf), wenn nicht einer der Führer des Aufstandes, ein Herr Stieber, sich ins Mittel gelegt hätte. Er bewog bie Tobenden, die Soldaten ju ichonen, denn diese feien unschuldige Brüder. Die Offiziere aber bat er fich aus, um fie auf raffinirte Beije zu Hause zu Tode zu foltern. Co führte er fie gefangen in seine Wohnung und übergab sie seiner Frau zur Pflege und Berpflegung.

Einige Stunden nach Mitternacht kam dieser Stieber ans dem Kampse nach Hanse, befahl seiner Fran, einzupacken, es sei Alles verloren, und er wolle sehen, mit dem frühesten Zuge zu entsliehen, denn seine Leute seien überall den Truppen unterlegen und weigerten sich, weiter zu kämpsen. Die Führer wollten nur noch den Beschluß kassen, wo man sich dereinst zusammensinden könne, sosern die Flucht gelinge. Die Offiziere aber dat er, sich dessen zu entsinnen, daß er sie gerettet, wenn er gefangen werden sollte, salls sie über ihn zu Gericht zu sitzen hätten. Hiermit ging er früh nach dem Cirkus der Charlottenstraße, dem Sitz des Aufstandsstomitees. Nach einigen Stunden kam er zurück und sagte, jetzt sei wieder Hossinung, der König habe die Fortsetzung des Kampses verboten und singe an zu unterhandeln. Sobald unterhandelt werde, könne man noch etwas durchsetzen. Ich habe, um den Zusammenhang dieses Abschnittes nicht zu unterbrechen, hierbei in der Zeit vorgegriffen.

In dem Kampse wurde von unserer Wasse nur ein beschränkter Gebranch gemacht. Bier Geschütze in der Breiten Straße, zwei in der Königstraße, zwei in der Friedrichstraße, das ist, glaube ich, Alles, was an Artisserie zur Thätigseit beordert ward. Der Rest der sechsunddreißig Geschütze stand wartend auf dem Lustgarten.\*)

Bald nachdem ich von meiner Aufstellung zurückgezogen war, ward es nach Einbruch der Dunkelheit empfindlich kühler, und die Truppe erhielt Besehl, Mäntel anzuziehen. Eine Batterie Fußartillerie hatte bei dem Alarm in der Haft seine Mäntel mitgenommen. Ich erhielt nun Besehl, mit den Reitern der zweiten reitenden Batterie nach der Kaserne am Aupsergraben zu marschiren und die Mäntel zu holen. Unter Schimpsen von meinem Hauptmann, daß, wer die Mäntel vergessen hätte, sie selbst holen könne,

<sup>\*)</sup> Die genaue Verwendung der Artillerie und der Munitionsverbrauch sind folgende:

gegen die Königstraße:

<sup>8.</sup> Kompagnie: ein 6 Pfünder, eine 7 pfündige Haubige, Lieutenant v. Boigts-Ahet, drei Kartätschifchus und fünf Granaten;

später: dieselben Geschütze unter Hauptmann Ballbaum, sechs Rugeln, einen Kartätschicht und zwei Granaten;

gegen die Breite Strafe:

<sup>9.</sup> Kompagnie: zwei 12 Pfünder, Hauptmann v. Gerschow, sechs Kugeln, vier Kartälfchschift;

<sup>12.</sup> Kompagnie: zwei 7pfündige Hanbiten, Hauptmann Wille, einundzwanzig Granaten;

gegen die Friedrichstraße:

<sup>6.</sup> Konmagnie: zwei 6Pfünder, Hamptmann Komorowski, sechs Rugeln und fünf Kartätschichtgiguß;

im Gangen: 8 Geschütze, achtzehn Augeln, dreizehn Kartätschich, dreiundbreißig Granaten = vierundsechzig Schuß.

zog ich ab und trabte mit den zweinnddreißig Mann nach der Kaserne. Ich fam undelästigt an, obgleich übelwollende Gestalten genug unterwegs zu sehen waren. Die Kaserne am Kupsergraden war von den übersichießenden Artilleristen besetzt. Deren gab es genug, denn damals hatte sede Kompagnie im Frieden nur die Bespannung sür zwei Kanonen, aber wohl hundertunddreißig Mann. Diese Artilleristen waren mit Insanteries gewehren bewassinet worden, die sie soeben aus dem Zeughause geholt hatten. Zwar wußten sie damit nicht umzugehen, denn sie waren nicht mit Gewehr ausgebildet; das hatte aber nicht viel aus sich, denn es waren noch alte Steinschlößgewehre, an denen die Steine sehsten. Munistion dazu gab es selbstwerständlich auch nicht. Die Gewehre waren nur mittelst Bajonnet oder Kolbe zu verwerthen.

In der Kaferne fommandirte Major v. Stern, ein Held aus 1813, aber jett hatte er ben Kopf total verloren. Er trug mir Bestellungen an feine Frau und Kinder auf, obgleich ich ihm fagte, daß ich ja nach bem Schloß marichire, diese aber in entgegengesetter Richtung wohnten. Unterbeffen waren die Mäntel verausgabt, meinen Reitern je vier auf ein Bferd gehängt, und ich ließ durch das Mehlportal ausruden. Kaum ward das Portal geöffnet, jo hörte ich dicht davor Mintenschüffe und Geschrei. Ich ritt ans Portal, der machhabende Offizier machte meine Leute unruhig durch bas Geschrei: "Nehmt Euch in Acht, ba draußen wird geschoffen." Ich wurde gunächst sehr grob gegen ihn, denn die Leute fingen an, sich in Trab und Galopp zu feten, und ich fab im Geifte icon, wie fie in ber Karriere aufgelöft auf bem Schlofplate ankommen und alle Mäntel verlieren wurden, mir gur Schande. 2113 ich burch bas enge Portal ins Freie fam, fah ich fie ichon alle fortbraufen. Ich ichrie alfo "Rehrt! Weiter rufen!" Die in Unruhe versetzten Leute glaubten, ich wollte in die Raferne gurud, parirten und famen in der Carriere wieder. Ich ließ sie aber nicht hinein, sondern schalt sie, daß sie ohne Erlaubniß oder Kommando ichnell geritten waren, und ordnete fie. Während ich fo zaufte, pfiff mir eine Angel aus einem Hanse durch die Haare. Mein Freund Grävenitz rudte mit einigen Kanonieren zu Guß aus der Raserne in das Sans, fand einen Kerl bei frijd abgeschoffenem Gewehr, der gewaltig mit icharfen und flachen Sieben zugededt warb. Der wachhabende Offizier aber, der mir durch feine Hengstlichfeit meine Kanoniere verrückt gemacht hatte, nahm später bald seinen Abschied und wurde Lohgerber. Ich meine dazu hatte er auch mehr Anlage und fonnte sein Geschrei in dem Angen= blid verwerthen, wenn ihm die Felle wegichwimmen follten.

Ich fam glücklich, ohne einen Mantel verloren zu haben, nach dem Lustgarten und wurde von meinem Hamptmann frendig begrüßt, welcher das Fenern in den Straßen, die ich passirte, bevbachtet und gefürchtet hatte, wir würden nicht gut durchkommen.

Ich war kaum gurud, als mein Bruder Carl bei uns durchging und mich begrüßte. Er hatte Aufträge zwischen bem König und bem Pringen Carl und ging aus dem Schloß nach dem Wilhelmsplat, 3ch begleitete ihn bis auf die Schlofbrude mit Genehmigung meines Sauptmanns, bann ging ich gurud. Ans bem Cahaufe an ber Schloffreiheit trachte ein Schufz, und ich kniette zusammen. Gin brennender Schmerz am Anochel des rechten Juges machte mir das Auftreten erft numöglich, dann ichwer. Schnell tam eine Infanterie-Patronille, drang in bas Sans ein, fand Riemand, nur ein frisch abgeschoffenes Gewehr. So war die Fechtart dieser Feiglinge. Ich humpelte zu meiner Batterie und wurde noch von meinem Hauptmann ausgelacht, benn er meinte, es geschehe mir gang Recht, weil ich den reglementsmäßigen Plat verlaffen. Ich untersuchte meinen Jug. Der Stiefel war nicht burchichlagen. Der Anochel hatte einen blauen Fled. Bahrscheinlich war ich mit einer Marmortugel, mit ber die Kinder spielen, getroffen. Die Aufrührer haben beren viele als Klintenfugeln benutt.

Im Allgemeinen war es heute nicht langweilig für uns, da auf dem Lustgarten zu stehen. Alle Welt ging da ab nud zu, ins Schloß hinein, fam wieder heraus, gesellte sich zu uns, schwatzte mit uns, und man ersuhr immer, wie es an allen Orten stand.

Aber unsere Solbaten langweilten sich sehr. Man konnte sie nicht immerzu ftille stehen lassen in der ganzen Zeit, sondern sie standen bequem. Als es fühl wurde, trippelten sie hin und her, und als es dunkelte, konnte man nicht jeden Einzelnen beaufsichtigen, ob er auf seinem Posten stände.

Run gab es aber auch für fie des Unterhaltenden genug, denn alle Gefangenen, die man im Barrikaden- und Säuferkampf gemacht hatte, wurden — unbegreiflicherweise! — auf Befehl nach dem Königlichen Schloß geschleppt und dort gesammelt. Im Anfange belustigte unsere Leute der Aublick dieses liederlichen, gang betrunfenen Aumpengefindels, von denen Mancher noch unter den Soldaten lallend Reden hielt, in der Meinung, er sei in einer Bolksversammlung. Aber es wurden auch die verwundeten Soldaten nach dem Schloß gebracht. Der Anblick berfelben erfüllte unsere Kanoniere mit um so mehr Zorn, je weniger Aussicht sie hatten, durch eigene Thätigkeit das Blut der Kameraden zu rächen. aber ein Solbat vorbeigetragen war, bem bas ganze Geficht mit fiedendem Del verbrüht war, ein anderer, der einen Schuß Stahlfedern erhalten, als man erfuhr, daß der Posten vor der Bank überwältigt und von Hunderten gegen diesen Ginen getodtet worden sei, da kannte ihre Buth teine Grenzen, und sie begriffen nicht, daß man überhaupt Gefangene made.

Die Fahrer mit Kantschu ober Peitsche, die Kanoniere mit Säbel ober Seitengewehr umtreisten jeden Transport Gesangener und lauerten der Begleitungsmannschaft jeden Augenblick ab, um durch einen geschickten Sieb den Gebundenen ihren Haß fühlbar zu machen. Es mag auch wohl hier und da einem Transporteur der Gesangene entrissen sein, um ihn mit Schlägen zuzudecken. Bergeblich bemühten wir Offiziere uns, diesem Unsug zu stenern. In der Dunkelheit erkannten wir unsere Lente nicht.

Es ist ganz unsaßlich, daß man die Gefangenen im Schlosse verssammelte. Diese untluge Maßregel war wie ausgesucht, um den Haß Aller aus dem niederen Volke gegen die Person des Königs zu lenken, denn was diese Leute im Schlosse erduldet, wurde natürlich dem Könige zugeschrieben. Außerdem wurde der Ort der Hauptentschlüsse mit den seindlichen Gesangenen überfüllt: das Unsinnigste, was man thun konnte. Zwar wurde ein schleuniges, vorläufiges Verhör angestellt, um Solche baldigst freizulassen, gegen die keine Verdachtsgründe vorlagen, denn in vielen Hänsern, in denen gekämpst worden war, hatten die Truppen alle Lebenden zu Gesangenen gemacht. Aber dennoch schwoll die Zahl der verdächtigen Gesangenen und dersenigen, die erweislich mit den Waffen in der Hand gesangen waren, bald auf mehrere Hundert an. Sie wurden in einen leeren Keller des Schlosses vorläusig eingesperrt.

Ein Borgang erbaulicherer Urt ereignete fich am späten Abend. Es fam in der Dunkelheit eine große Abtheilung gang fleiner Soldaten anmaricirt und hielt eine Zeit lang vor dem Schloffe auf dem Lustgarten Wir gingen natürlich beran und erkannten — das Kadettenkurps! die Stadt so weit wiedererobert war, daß man eine Berbindung nach dem Kadettenkorps hatte, blieb dies Korps auf sich selbst angewiesen. Offiziere hatten die Gewehre und Munition vertheilt, um fich im Noth= falle wehren zu können. Da sich aber die Kinder gar zu kampflustig zeigten, und man fürchtete, fie konnten unzeitig durch Eröffnung eines Tirailleurfeuers aus den Jenstern einen Kampf hervorrufen, fo waren vorläufig feine Zündhütchen veransgabt worden. Dagegen hatte man die Unftalt abgeschlossen und regelmäßig burch die ältesten Jungen besett, welche unter Anführung ber Offiziere sich gewiß wie die Löwen geschlagen haben würden. Aber bem Bobel, ber nicht übel Luft hatte, die jo sehr verschricene und verleumdete vortreffliche Unstalt zu vernichten, imponirte die Schlagfertigfeit, und er begnügte fich bamit, auf ber Strage zu toben und zu ichimpfen. Sobald die Verbindung mit dem Kadetten= forps durch die Wiedereroberung der neuen Friedrichstraße hergestellt war, erhielt das Kadettenkorps den Befehl jum Abmarich. Stolz und in militärischer Haltung marschirte das fleine Bataillon nach bem Schloß. Es erwartete bestimmt, im Rampfe mit verwendet zu werden. Wie ent=

tänscht aber waren die braven Anaben, als sie dort den Befehl erhielten, nach dem Potsdamer Bahnhose zu marschiren und mit der Eisenbahn nach Potsdam zu sahren. Biele unter uns hatten Berwandte und Bekannte unter den Anaben. Da mußte man trösten und zureden, denn sie weinten vor Berzweiflung, daß sie ausreißen sollten, wo die Gelegenheit zum Kämpsen war. Man kann es aber doch nur billigen, daß diese Anaben dem Straßensampse entzogen wurden.

Spät abends wurde daran gedacht, den Truppen Lebensmittel zu geben. Ich erhielt den Besehl, im Marstallgebäude in der Breiten Straße zwei Leiterwaren zu bespannen und auf denselben Brot in der Kommißsbäcerei und Branntwein bei Eulner in der Königstraße zu holen. Ein Intendanturbeamter sollte mich begleiten.\*) Ich erhielt zwanzig Kasnoniere zum Ansladen. Schon während ich in der Breiten Straße die Wagen bespannen ließ, knallte es rings um mich her. Der eigentliche Kamps war dort beendet, aber man untersuchte noch die gestürmten Häuser, sand in Kellern und Böden manche Barrikadenkämpser versteckt und holte sie heraus. Da sich Biele wehrten, so dauerten die Einzelkämpse noch sort.

Mein Marsch führte mich durch die Königstraße, und dort sah ich noch mehr die Berwistung, welche der Kampf angerichtet hatte. Manche Barrifaden waren noch nicht genügend beseitigt, um durchkommen zu tönnen. Ich hatte bort Anfenthalt. An der Ede der Neuen Friedrich= ftraße war die Barrikade von unseren Truppen besett. Ich überschritt hier den eroberten Raum. Die Neue Friedrichstraße war zwar einmal gefäubert worden, von da an aber nur durch Patronillen beobachtet. Ich bog in dieselbe ein und ergriff das einzige Feuergewehr, das man mir mitgegeben hatte, nämlich meine Sattelpistole, um mich wehren zu können. Es fielen zwar aus ben Fenftern bier und ba einige Schüffe nach meiner kleinen Truppe, aber verlett wurde Niemand. So erreichte ich das Kadettenforps. Der Hof deffelben war durch einen Spree-Urm von der Rommigbaderei getrennt, und eine Laufbrude führte hinüber. Durch die Straßen hatte ich die Bäckerei nicht erreichen können, denn die betreffenden Strafen waren noch barritadirt und von Aufruhrern besett. So mußte ich mit meinen Wagen bis an die Laufbrucke und von den Manuschaften das Brot über die Brüde tragen laffen. Ich ritt über die Brüde, um zu sehen, aus welchem Gebände ich Brot erhalten würde, da ftürzten eine Menge Solbaten auf dem Hof der Kommifbaderei auf mich zu und befturmten mich mit Fragen: "Ift es wahr, daß die Garden gum Bobel

<sup>\*)</sup> Es war dies der Intendanturrath Robiling, jetzt Geheimer Ober-Finanzrath im Finanzministerium.

übergegangen sind? Ift es mahr, daß der Bring von Preußen tobt ift? Na Sie find wenigstens treu geblieben, Herr Lientenant, ift benn bie ganze Artisserie auch treu geblieben?" Ich fah mir die Leute, die mir durch ihre geringe Körpergröße auffielen, erstaunt an und fonnte im Dunkeln die Uniform nicht erkennen. "Sagt mir erst, wer 3hr seid, daß Ihr solches Zeng fragt", fagte ich. Nun ersuhr ich, daß es Manuschaften vom achten Anfauterie-Regiment waren. Dieses Regiment war zur Berftärkung der Berliner Garnison herangezogen worden und hatte zu Mittag am Frankfurter Thor Widerstand gefunden. Da es Befehl hatte, einzumarschiren, hatte es sich endlich entschließen muffen, sich seinen Weg mit Gewalt der Waffen zu erzwingen. Go war es fampfend eben bis hierher gedrungen. Die Aufständischen hatten den Soldaten alle bieje Erzählungen zugerufen, um fie zur Untreue zu verleiten. Alls ich ihnen nun fagte, fein einziger Soldat habe feine Pflicht verlett, da wollten mich die Leute vor Freude vom Pferde reißen, jubelten, lachten, weinten, füßten mir Hände und Füße und erfundigten sich, ob wir viel verloren, ob ich auch nicht verletzt sei, und bergleichen. Ich war selbst gerührt von der Ginfalt und Treue diefer braven Füsiliere.

Nachdem ich das Brot empfangen hatte, nußte ich eine Quittung im Geschäftslofal unterschreiben. Ich mußte nach der Uhr sehen, um ein richtiges Datum zu schreiben. Es war eine Minute nach Mitternacht, also schrieb ich den neunzehnten März.

Nun trat ich meinen Nückmarsch an und empfing in der Königstraße unweit der Ecke der Neuen Friedrichstraße Branntwein bei Euluer. Das Vokal war zwar außerhalb des von uns besetzten Stadttheils. Aber der Kampf war ersoschen. Die Freiheitshelden waren theils entmuthigt, theils müde und schienen sich zurückgezogen zu haben, um ihren Rausch auszuschlasen. In demielben Lokal siel am Morgen des neunzehnten der General v. Möllendorff in die Hände der Aufrührer.\*) Er hatte sich durch eine Deputation verleiten lassen, dahin zu gehen, um mit den Ausständischen zu unterhandeln, welche vorgaben, den nächsten Stadttheil friedlich räumen zu wolsen. Kaum hatte er aber das Lokal betreten und war somit den die Barrikaden besetzt haltenden Truppen außer Gesicht, so wurde er von einer Bande Mordbrenner umringt, die ihm Schießzgewehre auf die Brust setzten, nuter Androhung des Todes von ihm den Besehl zur Auslieserung der Wassen durch seine Truppen verlangend.

<sup>\*)</sup> General v. Möllendorff ging gegen Morgen nach der Kaserne des Alexander-Regiments, um dort das Signal "Stopfen" zu geben, weil hier noch fortwährend geseuert wurde. Als er um die Ecke war, von den Truppen nicht mehr gesehen werden konnte, wurde er vom Pöbel umringt und gesangen in einen Laden gebracht.

Der greise Herr mit seiner Riesensignr entblößte sein Haupt und sagte: "Dies Hanpt ist mit Ehren weiß geworden und wird sich nicht mit Schande bedecken." "Run so stirh, Du Hund!" schrie ein Rasender und drückte das auf die Brust des Generals gesetzte Gewehr ab. Es versagte, und ein Bewohner machte schnell den General zum Gesangenen und schleppte ihn durch die Hinterthür des Hauses heraus und verbarg ihn. Das Verschwinden des Generals erregte die Truppen gewaltig und sie schrieben nach Rache.

Nach dieser Abschweifung tehre ich zu meinen persönlichen Erlebnissen zurück. Ich marschirte nach dem Schloß und vertheilte Brot und Brauntswein an die Batterien. Währenddessen wiederholten sich die bereits dargestellten Auftritte mit den fortwährend eingebrachten Gefangenen. Als ich den Brauntwein aus den Fässern vertheilte, wollte sogar einer der dabei beschäftigten Kanoniere von mir Urland haben, nur auf eine halbe Minute, um einem Gefangenen, der so entsetzlich schrie, "eins mit dem Säbel auss Maul zu geben, damit er stille sei". General v. Rhaden sagt in seinen Denkwürdigkeiten, nach einem Jahre Krieg werde der Mensch zum Tiger. Ich erkannte aber, das ein halber Tag Krieg genügt, nun den Menschen zur Hyäne zu machen.

Der Kampf felbst rubte. Die Truppen hatten die Stellungen inne, welche General v. Prittwit am achtzehnten hatte sichern wollen. Aufrührer waren entmuthigt. Jest follte einige Stunden gernht werden, um am Morgen des neunzehnten den Reft der Stadt zu erobern. Mensch ist Mensch, und nun fing mein Magen anch an, zu sprechen. Ich hatte die dampfende Suppe meines Mittagessens wegen des Marms um drei Uhr steben lassen muffen, ohne auch mur einen Löffel voll davon zu mir zu nehmen; also war ich sehr hungrig. Nach dem Wortlant des Berpflegungs-Reglements haben sich die Offiziere im Frieden felbst zu verpflegen, also wurden die Lebensmittel nur für die Unteroffiziere und Mannschaften geliesert, die Offiziere hatten ihr Geld. Da wir nun unsere Truppen nicht verlaffen durften, so schien und die Intendantur guzumuthen, unfer Geld himmterzuschlicken. Ich wurde dadurch an die Scene erinnert, die Louis Blanc in seiner Histoire de dix ans von ber Juli-Revolution in Paris erzählt. Alls die fämpfenden Truppen vierundzwanzig Stunden gehungert hatten, follten sie verpflegt werden. gab man pro Mann fünf Francs, vertheilte dies Geld an die einzelnen Mannschaften, die aber ihre Plate in der Strafe nicht verlaffen durften. Hier geschah es ähnlich, nur mit ben Offizieren.

Ich bat um Erlaubniß, mich im Schloß umsehen zu dürfen; mein natürliches Gefühl führte mich in die Schloßfüche, und ich erhielt durch

die Gnade eines Haustnechts eine Taffe Kaffee und etwas Semmel. Dann fehrte ich zur Batterie zurück, und Andere machten es ebenfo.\*)

Ich wurde nun mübe. Die Kanoniere schnarchten auf dem Steinspslaster, an den abgeprotzten Kanonen. Sie sahen aus wie die Rattenstönige, mit den Köpsen auf der Lassete, die Beine nach allen Richtungen auseinander. Ich sand noch ein Plätzchen und sag auf dem Steinpslaster, Kops auf dem Lassetenschwanz, wohl noch härter als Jakob, da er den Traum von der Himmelsleiter träumte. Dennoch schlief ich ganz sest ein. Die Jugend hat eben wenig Bedürsnisse.

Ich nuß so einige Stunden geschlafen haben. Plötzlich wurde ich unsanft geweckt. Ich hörte schon im Halbschlaf einige Worte und etwas wie Schläge klatschen. Plötzlich slog mir etwas Weiches an den Kopf, und der Unteroffizier Kämmerer rief: "Da hat Er seinen Freßbentel, steh' Er auf und füttere Er sein Pferd." Ich richtete mich auf und sagte lachend: "Meinen Sie mir, Herr Unteroffizier?" Der arme Mann war sehr verlegen. Er konnte nichts dasür, denn es war noch so dunkel, daß wir uns nur an der Stimme erkannten.

Nun wurden die Pferde versorgt, und als es hell wurde, standen wir sertig, des Besehls zum neuen Kampse gewärtig.

Aber diefer Befehl erfolgte nicht.

Stunde auf Stunde verging. Die Gerüchte der sonderbarsten Art liesen unter den Truppen herum. Menschen kamen und gingen im Schloß ein und aus, Menschen in Unisorm und in Civil. Die Sonne schien wieder warm. Es war Sonntag. Die Glocken läuteten zur Kirche. Menschen gingen mit Gebetbüchern in die Kirchen, und es wurde Beschl gegeben, sie durchzulassen. Es kamen aber auch Menschen, deren Gesichtern man ausah, daß sie nicht in die Kirche wollten. Es waren Gesichter mit demselben Ausdruck, wie der der Gesangenen von den Barrikaden, tropig und frech. Ihre Kleidung war ebenso aussaltend zerlumpt. Das Schloß wurde mit einer Postentette umgeben, denn der Janhagel umstand die Truppen und das Schloß und machte Miene, sich einzeln hineinzusstehlen.

Mun singen solche Kerle Händel mit einzelnen Posten an. Das Spiel begann von Neuem, das seit einer Woche sich täglich wiederholt hatte.

Es machte mir einen unheimlichen Gindruck, baß plötzlich seitens ber Borgesetzten, im schroffen Gegensatze zu dem Kampse vom Tage zuvor, wieder eine sogenannte milde Praxis, eine Schonung des Pobels gehands

<sup>\*)</sup> In der Schloßfüche wurde fortdauernd Kaffee und Suppe für die Mannsschaften gekocht; in der Kommißbäckerei wurde das Backen nicht unterbrochen und aus Potsdam eine Sendung von 4000 Broten nach dem Schloß gebracht. In der Destillation von Eulner wurde Branntwein an die Truppen ausgetheilt.

habt wurde. Einer ber Posten wurde von einem Arbeiter "Bluthund" geschimpft. Er arretirte ben Kerl. Die Anderen lärmten; da wurde der Bosten durch einen anderen abgelöst, und der Arbeiter wurde freigegeben.

Dann kamen verschiedene Personen, die ich kannte. Mein Bruder Carl kam und hatte Thränen in den Angen; er sagte: "Ob das zum guten Ende führt, weiß ich nicht." Er hatte gehört, der König wolle nachgeben. Mein Bater kam. Ich begrüßte ihn. Er war blaß, einsilbig und küßte mich mit Thränen in den Angen. Es kamen Andere herzu und wollten ihn bereden, zum Magistrat zu gehen, um zum Guten zu reden. Mein Bater sagte, die Lente würden auf ihn, den sie nicht kaunten, nicht hören. Dann ging er sort.

Zu meinem nicht geringen Erstaunen sah ich dann ein Bataisson vom 1. Garde-Regiment, das eine der vordersten Positionen in der Nacht innegehabt hatte, durchs Schloß marschiren. Es hielt an der Schloß-apotheke. Der Prinz von Prenßen ging die Front entlang, bot ihm Guten Morgen und kam dann bei uns vorbei. Wir umringten ihn, der bis gestern\*) unser kommandirender General gewesen war, und er war einsilbig und hatte Thränen in den Augen. Begleitet von dem Grasen Königsmart, wollte er nach dem Palais gehen. Da er aber durch die Menge der sogenannten "Spaziergänger" gehen mußte, so umringten wir ihn. Auch Soldaten schlossen sich ihm an, und so erhielt er eine aus dem Stegreife gebildete Sicherheitswache, bis er uns am Opernhause besahl, auf unseren Posten zu gehen.

Es mag wohl zwölf Uhr mittags gewesen sein, da erfolgte das Kommando: "An die Pferde! — Ausgesessen! — Batterie halt! — Zum Zurückgehen prott auf! — Batterie kehrt! — Marsch! — Halt!

Während wir nun zu Pferde hielten und der weiteren Beschle barrten, drängten sich Massen des niedersten Janhagels zwischen den Truppen durch, und uns wurde Beschl gegeben, uns ruhig zu verhalten und von den Wassen keinen Gebrauch zu machen. Der Janhagel kam aus dem Schlosse. Es waren die Gesangenen, welche man freigelassen hatte. Bald kamen noch andere Seenen. Arbeiter in Lumpen trugen die Leichen der im Kampf gesallenen Arbeiter im Triumph zwischen uns hindurch, uns beschimpsend und verhöhnend, in den Schloshof, und uns wurde besohlen, still zu siesen und nichts dagegen zu unternehmen. Es war das "sonveraine Bolt" in seinem vollen Glanz. Es kam auch vor, daß solch eine blutbesleckte Leiche sich auf der Bahre erhob und eine Rede halten wollte, worauf einer der Träger ihr zurief: "Halt Du doch Dein Maus, Du bist ja eine Leiche", worauf die Leiche "ja so" sagte und sich still hinlegte.

<sup>\*)</sup> Bis jum 10. März.

Endlich erhielten wir den Befehl, abzumarichieren.

Es wird mir heute noch außerordentlich schwer, mir eine Ansicht zu bilden, wie es möglich war, daß die Regierung nach dem so leichten Siege vom achtzehnten März urplöglich den Rückzug antreten und alle Gewalt in die Hände der soeben niedergeworsenen Feinde geben konnte. Denn sehr leicht war der Sieg gewesen. Die Truppen zählten einundzwanzig Todte und einhundertdreißig Berwundete. Die Zahl der Todten und Verwundeten bei den Ansständischen ist schwer sestzustellen. Bei dem nach einigen Tagen stattsindenden seierlichen Leichenbegängniß sollen zwischen zweis und dreishundert Freiheitshelden begraben worden sein. Die Personen waren meist nicht sestzustellen. Bären sie in Paris ausgestellt gewesen, man hätte die Namen der Meisten aussindig machen können. Manche Verliner Familien aber schämten sich ihrer gefallenen Mitglieder und begruben sie in der Stille.

Es ist fein Bunder, daß der Sieg leicht war. Die Ansständischen waren schlecht bewassnet, seige und in der Minderzahl. Die einzige Schwierigteit, die den Truppen viel Ansenthalt bereitete, war der Mangel an Ersenungszeichen bei dem Feinde. Denn von den Berliner Bürgern war fast feiner am Ansstande betheiligt. Und Niemand wollte friedlichen Bürgern etwas thun. Sonst wurde jede Barrisade, jedes Hans, wie es besohlen wurde, im Fluge genommen, und die Offiziere, welche am heftigsten im Kampse waren, sagten einstimmig, sie hätten eigentlich so gut wie gar keinen Feind gehabt.

Warum erhielten also plötslich die Truppen Besehl zum Rückzuge? Warum besreite man nicht erst die Stadt Berlin von den Uebriggebliebenen des Janhagels, den man überwunden hatte, ehe man Zugeständnisse machte, die man für nöthig hielt?

Die durch die Ereignisse bis aufs Aenferste erregten Leidenschaften verhinderten in der ersten Zeit einen Jeden, sich darüber ein unbefangenes Urtheil zu bilden. Der allgemeine Gnadenerlaß, der nach wenigen Tagen sür Alles gewährt wurde, was in diesen Märztagen geschehen war, hat eine jede Untersuchung verhindert. Was ich selbst damals und später über die maßgebenden Ginflüsse gehört habe, sest mich bei den Widersprücken zwischen den Aussagen der ehrsiebendsten Männer nicht in den Stand, mir selbst eine bestimmte Absicht darüber zu bilden.

Ein jeder militärische Krititer wird zunächst dem General v. Prittwig einen Borwurf daraus machen, daß er die Truppen zurückziehen ließ, denn er war kommandirender General und hatte die Besugnisse des Gouverneurs und Kommandanten von Berlin und den Besehl, in Berlin Ruhe zu stiften.

Prittwit hat mir erzählt, er habe des Morgens den übriggebliebenen Theil von Berlin erobern wollen, da habe er von Seiner Majestät den Besehl erhalten, bis zu einer bestimmten Stunde, ich glaube bis elf Uhr, zu warten, denn die Ausständischen hätten versprochen, dis dahin alse vorshandenen Barrikaden wegzuräumen und die Wassen niederzulegen. Um diese Stunde sei er zum Könige gegangen, um ihm Bericht über die Stellungen und seine Absichten betress der Fortsetzung des Kampses zu erstatten. Mit der Genehmigung des Königs habe er das Kabinet verslassen und habe die nach dem Schlosse zurücksehrenden Truppen gesehen. Die betressenden Offiziere hätten ihm auf seine Borwürse geantwortet, sie hätten directe Besehle vom Könige erhalten, überbracht durch Generalstabssofsizere in Unisorm und Schärpe. Darauf sei er, General v. Prittwitz, zum König gerusen und mit Borwürsen überhäust worden, daß er die Truppen zurückgezogen.

Mein Vater erzählte mir, es sei im Schlosse der Vorschlag gemacht und berathen worden, ob man durch Zurüctziehen der Truppen den Aufrührern Zeit lassen wolle, ihr Versprechen, die Barrikaden wegzuräumen und die Waffen auszuliefern, zu erfüllen. Er, mein Vater, habe dies widerrathen, denn man werde doch in die Nothwendigkeit versetzt, die verlassenen Stellungen wieder zu nehmen, und es mache einen schlechten Eindruck auf die Truppen, Stellungen zu räumen und dann wieder zu erobern. Mit wem mein Vater berathen hat, erzählte er mir nicht.

König Friedrich Wilhelm IV. erzählte mir einst bei einem Spaziersgange, acht Jahre später, als ich Abjutant bei ihm war, er habe, als die Aufständischen die bewissigte Frist hätten verstreichen lassen, dem General v. Prittwitz Besehl gegeben, den Kampf nach seinem Plane weiterzussühren. Kamm habe der General ihn verlassen, so sei der Prinz von Prenßen hereingekommen und habe ihn gesragt, ob es wahr sei, daß er, der König, den Besehl gegeben habe, die Truppen zurückzuziehen. Er habe ihm erwidert: "Bist Dn toll?", habe den General v. Prittwiz wieder rusen lassen, der auf die Frage: "Herr General, wo sind Ihre Truppen, ich mache Sie mit Ihrem Kopf dassür verantwortsich", mit zitternder Stimme geantwortet habe: "Majestät müssen mir den Kopf vor die Füße segen lassen, die Truppen haben sich mir unter den Händen verfrümelt." Näheres hörte ich vom Könige nicht. In irgend einer Frage war ich durch meine Stellung nicht berechtigt.\*)

<sup>\*)</sup> Rach der Darstellung in den "Denkwürdigkeiten des Generals v. Gerlach", sowie in der nach amtlichen Duellen zusammengestellten Arbeit des Generallieutenants v. Meyerinck (Beihest Mil. Bochenblatt 1891) wird die Entstehung des Besehls zum Zurückiehen der Truppen dem Minister v. Bodelschwingh zugeschoben werden müssen.

Graf Arnim-Boihenburg war am achtzehnten März morgens zehn Uhr zum Minister ernannt; in der Meinung, daß dem General v. Prittwih die Niederschlagung des Aufstandes unbedingt gelingen werde, zu der er den Besehl bereits hatte, ging

Der General v. Gerlach, Generaladjutant des Königs, der das uusbegrenzte Bertrauen des Königs und der Königin besaß, antwortete mir einmal, als ich das Gespräch auf diesen Punkt brachte: "Der ganze Fehler lag darin, daß man mit Aufständischen verhandelte. Die Aufständischen

Urnin nach Hause, um die Zusammensetzung des neuen Ministeriums und dessen Thätigkeit vorzubereiten.

Bobelschwingh blieb beim König im Schloß, obwohl sein Nachsolger bereits ernannt war.

In der Nacht hatte der König die Proklamation "An meine lieben Berliner" eigenhändig entworfen und darin gesagt: "... räumt die Barrikaden, die noch stehen, hinweg.... und ich gebe Mein Königliches Wort, daß alle Straßen und Pläte sogleich von den Truppen geräumt werden sollen..."

Ilm zehn Uhr morgens melbete eine Abordnung, an deren Spige der Bürgermeister Naunyn stand, daß jenseits der Königstraße drei Barrikaden vom Bolke eingeebnet seien (was beikäusig eine falsche Meldung war), und bat um Zurücksiehung der Truppen, deren Anblick daß Bolk reizte.

Es war im rothen Eczimmer lange vorher eine Art Kriegsrath gehalten worden, im Beisein des Prinzen von Preußen, in dem beschlossen war, daß da, wo eine Barrikade eingeebnet werden würde, die ihr gegenüberstehenden Truppen zurückgezogen werden sollten; als die Abordnung auf die Königliche Antwort noch wartete, erschien der Minister v. Bodelschwingh aus dem Kabinet des Königs und erklärte laut: "Da die Barrikaden verschwinden, so besehlen Seine Maziskat, daß die Truppen von allen Straßen und Plähen zurückzuziehen seine."

Der Prinz von Preußen bezeichnete diese Auslegung als im Widerspruch mit der Proklamation und den vorher gesaßten Beschlüffen über deren Ausstührung stehend; der General Priktwiß erklärte dem Minister, daß diese Maßregel aus militärischen Gründen, ohne die höchste Gesahr heraufzubeschwören, unmöglich ausgesührt werden könne, worauf Bodelschwingh dem Prinzen und dem General mit donnernder Stimme erwiderte: "An diesem Beschl des Königs darf nichts gedreht und gedeutelt werden."

Der Prinz von Preußen und sogar ein Mitglied der Abordnung bemerken, daß die Schloßplätze doch selbstwerständlich davon auszunehmen seien, worauf Bodelschwingh nochmals saut ries: "Alle Plätze — auch die Schloßplätze"; er sorderte alle anwesenden Generale, Stadsossiziere, Adiutanten auf, diese Besehle des Königs den Truppen zu überdringen. "Die Truppen sollten mit klingendem Spiele abmarschieren." Der Besehl wurde schriftlich vom Generalsieutenant und Generalsoziutant v. Neumann ausgesertigt, und General v. Prittwiz übernahm die weitere Bestellung.

Der Prinz von Preußen suchte sofort den König auf, um ihm den Austritt mit Bodelschwingh zu erzählen, worauf der König erklärte, er habe keinersei Besehl gegeben, als den, der in der Proklamation stände, und es müßte sofort geändert werden.

Es war aber zu spät, da die Truppen sich in vollem Abmarsch besanden und das Bolf überall nachstürzte.

Sybel sagt dagegen, gestüht auf Angaben von Theilnehmern und Augenzeugen "der König habe sich diesen verhängnisvollen Beschl vom Grafen Arnim-Boihenburg entreihen lassen".

General v. Gerlach sagt ausdrücklich, "Graf Arnim saß während dieser entschebenden Krisis und komponirte ein Ministerium".

tönnen feine Zusage halten, denn sie haben keine ausgesprochenen Führer. Die Einen versprechen etwas, und wenn sie es halten wollen, werden sie von den Anderen bei Seite geschoben, welche sagen, die Versprechenden seien zu dem Versprechen nicht ermächtigt gewesen. Es fehlt ja die Vollmacht. Es sehlt der, der eine Vollmacht geben kann. Die Regierung, die aber ihre Zusagen hält, muß, da der Gegner seine Zusagen nicht hält, in den Unterhandlungen Alles verlieren, was sie im Kampse gewonnen. Deshalb ist eine Regierung gegen Insurgenten schon verloren, sowie sie sich überhanpt auf Unterhandlungen einläßt."

Bon vielen Seiten sind dem Grasen Arnim-Boitenburg herbe Vorwürfe gemacht worden, daß er solche Unterhandlungen zugelassen habe.
Mir erzählte der Graf einst, er sei mit der Leitung der Staatsgeschäfte
um Mittag des achtzehnten März betraut worden und habe dem Könige
gesagt, es könne nicht eher etwas geschehen, als bis der Ausstand niedergeschlagen sei. Darauf habe Prittwit hierzu den Beschl erhalten. Dann
sei er, Arnim, beruhigt in seine Bohnung gegangen, in der Ueberzengung,
die Truppen müßten mit dem Janhagel leicht fertig werden; auch sei er
nicht besugt, sich bei den Truppen einzumischen, und habe sich am Abend
des achtzehnten März mit den Einzelheiten der einzurichtenden ständischen
Bertretung beschäftigt. Den anderen Mittag sei er, da er keinen Kampf
mehr hörte, ins Schloß gegangen, in der Meinung, ganz Berlin müsse in
den Händen der Truppen sein. Da habe er abmarschirende Truppen gesehen und den Schloßhof voll Janhagel gesunden. Das Unglück war
bereits geschehen.

Es ift also als gewiß anzunehmen, daß Niemand von benen, die bazu berufen und befugt waren, den Befehl zum Zurndziehen der Truppen gegeben hat. Wenigstens hat Prittwitz sowohl seinen Kopf wie bas Urmeetorps behalten. Dieser Befehl ift aber an die in den vordersten Positionen ftehenden Truppen gelangt. Giner der Offiziere, die ihn gebracht haben, war der Oberftlientenant a. D. Freiherr v. Binde, der frühere Generalstabsoffizier des Prinzen von Preußen, dem ganzen Korps sehr wohl befaunt; im Jahre 1848 außer Dienft. Er ift von einer Barrifade, die von den Truppen besetzt war, zur anderen geeilt und hat überall den Befehl überbracht: "Die Truppen zurück nach dem Schloß." Er hatte unbefugterweise eine Schärpe angelegt. Da ihm nun Niemand einen Auftrag gegeben haben tonnte, so wurde er in der herrschenden Aufregung von allen Offizieren als Verräther bezeichnet. Ich traf ihn ben folgenden Morgen im Hotel de Rome bei meinem Bater. Mein Bruder Carl und ich sagten ihm solche Insulten, daß ein jeder andere Offizier uns über das Schnupftuch gefordert haben würde, er aber weinte, versicherte uns seiner Liebe und ging jur Thur hinaus. Da sagte mein Bater:

"Lagt ihn doch, er muß wahnsinnig sein. Gben bringt er mir einen Brief von Eurer Mutter, an mich; er hat ibn dem Postboten abgenommen, aufgemacht, gelesen und erzählt mir, ich branchte ihn nicht erst zu lesen, es stehe nichts Wichtiges barin." Mein Bater hatte Recht. Binde hat nachber in Liegnitz versucht, das Kommando in der Stadt zu übernehmen, ift bann nach Breslau gefahren und hat dort bei einem großen Tumult, während der Böbel auf den Straffen tobte und Truppen zusammengerufen wurden, sich mit Gewalt den Weg zum Oberpräsidenten gebahnt, ist zu ihm in das Zimmer gestürzt, hat sich in einen Sessel geworfen mit ben Worten: "Hilfe! Rettung! Ich bin gewohnt, auf dem Parquet zu gebieten. Austern her!" Auch wird behauptet, Burft Lichnowsty habe ben Befehl zum Zurückziehen ber Truppen gebracht, zum Theil in Begleitung von Binde. Mehrere Offiziere wollen ihn erfannt haben. Fürst Felix Lichnowsty hat allerdings unmittelbar darauf fehr laut mit feiner durch= dringenden Stimme über die Rothwendigkeit des Zurückziehens der Truppen gesprochen. Auch er drang bei meinem Bater ein. Ich wußte noch nichts von dem, was man von ihm sprach. Mein Bruder Karl aber brachte ihn durch feine Grobbeiten geradezu gur Thur hinaus.

Aber ein einziger toll gewordener Generalstabsoffizier außer Dienst und ein Civilist ohne militärischen Rang können doch eine Maßregel von solcher militärischen und politischen Tragweite nicht gegen den Billen der Beschlähaber herbeisühren. Der Beschl ist überall angekommen, und gesunde Offiziere der Prensischen Armee waren unfähig, einen derartigen Verrath an ihrem Könige zu begehen. Es bleibt nichts Anderes übrig, als das triviale Wort "Mißverständniß" zu gebrauchen, ein Wort, mit dem man über Alles hinwegkommt, ein Wort, das, wie der Dichter sagt, sich überall, wo Begriffe sehlen, zur rechten Zeit einstellt.

Da sind von den Rebellen Vorschläge gemacht. Ich habe schon erzählt, wie Stieber Muth faßte, sobald er hörte, daß der König auf Untershandlungen einginge. Da ist den Anfrührern der gesunkene Muth wieder gestiegen. Sie, die erst gegen Versprechen der Anmestie die Wassen aussliesern wollten, verlangten von halber Stunde zu halber Stunde mehr, zuletzt das Zurücksiehen der Truppen. Der König, dem das Blutvergießen ein Grenel war, hatte erst früh die Wiederausnahme des Kampses verzögert, dann mag man ihm von dem Zurücksiehen der Truppen gesprochen haben, und er hat vielleicht gesagt: "Ja, wenn die Aufrührer die Wassen niederlegen!" und Uebereisrige, Leute, von salscher Humanität getrieben, haben, hiervon das erste Wort "Ja" allein hörend, den Besehl eiligst gebracht, während der, der den Besehl allein zu geben besugt war, Prittwitz, mit dem Könige über die Fortsetung des Kannpses berieth.

Einem Jeden muß sich die Frage aufdrängen: "Bie ist ein solches Bring an Sobentobe, Aufzeichnungen. I.

Misverständniß in einem so wohlgeordneten Heerwesen, wie es das damalige Gardekorps war, möglich?"

Die Antworten hierauf sind schwer und können nicht gegeben werden, ohne hochgestellten Personen Vorwürfe zu machen.

Eine Antwort hat General v. Gerlach schon gegeben, wie ich bereits erwähnt. Der Borwurf trifft den König selbst. Warum ließ er sich auf Unterhandlungen mit Jusurgenten ein? Sein weiches Gemüth, seine Absneigung gegen Blutvergießen, das Ueberraschende der von ihm nie für möglich gehaltenen Nothwendigkeit, gegen eigene Unterthanen kämpfen zu müssen, die Hoffung, dem Unglück ohne ferneres Blutvergießen ein Ende machen zu können, die Nervenerschütterung insolge der Seenen in einer solchen schlassosen Nacht, das Alles erklärt und entschuldigt.

Wie konnte Jemand an die Möglichkeit eines solchen Beschls glauben? Ich erzählte schon, wie mein Bater im Schlosse gegen die Zurückziehung der Truppen früh gesprochen hat. Also berathen worden war diese Maßeregel früh morgens. Uebrigens hatten die Truppen so oft Beschle und Gegenbeschle erhalten, daß man bei ihnen Alles für möglich hielt. Ich erzählte schon, daß es wiederholt vorgekommen war, daß "Legt — an!" und statt "Fener!" "Sett — ab!" kommandirt wurde, und die Truppen hatten gehorcht, obgleich sie beschimpst, verhöhnt und mit Steinen geworsen waren. Ein dreinuddreißigjähriger Friede mit der Gewohnheit, zu geshorchen, verschässte sedem Beschl augenblickliche Folge ohne weitere Prüfung.

Von einem Vorwurf fann ein unbefangener Beurtheiler ben braven General v. Prittwit nicht freisprechen, von dem des Mangels an Borficht. Er hatte unumschränkte Bollmacht als Gouverneur und kommandirender General. Wie konnte er es bulben, daß fo viele Unbefugte im Schloffe ein- und ausgingen? Wie konnten die Vorschläge der Insurgenten in bas leicht abzusperrende Schloß den Weg zu den Ohren des Königs finden? Was hatte ein Fürst Felix Lichnowsty in Civil im Schlosse zu thun? Warum wurde das Schloß nicht abgesperrt? Wenn doch Prittwit den Befehl hatte, in Berlin die Ordnung mit Gewalt der Waffen wieder herzustellen, warum ließ er noch Unterfragen, beren Beantwortung feine Sache war und in sein Amt eingriff, bis zum König gelangen? Bie konnten sie ohne sein Wissen an den König kommen? Wie konnte ein Oberst a. D. v. Vinde in die Nähe des Königs gelangen? Ich habe ans meinen Erlebniffen erzählt, wie fich General v. Pfuel in die Einzelheiten mischte und dadurch fast Unbeil anstistete. Prittwitz ersuhr dies. Warum traf er nicht sofort Magregeln, damit folde Unbernfenen aus dem Schloffe entfernt wurden? Die Truppen wußten nicht genau, wer zu befehlen hatte. Es war Prittwitj' Sache, die Beränderungen in den höchsten Stellen durch Befehl mitzutheilen. Je fritischer und ernfter die Zeiten

sind, besto peinlicher nuff man sich an die Besehlsformen und an die Besehlshierarchie halten, an die die Truppe gewöhnt worden ist. Diese Regel habe ich mir gemerkt und in späteren bedenklichen Zeiten, in denen ich etwas zu sagen hatte, besosgt.

Aber auch in der nächsten Umgebung des Königs muß Mancher etwas verjäumt haben. Denn wenn jene Unbefugten Eingang ins Schloß fanden, jo muß es boch verwundern, daß jo All und Jeder zum König selbst hereingelaffen wurde. Der Brauch bei Sofe schreibt vor, wer dem Könige angemeldet werden darf. Und bieje Sitte ift niemals wichtiger als in gefährlichen Zeiten. Gie ift aus der Nothwendigkeit entstanden, den Herricher, von dem die Hauptsachen ausgehen, von Aleinlichkeiten zu ent= laften, damit er ohne leberburdung an Beit, Arbeit und Entidluffen bie Hauptsachen mit Rube überlegen und bestimmen kann. Sobald ber Rönig dem General v. Prittwitz Bollmacht gegeben hatte, bie Ordnung in Berlin herzustellen, durften die Flügeladjutanten vom Dienst Niemanden bem Rönige mit Fragen anmelben, die in das neue Reffort des Generals v. Prittwitz schlugen. Wem da die Schuld beizumeffen ift, kann ich nicht beurtheilen. Aber aus meinem späteren perfonlichen Abjutantendienst fann ich folgern, daß, wenn damals Jeder aus dem persönlichen Dienft bes Königs richtig verfahren wäre, folde Dinge nicht vorkommen konnten, wie sie vorgekommen sind. Hat doch ein Adjutant eines der Königlichen Prinzen plötlich, ohne Befehl dazu erhalten zu haben, vom neunzehnten März ab den Dienst beim König übernommen und ist nicht mehr von seiner Schwelle gewichen. Das war unmöglich, wenn die Flügelabintanten auf ihrem Posten waren. Gie hätten es nicht dulden fonnen. Dieser Adjutant wurde nachher Flügeladintant des Königs und ift der spätere Feldmarschall, Statthalter von Clfaß-Lothringen, Freiherr v. Manteuffel.

Kurz, Fehler wurden überall begangen. Ein dreiunddreißigjähriger Friedensroft klebte an den Degen Aller, vom Höchsten bis zum Letzten. Aur Wenigen war der Gedanke an eine Revolution in Berlin in den Sinn gekommen. Die mehr lächerlichen als bedenklichen Bewegungen in den Straßen von Berlin zur Zeit der Pariser Julirevolution hatten den Gedanken noch beseiftigt, daß in der vernünftigen Berliner Bevölkerung ein ernster Ausstand nie stattsinden könnte. Zetzt war der Ausstand da, und Alles verlor den Kopf.

Wir marschirten also ab; die Fußartillerie nach der Kaserne am Anpsergraben, wir, die Reitende Artillerie, an dieser vorbei in die Friedrichsstraße über die Brücke nach der Kaserne am Oranienburger Thore zu. Die Straßen waren voll Menschen. Alles jubelte und rief Friede! Aus den Fenstern wehte man uns mit Tüchern zu. Che wir aber die Kaserne erreichten, sperrte eine Riesenbarrikade die Straße ab. Der Brigades

adjutant ritt heran und sagte es sei Friede, man solle uns die Barrikade öffnen. Er wurde mit Flintenschüssen empfangen. Wir hatten Besehl keine Gewalt zu gebrauchen, mußten also Kehrt machen und nach der Kaserne am Aupfergraben marschiren. Dort marschirten wir auf und warteten, bis das sonveräne Bolf uns erlauben würde in unsere eigene Kaserne wieder einzurücken.

Seit zwölf Uhr mittags hatte ber Vollmond Wolfen gebracht. Es fing an zu regnen. Jetzt goß es in Strömen. Da hielten wir im Freien!

Die Mannschaften wurden abwechselnd in der Kaserne gespeist, die Pferde gesüttert. Das souveräne Volk sammelte sich vor den Kasernensthoren und wollte die Kaserne stürmen, um sür die Kanonenschüsse des vergangenen Tages Rechenschaft zu verlangen. Das war die Art, wie die Gegner den Frieden hielten. Der Oberst nahm die Offiziere zussammen und erössnete uns, der König habe sich in die Hände des Volkes begeben. Jede Gegenwehr unserreieits gefährde das Leben des Königs, denn wenn die Buth des Volkes wieder gereizt werde, dann werde es den König umbringen. Wenn daher das Volk das Kasernenthor wirklich einschlagen sollte, so würde er mit uns mit eingestecktem Degen dem Volk entgegengehen, und wir würden es bitten, sich an uns zu rächen, die wir die Mannschaft besehligt hätten, und die letztere zu schonen. — Wir waren Alle entschlossen, ihm zu solgen. Ein sicherer schmählicher Tod lag vor uns.

Aber ber Sturm erfolgte nicht. Einige verständige Bürger auf ber Straße gaben bem Tumult eine andere Richtung. Hätte ber Janhagel die Absicht des Obersten gefannt, er hätte gestürmt. Aber die Bestie ist seige und fürchtete, wir könnten vielleicht doch wieder schießen.

Während wir auf dem Hofe standen, kamen zwei Abjutanten vom Schlöß. Es waren Graf Münster und Albert v. Neumann. Sie brachten Beschle an unseren Obersten. Unterwegs waren sie vielsach insultirt und mit Steinen geworsen. Sie erzählten, wie der Pöbel die Leichen im Schlößhose ausgestellt und verlangt habe, der König solle heranstreten, die Leichen sehen, wie der König erschienen sei, die Königin mit ihm, wie der Pöbel den König und die Königin mit wahrhaft echt pöbelhaften, zotigen Schimpsreden überhäuft, wie er verlangt hatte, der König solle vor den Leichen den Helm abnehmen. Da hatte das Bataillon\*) Gardeschützen, das im Schlösse in den unteren Känmen versteckt geblieben war, angelegt und hatte wollen drunterschießen. Der Pöbel hatte nun vers

<sup>\*)</sup> Im Schloß befanden sich zu dieser Zeit 3 Kompagnien Kaiser Franz Grenadier-Regiments, 4 Kompagnien Kaiser Megander Grenadier-Regiments, 1 Untersoffizier, 25 Mann Garde-Schützen.

langt, die Schützen sollten anch vor den Leichen die Helme abnehmen. Der König ließ es besehlen, nahm selbst den Helm ab, und die Schützen gehorchten. Nie ist wohl die Disziplin einer Truppe auf eine härtere Probe gestellt worden.

Die beiden Offiziere gingen wieder fort. Wir wollten ihnen Begleitung mitgeben. Aber sie lehnten sie ab, denn es könne ihnen nach dem, was sie erlebt, nichts Angenehmeres passiren, als todtgeschlagen zu werden.

Unterbessen war auch für uns das Essen bereit. Ich hatte seit gestern früh nur nachts eine Tasse Kassee getrunten und eine Semmel gegessen, aber es schneckte mir doch nichts.

Während wir saßen und aßen, sagte einer aus der wilden Schule: "Meine Herren, es ist nun doch Alles aus. Ich schlage vor, wir sausen nun den Weinteller anch aus, damit sich der Pöbel nicht unseres Weines bemächtigt." Ein allgemeiner Applaus erhob den Vorschlag zum Beschluß. Da sprang der Brigadeadjutant, Lieutenant v. Kameke, auf den Tisch, sagte, wir wüßten nicht, wie sehr wir in der nächsten Stunde vieleleicht unseren Kopf klar erhalten müßten zum Wohle und im Dienste des Königs. Wer den Vorschlag besolge, mache sich zum Hoch= und Staatseverräther. Da schwieg Alles und Keiner trank.

And der Baron Engen v. Reibnit war in der Raserne eingetroffen. Er war mit sechzig Mann Artilleristen, die Steinschloßgewehre ohne Steine und ohne Munition erhalten hatten, nach Monbijon am Abend bes achtzehnten März gefandt, um das Schloß zu vertheidigen. hatte er mit Glang burchgeführt. Er hatte bem Andrange des Bobels gegenüber wiederholt Ausfälle gemacht, laden laffen, d. h. mit dem Ladestock im Lauf flappern, benn er hatte nichts zum Laden, und so bis abends fpat das Schloß und ben Part unblutig vertheidigt. Dann waren aber blutdürstige wilde Kerle gefommen, und er fah, daß er das so nicht werde durchführen fönnen. Da hatte er die Bürger vom Monbijou-Blat holen laffen, hatte ihnen die Gewehre gegeben und die Soldaten in die Kaferne geschickt. Nun erklärte er bem Bolke, bas fturmen wollte, es seien feine Solbaten mehr ba, und die Berliner felbst hatten bas Schloft im Befitz. Er hielt ben Leuten Reden, felbit die Blufenmänner von Paris hätten Aunstsammlungen geschont, und brachte es dabin, daß ber Janhagel in ein Hoch auf ben König einstimmte. Es war eben Alles verrüdt, und da gelang bas unmöglich Scheinende leichter als bas Einfache.

Jetzt kam Reibnitz, um von uns Abschied zu nehmen. Er hatte Urland auf drei Jahre nach der Türkei, um als türkischer Oberst dort die Artisserie gestalten zu helsen. Wir sahen ihn mit Neid scheiden. Aber leider wurde anderen Tages, als er abreisen wollte, wegen der Unruhen bei uns der Urland ihm wieder entzogen, und er mußte bleiben, um nach drei Jahren bei uns unterzugehen. Bielleicht wäre er in der Türfei noch ein berühmter Mann geworden, wie Grach Pascha, ein früherer Sergeant meiner Batterie. In der Türfei wäre sein wildes Temperament am Platz gewesen.

In der sechsten Stunde abends famen zwei Studenten von der Wache am Oranienburger Thor. Das bewassnete Bolk hatte nämlich vollständig organisirte Wachen gestellt. Die beiden Studenten eröffneten uns, das sonveräne Volk wolle der Neitenden Garde-Artillerie zum Lohn für die an der Barrisade mittags gezeigte friedliche Mäßigung erlanden, in ihre Kaserne wieder einzuziehen.

Zetzt wurde unser Standpunkt uns vollkommen klar. Wir, die wir im Kampfe gesiegt hatten, wir hatten uns den Besiegten auf Gnade und Ungnade ergeben! Es blieb uns nichts Anderes übrig, als zu thun, was das Bolt wollte. Das Damoklesschwert der Lebensgesahr, in der sich unser König besand, schwebte noch immer über unserem Haupte. Uebrisgens war es für uns von Werth, daß Mann und Pserd nicht noch eine Märznacht im Freien verbrachten. Es ward also aufgesessen und absmarschirt.

Seine Excellenz der General v. Jenichen, Inspetteur der 2. Artilleriezhnspettion, damals der berühmteste Artillerist, ein Held von 1813, setzte sich an die Spitze und ritt mit uns, als ob er von einer Inspizirung zurückschrte. Der alte Herr war verwachsen, schief, ich glaube, von einer im Kriege erhaltenen Verwundung her, und ebenso hoch geachtet als gestürchtet. Er ritt bis an das Kasernenthor und ließ die Truppe in die Kaserne hinein au sich vorbei. Hier erwartete uns die härteste Prüsung dieses Tages.

Eine Pöbelmasse aus der untersten Hese der Arbeiter umgab schreiend und brüllend den General, während wir einmarschirten. Gin zerlumpter Kerl hatte auf eine Düngergabel ein in Blut getränktes Taschentuch besestigt und schwenkte es, und zwar jedem vorbeimarschirenden Offizier und gelegentlich auch einmal dem General um die Nase. Dieser sasstumm, wie ein steinerner Gast, auf seinem Pserde. Sein Beispiel bewog auch uns, Alles zu dusden, und lähmte die Fäuste der Soldaten, die am liebsten eingehauen hätten. Als der letzte Mann unter Toben, Schimpfen und Fluchen der Boltsmenge in die Kaserne eingerückt war, ritt der General v. Jenichen ganz ruhig allein nach Hause und achtete des Höllenlärms um ihn herum nicht.

Bir marschirten im Kasernenhose auf, spannten ab und zogen die Pferde in die Ställe; die Stuben waren vom sonveränen Bolf angefüllt,

das uns tropig umftand, schlechte Cigarren rauchend, Alles begaffte und betastete. Unser hatte sich eine Urt von Stumpsfinn bemächtigt. Um biejes Gefindel los zu werden, hatte Einer einen glücklichen Gedanken. Er ging zu der eben gebildeten Bürgerwehr, welche fich der Rafernen= wache bemächtigt hatte, und sagte ihrem Führer, wir hielten es für unsere Pflicht, ihn darauf aufmerksam zu machen, daß in den Proten unferer Kanonen Pulver sei, das Bolt stände da umber und rauchte. Jeden Angenblick könne die Raserne in die Luft fliegen. Uns könne das sehr recht fein, benn wir verlangten nichts Befferes nach bem Schimpf, ber uns soeben angethan sei. Aber es sei doch schade um so viel brave Männer aus bem Bolfe. Sofort fiel mit gesträubtem Baar bie Bürger= wehr über den Pobel ber und trieb ihn mit Rolbenftogen gur Raferne hinaus. Min waren wir wieder in der verschlossenen Raferne. Wir Offiziere umarmten uns heulend. Wir wußten nichts Anderes zu thun. Es war der Ausdruck der ohnmächtigen Berzweiflung. In den Rafernenstuben sah es bunt aus. Die Thuren waren eingetreten. Die Offizier= quartiere waren besonders zerstört, die Möbel verdorben. Es wohnten brei Offiziere in der Kaserne. Wir anderen wurden, nachdem die Pferde versorgt waren, in unsere Wohnungen entlassen. Die Kameraben ber Kaferne boten uns Civilkleider an. Ich bantte bafür, benn ich hoffte, unterwegs vom Pöbel erschlagen zu werden, und dies dünkte mich bas Beste, was mir noch widersahren fonnte. Lieutenant Groschke bachte wie ich, und wir gingen zusammen. Er wohnte in der Georgenstraße, ich in der Dorotheenstraße, Charlottenstraßen-Cde. Als wir die mit Menschen bicht angefüllten Stragen entlang gingen, hatten wir bas Gefühl, burch ein Narrenhaus zu gehen. Bald umarmte uns Giner und füßte uns, bald schimpfte uns ein Underer und warf Steine nach uns. Giner vertrat mir den Weg und sagte höhnisch: "Na, ist es Ener Durchlaucht einmal weiblich schlecht gegangen?" Wir gingen stumm weiter, als ob uns das Alles nichts anginge. Auf der Brüde ging an der anderen Seite, uns begegnend, Hauptmann v. Gerschow aus ber Kaserne am Anpfergraben in seine Wohnung in der Karlftrage. Gin Kerl schrie ibn an: "Hund! Da hast Du Deinen Lohn," und schoß à bout portant sein Gewehr auf ihn ab. Er fehlte ihn aber und todtete eine arme alte Fran hinter ihm. Bir fetten unferen Weg fort, denn uns rührte nichts mehr ans unserem Stumpffinn.

Die Stimmung, in ber ich mich befand, als ich meine Wohnung bestrat, läßt sich nicht beschreiben.

Abends ging ich noch zu meinem Bater ins Hotel de Rome. Dann begab ich mich in die Kaserne am Kupsergraben, um zu erfahren, was geschehen solle.

Es hatten sich bei den Soldaten die ersten Zeichen der Indisziplin fundgegeben. Dieselben hatten nämlich, sobald sie in ihre Studen entslassen waren, ihre Sädel geschliffen und unwerhohlen geäußert, von jetzt ab sollten die Offiziere sie nicht mehr hindern, auf die Bummler dreinzuschlagen; wenn die Offiziere sich solche Beschimpfungen gesallen lassen wollten, sie selbst litten es nicht mehr. Gab sich hiermit auch ein gewisses Shrgesühl kund, so konnten solche Sigenmächtigkeiten der bewassneten Macht doch anch zu einem gräßlichen Gemetzel sühren, dessen Folgen unberechenbar waren, und andererseits konnte der ungeleitete Sigenwille der Mannschaften auch eine andere Richtung annehmen.

Es fam zunächst Alles barauf an, einen Zusammenstoß zwischen ben erhitterten Soldaten und dem Pobel zu vermeiden, bis die Wuth der Ersteren sich gelegt haben würde. Dazu half uns die Bürgerwehr. Der König hatte nämlich Urwahlen, konstituirende Nationalversammlung und Boltsbewaffning bewilligt. Mit der Bolfsbewaffning wurde der Aufang gemacht. Die Gewehre aus bem Zenghause wurden hierzu verausgabt. Aber ber Vorstand des Artislerie-Depots, Major v. Podewils, ein Mann ohne befonderes Genie, aber voll Pflichtgefühl, Thatfraft und Muth, gab trot des Tobens des Pöbels kein Gewehr anders herans als auf Anweisung des Magistrats, der die zu bewassnenden Bürger namentlich bezeichnete. Anfangs bestand Major v. Podewils hierbei die ernsteste Lebensgefahr. Aber als erft eine Anzahl verständiger Bürger Gewehre erhalten hatte, schützten fie ihn und das Zeughaus, und die Vertheilung ging nun regelmäßig ihren Gang. In den erften Tagen wurden nahe an dreißigtausend Gewehre an aufässige Berliner Bürger vertheilt. So ging die Militärmacht an die friedliebenden Bürger und nicht an den tobenden Böbel über. Der Major v. Podewils hat sich durch seine Ent= schiedenheit ein nie genug anerfanntes Berdienft erworben.

Die so bewassnete Bürgerwehr bezog unter selbstgewählten Führern in einer aus dem Stegreif geschaffenen Bersassung die Bachen in der Stadt. Es wurde uns auch Beschl gegeben, dieser Bürgerwehr die Kasernenwachen zu übergeben. Bir besahlen denjenigen Einjährig-Frei-willigen, welche Studenten waren, sich Civil, am besten den Studenten-rock u. s. w. anzuziehen und die Bachen besetzen zu helsen. Bald waren sie Kommandenre der Bachen, denn die braven Bürger waren froh, Jemanden zu haben, der ihnen sagen konnte, was man auf Bache zu thun habe.

Ich erhielt den Besehl, mir Civilkleider anzulegen und als Ordonnauz in Civil die Besehle oder Meldungen u. s. w. durch die Straßen zu bringen. So geschah es mit allen Offizieren, welche im Besitz von Civilkleidern waren. Spät abends wurde ich entlassen und den anderen Morgen früh

wieder in die Kaserne bestellt. Ich erhielt einen Erlaubnißschein, denn die Bürgerwehr ließ auf unsere Bitte Keinen ohne Beglaubigung in die Kaserne ein und aus.

Ich verbrachte die Nacht in meiner Wohnung. Geschlafen habe ich wieder nicht viel. Die Aufregung, die Schmach, die Besorgniß um den König, um Alles, was mir lieb und theuer war, ließen mich nicht schlafen.

Um folgenden Morgen früh begab ich mich in die Kaserne und blieb den ganzen Morgen unterwegs. Zunächst wurde ich zum Obersten v. Hahn gesandt, der unter den Linden vierzehn wohnte und mir sagte, es sei Alles aus mit uns. Der König habe ben Bürgern die Waffen gegeben und schiene den Versuch machen zu wollen, das Militär abzuichaffen. Dann würden wir wohl Alle entlaffen werden. Zunächst wolle er in die Kaserne geben und die scharfe Munition in Droschken ohne Aufsehen ins Laboratorium gurudichaffen laffen, denn der Böbel werde wohl im wachsenden Uebermuthe die Kasernen ansteden, und da könnte durch die Explosion der scharfen Munition zu viel Unglück entstehen. Auf den Begen, die mir aufgetragen wurden, sah ich Unter den Linden, nicht weit von der Cde der Friedrichstraße, ein großes Fener. Man verbrannte unter Janchzen der Bevölkerung ein ganzes Mobiliar. Es war bas bes Sandschuhmachers Wernicke, der das "Bolk verrathen habe". Sein Berbrechen hatte darin bestanden, den Truppen, die in der Strafe ftanden. Kaffee gefocht zu haben. Man hatte ihn und seine Familie auch gesucht. um sie zu hängen, aber sie waren rechtzeitig geflüchtet. Sie baben feinen Schaden davon gehabt. Als nach Jahr und Tag die Ordnung in Berlin wieder hergestellt war, gehörte es zum guten Ton unter auftändigen Menichen, die Sandichnhe von Wernicke zu beziehen. Er verfaufte ichlechte Sandidube zu hoben Preisen und wurde binnen sieben Jahren ein reicher Mann und "Rentier von seine Zinsen".

Alchnliche Bolksjustiz wurde auf Hörensagen hin auch anderwärts geübt. Da sollte in der Königstraße auch ein Major a. D. Preuß umsgebracht werden. Auch ihm gelang es, rechtzeitig zu flüchten. Sein Mobiliar wurde auf ossener Straße verbrannt. Sein Berbrechen soll darin bestanden haben, daß er beim Kampf in der Königstraße den ins Haus eindringenden Soldaten gesagt habe: "Bei mir auf dem Boden stecken noch sechs Kerle." Folglich hatte er "das Bolk verrathen".

lleberhanpt beschäftigte sich der süße Böbel am zwanzigsten März damit, Sündenböcke zu sinden und zu richten. Derjenige, der an Allem Schuld war, der als Hauptsündenbock bezeichnet wurde, deshalb vornehmlich büßen sollte, das war der Prinz von Preußen. Er hatte das ganze Unglück angerichtet. Er hatte ans das Volk schießen lassen. — Daß er überhanpt gar nichts kommandirt hatte, daß er bei nichts zu Rathe gezogen war,

das Alles war dem Pöbel gleichgültig. — Der Prinz war der verstörperte Soldat, er war beim Korps beliebt, er hatte immer auf Ordsnung gehalten, also war er ein Feind des sonveränen Bolfs. Man suchte allerwärts nach ihm, um ihn umzubringen. Aus den Freimaurerslogen wurde sein Bild entsernt, und das ganze Palais war schon durchssucht worden, dann die Wohnungen seiner Abjutanten, im Speziellen des Grasen Königsmark in der Mauerstraße. Es ist keinem Zweisel untersworsen, man hätte ihn umgebracht, wenn man ihn gefunden hätte.

Aber man fand ihn nicht. Schon am neunzehnten März nachmittags, als der Name des Prinzen im Bolfe mit einer gewissen Wuth genannt war, hatte mein Vater ihn in einer Troschse aus der Stadt geschafft. Meines Baters Leibjäger, der jetzige Koschentiner Forstinspettor, saß in Civil wohlbewassnet auf dem Bock und brachte ihn zu einem Obersten a. D. nach der Vorstadt — Carlsbad —, wo der Prinz die Nacht zubrachte, um den anderen Morgen nach Spandan zu fahren, in dessen Citadelle er vorläusig sichere Unterkunft fand.

Als der Pöbel den Prinzen nicht finden konnte, wollte er wenigstens sein Balais in Brand stecken. Ich ging gerade vom Obersten zurück daran vorbei, da sah ich auf dem Balkon des Palais Arbeiter. Es waren Studenten, die mit ungeheuren schwarzen Buchstaben an das Palais schrieben: "National-Sigenthum", und dann dem Pöbel auseinandersetzten, jetzt gehöre dies Palais der Nation und dürse nicht verbrannt werden. Der Pöbel zog mit dem Bewußtsein ab, sich ums Baterland wohlvers dient gemacht zu haben. Ich wußte zur Zeit noch nicht, daß der Prinz von Preußen gerettet war und was diese Ueberschrift bedeutete, also war

ich gewaltig entrüftet.

Am Zenghause fand ich viel Gedränge. Der brave Podewils verstheilte Wassen an Bürger und verweigerte sie dem Pödel, wie ich schon erzählte. Ich hörte (ich war in Civil), wie zwei sehr anständig gekleidete Herren sich darüber unterhielten. "Il fallait avoir ceci deux jours plus tot", sagte der eine, "à présent c'est trop tard" — "Malheur pour nous". Es waren also ein paar richtige Sendboten der Astionspartei. Man sieht, die Kommune, welche 1871 ihr tolles Wesen in Paris trieb, existirte 1848 schon. Es war ihnen jest mislungen, das Zeughaus in die Hände des randenden und mordenden Pödels zu bringen.

Ich ging einen Angenblick nach meiner Wohnung. Ich war matt und nahm etwas zu mir. Da kam mein Bruder Karl zu mir, um sich nach den Verhältnissen bei der Truppe zu erkundigen. Er sagte mir, der Prinz von Preußen sei in Sicherheit. In der nächsten Nacht würden auch der König und die Königin Berlin verlassen, dann würden die Truppen Besehl erhalten, auszumarschiren, Berlin einzuschließen und auszuhungern.

Ob man sich werde auf alle Artillerietruppen verlassen können nach dem, was man ihnen zugemuthet? Ich sagte ihm, wenn es zum Kampse gegen den Pöbel käme, könne man sich auf die Kanoniere verlassen, aber nicht wieder, wenn man sie wieder dem Pöbel mit gebundenen Händen übersliesern wolle. Da — mit einem Male siel mir die Absicht des Obersten ein, die Munition sortzuschassen. Ich schrie in Berzweislung auf, und mein Bruder trieb mich au, Alles zu thun, um diese Maßregel zu hindern. "Benn es nur nicht zu spät ist" — mit diesem Gedanken rannte ich nach der Kaserne. Es war zwischen 11 und 12 Uhr. Unterwegs hörte ich schon auf der Straße Worte, die mich trösteten. "Sie haben wollen das Pulver von der Artillerie in Oroschken ins Laborastorium schassen, aber das Volk hat es nicht gelitten."

Das Heranziehen von so viel Droschken nach der Kaserne war natürlich ausgesallen, und der verschmitzte Plan war noch nicht zur Aussührung gefommen.

Ich fand unseren Obersten, wie er Anordnungen traf, auf dem Kasernenhose. Ich beschwor ihn, nicht seine Ehre und die der Truppe bloßzustellen, indem er die Artillerie der Munition entblöße. Meine Worte waren, da der eigensinnige Mann nicht darauf eingehen wollte, sehr deutlich. Ich begreife heute noch nicht, wie ich als einundzwauzigs jähriger Lieutenant die Frechheit baben konnte, so zu dem fünsundsünzigs jährigen Obersten zu sprechen. Er ließ sich eine Zeit lang in Streit mit mir ein, aber endlich dachte er an den Nangunterschied und fragte mich, mit welchem Recht ich mich untersinge, in diesem Ton mit ihm zu sprechen. Nun mußte ich ihm wohl mein Geheinniß mittheilen, und der Oberst gab Gegenbesehl, so daß wir die Munition behielten.

Den Rieft des Tages brachte ich in Gängen zwischen den Kasernen zu, je nachdem sie mir aufgetragen wurden. Bei dieser Gelegenheit sah ich überall in den Straßen, wie nichts versämmt wurde, was das Bolt erregen konnte. Da hatte man unter Anderem von der Proklamation "An meine lieben Berliner", die der König am neunzehnten März erlassen, die Ueberschrift über, die Unterschrift unter ein Granatsinkt geklebt, das in einem Brunnen der Breiten Straße stak. Benn ich Zeit erübrigen konnte, sah ich nach meinem Bater im Hotel de Rome. Ich beschwor ihn, wenn es irgend möglich sei, noch denselben Abend Berlin zu verlassen, denn ich glaubte sicher, daß in den nächsten Tagen eine allgemeine Plünderung aller Besitzenden versucht werden würde. Was ich auf den Straßen vom Pöbel gehört hatte, deutete auf eine solche Absicht din. Ich war sehr froh, als mein Later den Entschluß faßte, noch denselben Abend absureisen, und trennte mich um acht lihr abends von ihm, um wieder nach der Kaserne zu gehen.

Dort war im Offizier-Speiselokal der provisorische Sit des Brigadetommandos. Es war befannt geworden, daß einige Regimenter Zeichen ber Indisziplin gegeben hatten. In einem Infanterie=Regiment hatten Die Lente den Kampf mit dem Pöbel von Neuem beginnen wollen. Man batte fie nur mit Muhe beredet, noch nicht aus den Fenstern zu fenern, während auf ben Straffen auf fie geschimpft wurde. Da hatte ber Oberft befohlen, den Mannichaften die Zündhütchen abzunehmen, aber die Mann= ichaften hatten sich einstimmig geweigert, fie herzugeben. Der Oberft batte nun um Erlanbniß gebeten, in der nächsten Racht aus Berlin aus= zumarschiren, um sein Regiment einer ber Disziplin so gefährlichen Lage an entziehen. Er erhielt die Erlaubnis hierzu, zugleich befahl der König, daß alle Truppen, welche es der Disziplin und des Friedens mit den Ginwohnern von Berlin wegen für nöthig hielten, die Stadt verlaffen bürften. Unser Oberst hatte mit dem Kommandenr des zweiten Garde= Regiments, Grafen v. Schlieffen, verabredet, daß fie nicht ohne einander abmarschiren würden. Ich wurde nun nach dem zweiten Garde-Regiment gesendet, um von dem Grafen Schlieffen die Stunde des Abmariches gu erfahren. Dort fand ich das gange Offizierforps im Speiselokal der Offiziere. Der Oberft wartete noch auf eine Nachricht aus dem Schloffe. ob das Leben des Königs gesichert sei, und ob der König seines Regiments nicht bedürfe.

In der zwölften Stunde traf die Nachricht ein, daß das Negiment abmarschiren fönne. Er beschloß nun, noch in der Dunkelheit zu marschiren und um fünf Uhr früh mit der Artillerie im Thiergarten unter den Zelten zusammenzukommen. Diese Nachricht brachte ich nach der Kaserne und dat zugleich um die Erlandniß, denselben Besehl an die Reitende Artillerie bringen zu können. Aber dies wurde mir auf das Bestimmteste verboten, obgleich ich vorstellte, daß nur eine einzige Batterie zu einem Ausmarsch gerüstet sei, die anderen nothwendig vier Stunden Zeit branchten, um sich marschsähig zu machen, da alle dazu nöthigen Sachen auf den Kammern lägen und noch im Dunkeln an die Mannschaften ausgegeben werden müßten. Ich wurde hart angelassen, ich sei zu ausgeregt, solle schlasen gehen, der Besehl werde schon rechtzeitig gegeben werden, man wolle aber die Kaserne am Oranienburger Thor wegen der Rähe der Fabrikarbeiter nicht zu früh bereitstellen.

Ich ging also sort, begab mich nach meinem Stall, ließ meine Pferde in die Kaserne schaffen, ging beim zweiten Garde-Regiment heran und berichtete, daß die Artillerie nach dem Sammelplatz kommen werde, und wollte nun nach der Kaserne am Oranienburger Thor gehen, Uniform anlegen.

Da sah ich Buntt Mitternacht vor der Kaserne des zweiten Garde-

Regiments einen eigenthümslichen Auftritt. Als es zwölf Uhr schung, läuteten die Kirchenglocken Sturm und die Nachtwächter bliesen Feuerstärm. Ein solcher Nachtwächter ging blasend an der Kaserne vorbei. Da stürzte die Bürgerwehr der Kasernenvache auf ihn los und drohte, ihn zu erstechen, wenn er weiter bliese. Ich ersuhr vom Wachthabenden Folgendes:

Das Revolutionsfomitee, unzufrieden damit, daß die Wassen an die Bürger und nicht an die Hese des Volks vertheilt waren, wollte noch einen Schlag versuchen, um die Macht in seine Hände zu bringen, ehe die Bürgerwehr ordentlich zusammengesügt sei. Da sollte um Mitternacht Fener geblasen und Sturm geläntet werden. Wenn das Volk aus den Straßen wäre, wollte man unter Vorwänden und entsetzlichen Erzählungen eine Plünderung Verlins veranlassen und den Bürgern in ihren Wohnungen Wassen und Hab und Gut nehmen. Der Plan war den Studenten bekannt geworden. Diese besehligten alle Wachen und machten einen Plan dagegen. Sobald das Sturmläuten begann, wurden alle Kirchen von den Studenten und den unter ihnen stehenden Bürgern besetzt, die Kerle, welche Sturm läuteten, niedergeschlagen, alle Nachtwächter mit Gewalt zum Schweigen gebracht, und Patronissen der Bürgerwehr in ansehnlicher Stärke durchzogen die Straßen.

Am Oranienburger Thor war eine ungeheure Bolksmasse. Der Prinz von Prenzen, hieß es, stehe mit vierzehn Millionen Russen vor den Thoren von Berlin, man müsse eine Schlacht liesern. Hätte Jemand die Frage gewagt, wie denn die vierzehn Millionen Russen so plötzlich nach Berlin kommen konnten, er wäre als Baterlandsseind gesteinigt werden. Solchem Unsinn konnte nicht durch Vernunft, sondern nur durch einen gleichen Unsinn entgegengetreten werden.

Vinnen Aurzem wurde eine Barrifade am Oranienburger Thor erbant, welche bis zum zweiten Stock der Hänser reichte, und die Barrifade wurde gegen die anrückenden Russen besetzt.

Es lag nicht in unserem Interesse, die Volksmassen auf den Beinen zu erhalten, bis wir abmarschiren sollten. Also mußte etwas zur Beruhigung der verrückt gemachten Masse geschehen. Wir beriethen mit den gutgesinnten Studenten unter dem Volke. Sie erbaten sich Reitpserde aus, die sie aus der Kaserne erhielten, und vier Studenten erschienen nun boch zu Roß, dem Volke erklärend, daß sie eine Patrouille gegen die Russen reiten wollten, um deren Stellung auszukundschaften. Diese strategische Maßregel machte dem friegerischen Volke Gindruck, das nun geduldig auf die Rücksehr der Patrouille wartete. Nach einer Stunde Wartens, als das Volk müde und schläftig geworden war, kehrte die berittene Patrouille zurück und meldete, daß die Keinickendorf und Tegel kein Russe

zu sehen, also die Gesahr beseitigt sei. Man hielt also einen Kampf für gegenstandslos. Da sagte ein Student: "Was nun mit der Barrisade? Wie soll srüh die Milch zum Kaffee in die Stadt kommen?" Sosort ging es an die Arbeit, um die Barrisade wegzuränmen, und zwar mit solchem Giser, daß man auf der Straße in Gesahr war, umgesahren zu werden, denn die Wagen, welche den Grundban der Barrisade bildeten, wurden mit ebenso viel Wuth anseinandergerissen wie vorher zusammensgeschoben. Dann trennten sich die Herren mit dem erneuten Gesühl, sich ums Vaterland wohlverdient gemacht zu haben, und begaben sich zu Bette. Um drei Uhr früh war die Straße wieder menschenleer. Es war Zeit, denn wenn wir um sünf Uhr im Thiergarten sein sollten, dann umßten die Kanoniere unn bald lebendig werden, Pferde süttern, packen, schirren, satteln.

Ich war wenigstens seelenfroh, daß der Alarm des Voltes erst um zwölf Uhr erfolgt war. So hatte mein Vater doch gewiß vor elf Uhr mit Ruhe abreisen können.

Meinen Hauptmann, v. Jasti, hatte ich in der Kaserne gefinden. Er war abends dorthin gegangen und verbrachte die Nacht in der Stube des Wachtmeisters. Wir ließen die erreichbaren Offiziere, außerhalb wohnten, holen und warteten bes Befehls, ber mir rechtzeitig versprochen war. Der Hauptmann v. Jasti war der älteste der drei Batteriechefs, hatte also in Abwesenheit des Majors das Kommando in der Raserne. Ich sagte ihm, was verabredet sei. Er hielt sich darauf hin nicht für befugt, die Raferne zu den Waffen zu rufen, denn es konnte inzwischen Gegenbeschl erfolgt sein. Endlich, als um drei Uhr früh noch fein Befehl fam, sagte ich bem Sauptmann, er möge meine Mittheilung als Befehl annehmen, und wenn er daraufhin die Kaferne vergeblich bereit gestellt hätte, so wolle ich mich mit meinem Chrenwort verpflichten, auszusagen, ich hätte ihm dazu den Befehl überbracht. Darauf weckten wir in aller Stille die Ranoniere, von Stube zu Stube gebend, gaben die Sachen von der Rammer, ließen füttern, bann paden, fatteln, fcbirren und anspannen.

Ich zog mir Uniform an, die ich zu diesem Zweck schon zwei Tage vorher zu einem Kameraden (v. Rheinbaben) in die Kaserne geschafft hatte, und während im Dunkeln im Stall die Kanoniere ein Jeder mit seinem Pferde beschäftigt waren, ich also da doch nichts nuten konnte, ging ich, vom Hauptmann hierzu aufgesordert, in die Wachstube, um die uns bewachende Bürgerwehr zu ersorschen, wie sie im Allgemeinen und Einzelnen gesinnt sei, und ob sie uns wohl friedlich abmarschiren lassen werde, oder ob wir unseren Auszug würden erkämpsen müssen.

Die Wachstube roch ftart nach Grog und Tabat. Alls ich die Thur

össente, schnarchten mir an die zwanzig Kehlen entgegen. Die an sich schon schwache Belenchtung wurde durch einen unbeschreiblichen Dunst und Dualm umnebelt, solch einen Qualm, von dem man in den wüsten Kneipen sagt, man könne ihn mit einem Rasirmesser nicht leicht durchsichneiden. Zwei Führer, mit Säbeln bewassnet, waren munter. Die Anderen hatten Gewehre mit Basonetten, die aus dem Zeughaus aussgegeben waren, und schliesen Gewehr im Arm. Ich sing mit den Führern an zu schwatzen und hemertte zu meiner Ueberraschung, das die beiden Führer bereits unsere Absicht kannten, abzumarschiren.

"Ja", sagten sie, "es ist eigentlich recht bumm von uns, daß wir Sie abmarschiren lassen. Heute früh ziehen Sie friedlich ab, heute Abend schießen Sie vielleicht auf uns. Wir sollten Sie eigentlich hier festhalten,

damit Sie unter allen Umftänden an unserer Seite fampfen."

Der Gedanke des guten Mannes war so dumm nicht. Ich sagte ihm: "Ich glanbe nicht, daß wir gegeneinander kämpsen werden. Sie baben die Wassen vom Könige, wir haben sie vom Könige. Wie sollen wir gegeneinander kämpsen, wenn wir Alle die Besehle des Königs besielgen?" "So", lautete die Antwort, "Sie glauben also nicht, daß Sie auf uns schießen werden?" "Wie ich Ihnen sagte", erwiderte ich. "Nun gut!" schrie er plötzlich, "dann geben Sie uns hier Ihr seierliches Ehrenwort, daß Sie nicht auf uns schießen." Da sprangen die Schläser auf, ergrissen ihre Gewehre, setzen mir die Bajonette auf die Brust und schrenwort. Das Ehrenwort!"

Ich nuß gestehen, daß mir etwas unheimlich zu Muthe wurde. Ein Blick nach der Thür belehrte mich, daß zwei mächtige Kerle davor standen. Es war kein Ausweg. Ich stand mit dem Rücken gegen die Mauer und glaubte sicher, mein letztes Stündlein habe geschlagen. Das wollte ich denn doch mit Ehren beenden, wenn es mir nicht gelingen sollte, zu entweichen.

Ich hatte einen Reitermantel um, zog unbemerkt unter demselben meinen Säbel heraus und sagte: "Ich kann nur sagen, was ich glaube, wie es kommen wird. Ich glaube, wir werden heute nicht auseinander schießen. Wenn es aber besohlen wird, dann schieße ich Euch nieder, daß Ihr die Beine in die Lust streckt." Die letzten Worte schrie ich laut und schling zunächst mit dem Säbel die Bajonette fort, die allzu bereit waren, mich zu kieln.

Nun stand ich ba, bereit, meinerseits zuzustechen.

Da trat der Sprecher aus der Menge, die etwas zurückgetreten war, vor und sagte: "Sie haben Recht, Sie können Ihren Gid nicht brechen. Bitte, geben Sie mir die Hand."

Die bewaffneten Berliner Spiegbürger setzten ihre Gewehrkolben mit den Worten an die Erde: "Des is ooch wahr!" Ich kann nicht leugnen, daß ich über diese Lösung der Frage recht froh war. Ich ergriff die mir dargebotene Hand, und indem ich erläuternd hinzufügte: "Wie könnten Sie anch einem Chrenwort tranen, mit dem ich meinen Sid bräche", verließ ich das Wachlofal.

Wir standen eine geranme Zeit auf dem Hof, angespannt und marschefertig, als ums auf einem Zettel ein mit Blei geschriebener Besehl zuging, um dreiviertel fünf Uhr mit der Tete den Unterdanm zu passiren. Es war aber schon sünf Uhr! Der Besehl wurde ums durch zwei in Studentenkostüm gekleidete Einjährig-Freiwillige überbracht. So weit hatten die Ereignisse sogar im Brigadekommando alle militärische Hierarchie zerstört!

Bir marschirten durch die menschenleeren Straßen, Friedrichs und Karlstraße, nach dem Unterbaum und in den Thiergarten. Bis dahin gab uns die Kasernenwache, Bürgerwehr, das Geleite. Im Thiergarten verseinigten wir uns mit dem zweiten Garde-Negiment und der Fußartillerie und setzten den Marsch sort, nachdem uns die Bürgerwehr verlassen hatte, indem sie seitwärts ausmarschirte und uns, das Gewehr präsentirend, abziehen sieß. Komisch war das.

Durch Charlottenburg marschirten wir schon bei Tageslicht. Diese Stadt war von der revolutionären Bewegung bereits ergriffen. Auf den Balkons standen Kerle im Arbeiteranzuge mit riesenhaften schwarzrothsgoldenen Fahnen in der Hand. Vor Spandan mußten wir halten, die Mäntel ausziehen und wickeln, um in schönem Anzuge durch die Stadt zu marschiren. Was wurde da unter uns über diesen Friedenszopf gespottet. Es war noch ein Geheimuss für uns, daß der Prinz von Preußen in Spandan war und uns von der Citadelle aus vorbeimarschiren sah. Hätten wir das gewußt, wir hätten mit Passion Mäntel gewicklt und unseren Anzug in Ordnung gebracht. Denn je mehr der Prinz zum Gegenstand des Pöbelhasses gemacht war, desto größer wurde unsere Versehrung sir ihn. Sie stieg im Lanse des Sommers dis zur Abgötterei.

Nach dem Durchmarsch durch Spandan marschirten wir auf dem Exerzirplatze der Garnison auf und warteten, was über uns befohlen werden würde.

Ich war entsetzlich nuide. Nach drei fast ganz durchwachten Nächten, nach den Aufregungen dreier entsetzlicher Tage, nach der fortwährenden Bewegung, in der ich mich dabei besunden, hatte ich noch einen sehr ermidenden Marsch gehabt. Ich hatte eine schwere englische Bollblutstute. Diese wollte sich beim Abmarsch durchaus nicht an der Hand führen lassen und schlug um sich. Also ritt ich sie und sie war dis hierher in Bocksprüngen gegangen, statt im Schritt. Als wir auf dem Exerzirplatz absassen, war ich daher dem Umsinken nahe. Ich sah einen großen Hausen Stroh, ich

weiß nicht mehr wozu er dort lag, und da die Sonne warm schien, legte ich mich auf die Sonnenseite, kroch halb ins Stroh und schlief fest ein.

Ich weiß nicht, wie lange ich da gelegen habe, bis mich mein Hauptmann an den Beinen aus dem Stroh zog. Er weckte mich mit Mühe und sagte: "Sie sollen nach Potsdam reiten, Quartier machen."

Der Brigadeadjutant, Lieutenant v. Kameke, ritt ebenfalls mit, und ich erhielt Quartiermacher und Instruktionen und trabte sort. Allein, ohne Truppen vor sich, ging meine Stute um so ruhiger, als sie noch nichts zu fressen erhalten hatte, wie ja auch ich "ungefrühstückt" war, wie Schiller klassisch in Turandot sagt.

So kam ich schneller und mit weniger Ermüdung von Spandan nach Potsdam, die drei Meilen, als vorber die zwei Meilen von Berlin nach Spandan.

Ju Potsdam war das Generalkommando des Korps in der Kommandantur provisorisch untergebracht. Ich meldete mich beim kommandirenden General und wurde von diesem an einen Generalstabsoffizier, Hamptmann v. Gotsch, gewiesen, der an einem anderen Tisch arbeitete.

Hier sah ich mit Schrecken, wie unpraktisch die Herren von der Feder durch den dreiunddreißigjährigen Frieden geworden waren. Der Hauptsmann nahm eine Karte heraus und sagte: "Hier, sehen Sie, werden Sie die zwölf reitenden Geschütze, also die drei Batterien in Kaput und in Bornstädt unterbringen. Kaput sieht nach der Karte größer aus als Bornstädt. Also bringen Sie zwei Batterien nach Kaput und eine nach Bornstädt. Sollten aber zwei Batterien in Kaput nicht Platz sinden, dann müssen Sie eine halbe Batterie nach Bornstädt abgeben."

Ich machte dem Hauptmann bemerklich, daß die Truppen früh ohne Essen und Fütterung aus Berlin ausmarschirt seien, daß sie über Spandan fünf Meilen nach Potsdam hätten, daß die nach Kaput bestimmten Batterien dann noch ein und eine viertel Meile weiter marschiren müßten und wenn davon eine halbe Batterie keinen Platz hätte, müßte diese eine und eine viertel Meile nach Bornstädt zurückgehen, also an einem Tage sieben eine halbe Meile machen, davon der größte Theil Sandweg, für Artillerie eine vernichtende Anforderung. Ich bat, zwei Batterien nach Bornstädt legen zu dürsen, welcher Ort unterwegs zu erreichen sei, und wenn davon ein Theil nicht Platz habe, könne er nach Kaput weiter marschiren. Der Hauptmann aber sagte Nein, Kaput sieht auf der Karte arößer aus, also bleibt es, wie ich gesagt babe.

Da brüllte der alte Prittwitz, der unser Gespräch versolgt hatte, wüthend auf: "Machen Sie nicht solchen Unsinn, Hauptmann v. Gotsch. Wenn man so Quartier macht, ruinirt man die Truppe. Sechs Ge-

schütze nach Bornstädt, sechs nach Kaput. Was nicht Platz findet, biwakirt.

Das Weitere wird morgen geregelt."

Mir wurde ordentlich wohl ums Herz, so einen echten Soldatenbesehl zu hören; ich verließ das Lokal, unterrichtete die Quartiermacher und ritt nach Bornstädt, die Quartiere dort selbst zu bestellen, woraus ich den Truppen entgegenritt. Ich mußte noch über eine Meile zurücktreten, bis ich die Truppen tras.

Sie waren in einem wenig erbaulichen Zustande. Menschen und Pferde hatten leeren Magen. Die Hitze war drückend. Gine für den einundzwanzigsten März in der Gegend von Berlin ungewohnte Bitterungsserscheinung. Die zu Fuß marschirenden Kanoniere der Fußartillerie singen an umzusalten. Der Oberst hatte deshalb die Fußmannschaften alter Batterien an die Spitze genommen, damit die Pserde kein zuschnelles Tempo angeben sollten, und um die Leute zu ermuntern, war der alte kleine dicke Mann abgestiegen und marschirte zu Fuß an der Spitze. Er ließ Lieder beginnen. Aber der Gesang erstarb.

Wir meldeten uns. Die Aussicht auf Quartiere und Verpflegung erfrischte die erlöschenden Lebensgeister, und der Marsch wurde nach einer Rubepanse fortgesetzt.

Daß ich der Batterie, zu der ich gehörte, den fürzesten Marsch, d. h. den nach Bornstädt, ausgesucht hatte, das war natürlich. Ich motivirte dies damit, daß doch der älteste Hauptmann, der in Abwesenheit des in Berlin gebliebenen Majors die ganze Abtheilung besehligte, am nächsten an Potsdam liegen müsse, wo der Brigadestab untertam. Dann nahm ich meinen Platz bei der Batterie ein und marschirte mit ihr nach Bornstädt. Dort sanden wir Ofstziere auf dem Königlichen Dominium Unterstommen, beim Amtmann Groß.

Nachdem ich meine Pflichten als Offizier du jour erfüllt und das letzte Pferd und den letzten Kanonier untergebracht hatte, begab ich mich aufs Dominium. Es war drei Uhr, und die Offiziere sollten eben gespeist werden. Ich seize mich mit an den Tisch. Seit gestern Abend hatte ich nichts zu mir genommen, aber auch mit Ausnahme der Ruhe im Stroh auf dem Spandauer Exerzirplatz nicht geruht. Die dampsende Suppe widerte mich an. Ich sagte, ich wollte lieber schlafen als essen und wanste in eins der Schlafzimmer. Aber dort wurden die Betten erst bereitet, und ich taumelte ins Eßzimmer zurück, brach mit Schärpe und Kartusche bekleidet auf dem Sosa zusammen und schließ ein.

Mein Hauptmann ruttelte mich auf. Ich glaubte, ich hätte mich eben erst hingelegt, und fragte, was ich denn schon wieder sollte. "Essen", sagte er lachend. "Ich kann nicht Mittag essen." — "Sie sollen aber Abend essen." Es war richtig ganz dunkel. Ich brummte ärgerlich,

taumelte in ein anderes Zimmer, fand ein Bett, entfleidete mich und froch hinein.

Mein Hamptmann war fein bequemer Borgesetzter. Er hatte in der Batterie das in der ganzen Truppe damals Unerhörte angeordnet, daß der Offizier du jour den Ansang jedes Putens der Pserde kontroliren sollte.

Den folgenden Morgen früh sechs Uhr blies der Trompeter das Signal zum Putzen. Mein Hauptmann schlief in demselben Zimmer wie ich. Er langte nach mir, rüttelte mich und sagte: "Butzstunde auf!" Ich erwiderte: "Herr Hauptmann, ich kann nicht!" Da stand er auf und that meinen Dienst, ich aber schlief weiter, bis am anderen Morgen früh das Signal zum Stalldienst wieder ertönte. Nun konnte ich ausstehen und meinen Dienst thun. Ich war nach einem Schlaf von achtunddreißig Stunden wieder vollständig gestärft und erholt.

## 3. Die ferneren Erlebnisse im Jahre 1848.

## Kantonnement bei Potsbam.

Jett hörte ich, was in den beiden Tagen in Berlin vorgefallen war. Der Umritt des Königs in den Straßen von Berlin unter dem Schutz der Bürgerwehr, die Kränfungen, denen er dabei ausgesetzt war, erfüllten mich mit Abschen. Der König hätte können mit uns Berlin verlassen. Alls wir abmarschirten, glaubten wir ihn selbstwerständlich unterwegs. Die Straßen waren früh menschenleer. Niemand hätte ihn gehindert, abzureisen. Alle Welt drängte ihn dazu. Dreimal ist er nachgebend mit der Königin bis zur Thür gegangen, dreimal ist er an der Thür umgedreht und hat sich nicht dazu entschließen können. Denn er blieb dabei, ein König, der aus seiner Residenz fliehe, verwirfe seinen Thron. Er wollte lieber auf seinem Throne sterben, als sliehen. Wenn der König sich entschließe, sein Leben sür seine Ausdauer einzusetzen, besestige er das Königthum.

Daß sich in ben Kreisen der Offiziere die fabelhaftesten Gerüchte bildeten, ist natürlich. Der König sei gesangen, handle nur gezwungen sagte man selbstwerständlich. Un solche Gerüchte knüpften sich Reden und Gegenreden, ob die Besehle eines gesangenen Königs Gültigkeit hätten, ob man sie besolgen musse, und wer denn nun zu besehlen habe.

Es ist feiner Frage unterworfen, daß das Pflichtgefühl, das die sammtlichen Mitglieder der Königsfamilie beherrschte, das Baterland vor

großem Elend bewahrt hat. Denn wenn der Prinz von Preußen aufsgetreten wäre mit der Behauptung, der König sei unfrei, die Truppe hätte seinen Besehlen gehorcht. Die Bauern in der Umgegend von Berlin rotteten sich bereits zusammen, um die Berliner zu züchtigen. Der Prinz von Preußen konnte die Rolle einer Katharina II. von Rußland spielen. Ein entsetzliches Gemetzel in Berlin wäre die Folge davon gewesen. Aber die Gesetzmäßigkeit in unserer Thronbesetzung wäre verletzt worden, und neuen gewaltsamen Umwälzungen Thür und Thor geöffnet.

Es wurde viel politisirt. Am meisten ärgerte uns die Nachricht, ber König habe die schwarzrothgoldene Kokarde, das Kampfzeichen der Feinde, angelegt, gegen die er uns hatte kämpfen lassen. Aber das hinderte uns nicht, den durch Parolebesehl angesetzen Dienst zu thun.

Wir rückten auf den Exerzirplatz aus, um zu exerziren. Noch hatten wir nicht lange exerzirt, da kam ein Besehl, der König sei aus Berlin im Schlosse zu Potsdam eingetrossen und wolle die sämmtlichen Offiziere im großen Saale daselbst sprechen. Die Zeit war so kurz bemessen, daß wir im schnellsten Tempo nach Potsdam hineinreiten, absteigen und uns im Exerziranzug an Ort und Stelle begeben mußten.

Wir erwarteten nichts Anderes, als daß der König, frei von der Knechtschaft des Berliner Pöbels, uns aufzusordern und zu beordern käme, durch planmäßigen Angriff auf die aufrührerische Hauptstadt daselbst die Ordnung wieder herzustellen.

Aber wir wurden durch die Rede, die der König uns hielt, eines ganz Anderen belehrt.

Unsere Erwartungen waren unsinnig gewesen, das ist richtig, denn wie konnten wir glauben, der König könne einen Kannpf gegen die Berliner Bürger besehlen, die er eben erst freiwillig mit Wassen aus dem Zengshause versehen hatte? Aber was wir hörten, war doch sehr hart für uns.

Der König war von der Meinung der Offiziere unterrichtet worden, er sei in Berlin gefangen, und seine Befehle und Anordnungen würden erzwungen. Er fam nun aus Berlin, um uns zu zeigen, daß er nicht gefangen sei, und um wieder nach Berlin zurückzukehren.

Er sprach lange und aussührlich. Er sagte zwar, das Berhalten der Truppen sei über alles Lob erhaben, deshalb tönne er weiter kein Lob aussprechen. Aber dann setzte er auch hinzu:

"Jetzt sagt man aber, ich sei gefangen, und ich handle nur gezwungen. Meine Herren! ich bin frei, vollkommen frei. Ich habe Alles aus freiem Entschluß gethan. Ich bin in Berlin weder gefangen noch bedroht. Im Gegentheil, ich bin unter meinen lieben Berlinern ebenso sicher wie hier in Ihrer Mitte."

Das war hart für uns. Warum hatten wir also für ihn gefämpft?

Warum hatten wir denn auf die Nachricht, daß sein Leben bedroht sei, wenn wir weiter fämpsten, summ Schmach und Schimpf ertragen? Fünsundsechzig Offiziere des Gardeforps waren vom Pöbel thätlich insultirt worden und hatten, da nach damaliger Auffassung ein Offizier nicht weiter dienen konnte, der eine thätliche Beseidigung nicht durch das Blut des Gegners sübnte, und da sie die Thätlichkeit aus Rücksicht sür den Beseld des Königs ruhig hingenommen hatten, ihre Abschiedsgesuche eingereicht. In der Mitte dieser lieben Berliner, die uns geprügelt hatten, süblte sich der König ebenso sicher wie in der unsern? In der Mitte jeuer Berliner, die ihn beschimpst, gehöhnt, ihn und die Königin mit den zozigsten Reden überhäuft hatten, ebenso wie in der unsern? Rum, war er denn bei uns nicht sicherer, wenigstens nicht sücherer vor Kränfungen und Beseidigungen?

So war der Eindruck, den die Rede machte, er war tief betrübend und erniedrigender als Alles, was wir bis dahin erduldet hatten.

Wir wußten nicht, wie sehr der König selbst litt infolge seiner unszeitigen Nachgiebigkeit vom neunzehnten März. Es war uns verborgen geblieben, daß er unmittelbar nach der Rede, als er uns verlassen batte, weinend im Nebenzimmer zusammengebrochen ist und geschluchzt hatte: "D, mein Gott, mein Gott, das mußte ich meinen braven Ofsizieren sagen, die sür mich so brav gekämpst haben!"

Wir hatten nur die einzige Empfindung, daß wir, nachdem wir Alles auf Besehl gethan, gelitten, geduldet hatten, was ein Mensch thun tann, dis ans Ende unserer Kräfte, von dem verlengnet wurden, für den wir Alles gethan hatten. Eine Art von Stumpfsinn bemächtigte sich wieder unser, und ein Zeder machte sich mit dem Gedanken vertraut, einen anderen Lebensberuf zu suchen. Denn daß in richtiger Konsequenz die Zeit nicht mehr sern sei, in der jeder Berufsoffizier sür unnütz erklärt werde. das glaubten wir Alle. Ich meinestheils dachte daran, Landwirthschaft zu lernen.

Aber diese Ersahrung legte den Grund zu einer Wandelung in meinem Junern, die sich bald vollzog und einen dis heute unerschütterten Boden gewann. Meine Eltern, in der liebevollen Fürsorge, meine Zustunft möglichst angenehm zu gestalten, hatten an mir Alles gelobt, was darauf hinzielte, "etwas Rechtes zu werden". Alles, was ich that, wurde gelobt, sosern es meiner Karriere günstig war. Dazu fam die autostratische Regierung, die bei meinem Diensteintritt bestand, und die große Hochachtung vor dem Königthum überhaupt.

Die natürliche Folge davon war, daß man ein Zeichen der Zusfriedenheit seitens des Königs als das höchste Ziel des menschlichen Strebens ansah.

Diese Tänschung war mit einem Schlage durch die Rede des Königs vernichtet. Wir hatten gethan, was er befahl, für ihn gefämpst und gelitten, und nun hörten wir, daß er vollkommen frei gehandelt habe, als er uns unseren Feinden, gegen die wir auf seinen Besehl gekämpst hatten, auf Gnade und Ungnade hingab. Ich war sern davon, Mißmuth gegen meinen König zu verspüren. Ich dachte mir, er könne wohl nicht anders sprechen, sonst hätte er das nicht gesagt. Aber ich wußte doch, daß wir unsere Pflicht gethan und nicht verdient hatten, Solches zu hören. Also konnte die Anerkennung auch nicht das Ziel des Strebens eines edlen Menschen sein, ob diese Anerkennung nun von der Krone oder vom Publikum ausgehe, gleichviel. Den einzigen Lebenszweck sah ich von setzt ab in dem Bewußtsein, nach besten Kräften meine Pflicht und Schuldigskeit und nach bestem Wissen und Gewissen au haben, was ich sür Recht erkannte.

And auf das Offizierforps im Großen und Ganzen übte die Anrede des Königs einen heilsamen Einfluß ans. Man hörte wohl viel Mißstimmung, Verzweiflung; Alle fühlten sich änßerst unglücklich; aber zu unrechten Handlungen war Keiner fähig, und so brave Menschen wie die Offiziere des Gardekorps können durch das Unglück nur geläutert werden.

Es war viel Biederkeit, Pflichtgefühl und Berufstreue nuter den Offizieren vorhanden, in solchem Maße, daß dasselbe wohl nie übertrossen ist. Aber eigenes Streben gab es wenig. Ja, wer solches zeigte, ward als "Streber" verhöhnt und verpönt und ließ es lieber.

Ein dreiunddreißigjähriger Friede mit seinem alljährigen Einerlei, mit "des Dienstes ewig gleich gestellter Uhr", mit änzerst langsamem Avancement (Sekondlieutenants, die achtzehn Jahre lang diese Charge bestleideten, gab es im Gardekorps genug, in anderen Truppen seierten Sekondlieutenants sogar ihr fünsundzwanzigjähriges Dienstjubiläum) hatte es dahin gebracht, daß man mechanisch das Besohlene that, nie über den Zweck desselben nachdachte und in einer guten Herbstwarade die Krone seiner Thätigkeit sah. — Daß der Dienst langweilig war, verstand sich von selbst, dazu war es Dienst, seine Freuden suchte man nach dem Dienst. — Gedanken im Dienst, Anregung des Geistes, Freudigkeit an der Thätigkeit, das kannte der Lieutenant damals nicht. Die Potsdamer Garnisonuhr schlug und läntete das Lied:

"Neb' immer den Parademarsch Bis an Dein fühles Grab Und weiche keinen Finger breit Bon Deiner Richtung ab."

Jetzt aber, wo das Lob für eine Parade der Bürgerwehr zufiel, die sich nicht jahrelang gequält hatte, wo nach vollbrachter Pflicht harter Tadel

erfolgt war, kam in das Offizierkorps das Bewußtsein, daß es noch eine andere Thätigteit geben müsse, welche das Heer groß mache, als das ewige Einerlei des Exerzirens. Man räsonnirte erst gewaltig, das ist wahr. Aber das absällige Mäseln milderte sich allmählich zur Gewohnseit des ruhigen Besprechens der Gründe sür Alles, was geschah, es wurden sast Alle zum Nachdenken gebracht, und mancher ist dadurch zur Arbeit und ernstem Studium angeregt worden.

Die Armee, wie sie vor 1848 war, hätte sich gewiß ebenso brav, vielleicht noch tapferer geschlagen als die Armee von 1866 und 1870. Sie würde im Parademarsch, genau gerichtet, in den Tod gegangen sein, mit klingendem Spiel, wie die Garden von 1814 beim Sturm auf den Montmartre, aber ob sie auf diese Art von Selbstmord einer kriegszgewohnten Armee, wie die Französische, gegenüber den Sieg davonzgetragen haben würde, das muß mit vollem Recht bezweiselt werden.

So hatte diese schwere Zeit ihr Gutes für uns und trug ihre Friichte.

Anders sieht es allerdings nit der Frage, ob unsere inneren Vershältnisse durch die revolutionäre Ueberstürzung gewonnen haben, mit der seit 1848 in dem inneren Staatsorganismus Alles geändert worden ist, und ob die ruhige Entwickelung, wie sie der König vorher angestrebt hatte, nicht zu einem besseren Ziele geführt haben würde. Zedenfalls haben die alleruntersten Volksklassen, der Janhagel, der getämpst hat, am allerwenigsten gewonnen. Ich will mich aber in diese Frage nicht weiter verztiesen. Sie zu ergründen, würde ebenso schwierig wie unfruchtbar sein.

Der König hatte Urwahlen und eine aus denselben hervorgehende konstituirende Nationalversammlung versprochen. Nun bestand aber zu dieser Zeit eine Landesvertretung, die Vereinigung der sämmtlichen Proposiziallandtage. Es kam also zur Sprache, daß die Urwahlen und die Beschlüsse der aus denselben hervorgehenden Versammlung der gesetzlichen Grundlage entbehren mußten, wenn der vereinigte Landtag zu den Urwahlen seine Genehmigung nicht gegeben habe. Auch mußte sestgestellt werden, in welcher Urt und Weise die Urwahlen abzuhalten seien. Was sind Urwahlen? Wer wählt? Beiber, Kinder auch? Alle diese Fragen harrten der Antwort.

Die Regierung berief alsbald zur Erledigung dieser Fragen den verseinigten Landtag noch einmal. Derselbe sollte Ansang April zusammenstreten.

Unterdessen war, noch im März, die Nachricht verbreitet, der Prinz von Preußen sei nach England gereist. Uns war damals die Bedeutung dieser Reise nicht flar. Einige bedauerten sie als eine Art von Flucht. Andere beklagten die Abwesenheit des Abgottes des Heeres. Ich habe

erft viele Jahre nachher die Weisheit des Rönigs erfahren, mit der er diese Reise angeordnet hatte. Der Pring war noch immer in Berlin die Berkörperung alles Strafenkampfes, der Sündenbod, wenn man jo fagen darf, für alles Ueble, was geschehen war. Er mußte den erhipten Ge= müthern verborgen bleiben, wollte man sein Leben nicht täglich aufs Spiel seten. Andererseits hielt der König es mit der Bürde des Thronfolgers unvereinbar, dauernd verstedt gehalten zu werden. Er befahl ihm daher, nach England zu reisen und der Königin von England wie der Englischen Regierung über die Beränderung in dem Berliner Regierungs= inftem die nöthigen Aufflärungen zu geben. Bei dem innigen Verhältniß des Königs mit der Königin von England (es war ichon damals die Berbindung des jetigen [1880] Kronpringen mit der Pringeß Victoria eine Lieblingsidee beider Häuser) war es natürlich, daß ein solcher diplomatischer Auftrag durch den Thronfolger ausgerichtet wurde. Man hätte ihn auch können nach Rugland schicken. Aber das hätte den Saß des Bublifums gegen ben Prinzen noch vermehrt.

In den ersten Tagen unseres Ansenthalts in Bornstädt hatte ich eines Morgens eine unangenehme lleberraschung. Es war der 24. März. Ich hatte noch du jour und trat um fünf Uhr früh aus dem Hause heraus, um den Stalldienst zu beaussichtigen. Da sah ich auf allen den vielen Königlichen Schlössern: Sanssouci, dem Stadtschlöß in Potsdam, dem Aninenberg u. s. w., die schwarz-roth-goldene Fahne flattern, dieselbe Fahne, gegen welche wir noch nicht acht Tage zuvor hatten tämpsen müssen! — Hätte es in der Nacht einen Kanpf gegeben, ich hätte geglaubt, der Pöbel habe diese Schlösser erstürmt. Aber nein! Es war Alles friedlich, auf Befehl des Königs geschehen.

Mit Kummer im Herzen ging ich in den großen Bornstädter Schafsstall, in welchem die Pferde der Batterie standen. Den Stall gegenüber hatte die erste Reitende Batterie inne. Die Unterossiziere und die Wachtsmeister machten mich auf die schwarzsrothsgoldenen Fahnen ausmerksam. Ich zuckte mit den Achseln und sagte, was Seine Majestät befohlen, müsse seinen Grund haben. Als ich nach Kontrole des Dienstes den Stall versließ, sah ich denselben mit einer schwarzsweißen Fahne geschmückt. Ich schalt gewaltig, denn ich konnte eine Demonstration gegen die bei den Königlichen Schlössern sichtbaren Maßregel des Königs nicht dulden. Ich bedeutete der Mannschaft, Niemand dürfe sich erfrechen, Fahnen auf den Stall der Batterie zu stecken, als allein der Batteriechef. Dieser habe zu besehlen, und ehe er nicht besohlen habe, dürse keine Fahne auf dem Stall flattern. Ich ließ also die schwarzsweiße Fahne herunternehmen und machte dem Hauptmann Meldung. Derselbe billigte meinen Besehl.

Folgenden Morgen ging ich wieder jum Dienft. Da flatterte auf

derselben Stelle eine schwarz-roth-goldene Fahne, von der ich tags zuvor die schwarz-weiße hatte herunternehmen lassen. Ich ließ den Unterossizier von der Stallwache hart an; derselbe versicherte mich aber, er habe sie schon einmal heruntergenommen und wisse nicht, wer sie aufgesteckt, während er im Stall beschäftigt war. Ich besahl ihm nun, die Fahne wieder abzunehmen. Während er hinauftroch, versieckte ich mich und sah, wie Kanoniere von der anderen Batterie herüberkamen, die Leiter wegreißen wollten, wobei sie schrieben: "Die Fahne bleibt oben!" Ich schwß mit gezogenem Säbel auf sie zu, sie liesen fort, aber die Rädelssiührer wurden seitgestellt und konnten dann nach abzehaltenem Kriegsgericht in einem dreijährigen Fesungsausenthalt über die Farben der Fahnen nachdenken.

So singen die politischen Ereignisse schnell an, an der Disziplin der Truppe zu nagen. Wenn aber die Offiziere auf dem Posten sind, dann fann man Derartiges im Keim ersticken. Bei der anderen Batterie besaufsichtigte kein Offizier den Stalldienst. Wäre einer dort gewesen, dann wäre so etwas gar nicht vorgekommen.

Wie aber die Kopflosigteit mancher unserer höheren Offiziere die Diszipsin auch in den Kreisen der Offiziere lockerte, davon mögen einige Thatsachen den Beleg liesern. Nach dem eitigen Ausmarsch aus Berlin, bei dem die meisten unserer Stadsoffiziere sehlten, kamen diese Letteren nachgereist. Mehrere derselben waren nicht wiederzuerkennen. Die Einen hatten sich den Bart ganz abgeschnitten, damit der Pöbel sie in Berlin nicht erkenne, wenn sie in Civil auf der Straße gingen, Andere hatten sich den Bart schieße, in derselben Absicht. Der Andlick dieser hohen Borgesetzen erregte nicht unsere Hochachtung.

Ich erzählte, wie seitens des Brigadekommandos der Reitenden Artislerie trotz meiner dringenden Bitten der Besehl zum Ausmarsch gar nicht zugegangen war. Wenige Tage nach dem Ausmarsch erfolgte ein Brigadebesehl: "Zu meinem größten Erstaunen habe ich gehört, daß die Reitenden Batterien bei ihrem Ausmarsch aus Berlin einen zweiten Wassenschaften rock mitgenommen und einzelne kleine Montirungsstücke zurückgelassen haben . ." Und nun folgte das Strasbekret. — So sprach nun derselbe Oberst v. Habn, der am zwanzigsten März den Kopf total verloren hatte, nun, da er sich in keiner kritischen Lage besand. Und es war bei dem nächtlichen übereilten Ausmarsche zu verzeihlich, daß einzelne kleine Monstirungsstücke vergessen waren.

Mein Hauptmann begab sich sofort zum Oberst und beantragte friegsgerichtliche Untersuchung, weshalb die Reitende Artillerie trot meiner Bitten feinen Beschl zum Ausmarsch erhalten habe. Jetzt wurde der Oberst etwas kleiner, denn er war der einzige Schuldige. Es wurde vershandelt, gehandelt, und endlich nahm der Oberst sein Strasbekret, der

Hauptmann seinen Antrag auf Kriegsgericht zurück. So etwas trug auch nicht viel zur Erhöhung ber Disziplin bei.

Bald wurde Oberft v. Hahn abkommandirt, und der älteste Stabs: offizier, ein Major v. Wedell, der Schwächste von Allen, der nie einen Entschluß oder einen Willen hatte, vor Altersschwäche mit dem Kopfe wackelte, führte die Brigade weiter. Es gehörte der ganze anerzogene gute Wille des Offizierforps dazu, damit die Truppe unter solcher Führung nicht auseinanderlief. Es wären aber bei alledem fehr unangenehme Streitigkeiten und Ansichreitungen vorgekommen, benn es gab manche ichwierige Charaftere in dem aus gang verschiedenen Bestandtheilen gu= sammengesetzten Offizierforps, wenn nicht ein thatfräftiger Mann die Leitung der Brigade in die Sand genommen hatte. Dies war der jetige Generallieutenant v. Ramete, damals Brigadeadjutaut. Er befehligte an Stelle des Majors v. Wedell, der ihm nie zu widersprechen wagte, und hat uns vor Unfug, Ausschreitungen und Schande bewahrt. Seine Berdienste um die Garde-Artillerie find nicht hoch genug anzuschlagen und zwar um jo höher, als sie negativ Unheil verhindernd waren und nie bekannt wurden, denn man kann davon nicht reden, ohne das ganze Korps zu tadeln.

Unser damaliger Inspekteur der zweiten Artisserie-Inspektion, Generalieutenant v. Jenichen, war mir sehr gewogen und hatte mich zur Diensteleistung bei der Artisserie-Prüfungskommission kommandirt, um mich näher kennen zu sernen und Veranlassung zu nehmen, mich bald zur Besörderung vorzuschlagen, so hatte er mir gesagt. Dies Kommando war vor den Märzereignissen besohlen worden, und ich sollte es am ersten April anstreten. Ich blieb aber nunmehr ruhig bei der Truppe und hatte keine Lust, nach Berlin zu gehen und dort unter dem Straßenpöbel in Civil herumzulausen, nachdem ich mit den Gelehrten am grünen Tisch berathen hatte. Einige Tage nachher ersosgte auch der Besehl, daß das Kommando rückgängig gemacht sei.

In den ersten Tagen des April trat nun auch der vereinigte Landtag in Berlin zusammen, um die vom Könige am neunzehnten März gemachten Zugeständnisse zu bestätigen und das Aussührungsgesetz zu den Urwahsen zu berathen.

Mir war recht unheimlich zu Muthe, daß mein Vater mitten in der demokratisirten Stadt im weißen Saale tagen sollte. Ich begab mich daher in Civil nach Verlin und sah mich um, wie ich für alle Fälle etwas zu seiner Sicherheit thun könnte. Ich traf meine Maßregeln, natürlich ohne sein Wissen. Mein Hauswirth, Hofrath Hofzahnarzt Wahlländer, ein aufrichtiger Vaterlandsfreund, berühmter aber schlechter Zahnarzt, besehligte zwanzig zuverlässige Kerle der Bürgerwehr und hielt sich bei den Sitzungen

in der Nähe des Schlosses auf, um im Falle eines Sturmes auf die unbeliebte Versammlung mit einzudringen und meinen Vater zu retten. Mein Bruder Karl und ich waren abwechselnd auf der Tribüne, um rechtzeitig die Mannschaft zu benachrichtigen. Aber es war nicht nöthig. Die Versiener Bürgerwehr, mit dreißigtausend Gewehren aus dem Zeughause versehen, hielt frästig Ordnung. Sie versuhr aber auch nicht so milde wie die so sehr verschrieben rohe Soldatesta. Wer den Anordnungen der Bürgerwehr nicht augenblicklich Folge leistete, wurde sosort niedergeschlagen oder zgestochen. Es wurde ein wahres Schreckensregiment ausgeübt. Die besitzenden Bürger von Berlin konnten die Angst der Nacht vom zwanzigsten zum einundzwanzigsten März nicht vergessen, in der der Berliner Pöbel unter dem Länten der Sturmglocke hatte plündern wollen.

Ich swei Bassermannsche Gestalten, riesenhafte Kerle, Erdarbeiter, mit offener Brust, verwegenem, verbrecherischem Gesicht auf das Schloß zugehen. Sie wollten, sagten sie, zusehen, ob ihre erkämpste Freiheit da oben auch richtig berathen würde. Die Bürgerwehr verweigerte ihnen den Gintritt. Sie wollten mit Gewalt hinein und wurden auf der Treppe des Portals Nr. VI niedergemacht.

Der lette vereinigte Landtag verlief übrigens ziemlich ruhig und schnell. Der Schrecken über die allseitig stattgehabten Umwälzungen ließ fast gar feinen konservativen Gedanken auftommen. Rachdem in dem bis dahin autofratischen Lande der König nachgegeben hatte, glaubten die besten Vaterlandsfreunde, es sei gegen den König gesehlt, wenn man gegen beffen Zugeständniffe protestire. Diese Zugeständniffe gingen nun zwar viel weiter, als die Stürmischsten unter der Opposition von 1847 für gut hielten, aber die Liberalen wollten doch erst recht nicht für "reaktionär" gelten und jubelten über bas, was fie felbst im Stillen für ein Unglud bielten. So wurde bas fast einstimmig gebilligt, was fich ber König in einem Angenblick ber Schwäche vom tobenden niedrigsten Böbel hatte abringen laffen, nämlich Urwahlen und eine barauf gegründete fonstituirende Nationalversammlung. Im ganzen vereinigten Landtage fanden sich nur brei Männer, welche ben Minth hatten, zu erklären, daß diese Urwahlen ein Unglück für das Baterland seien. Sie schlugen vor, der Landtag solle diese Wahlen nicht genehmigen, solle dagegen Berwahrung einlegen und unter dem Einspruch, daß Alles, was diese aus Urwahlen hervorgehende Nationalversammlung beschließen werde, ohne Genehmigung des Landtages gesetwidrig sei, auseinandergeben. Diese drei muthigen Männer blieben bei der Abstimmung allein. Der gange Landtag ftimmte gegen sie. Der eine diefer Drei, Herr v. Thadden=Triglaff, war durch seine scheinbaren Widersprüche und Bunderlichfeiten bekannt. Der andere mar eins ber jungften Mitglieder des vereinigten Landtages. Er hatte erft vor drei

Jahren das nöthige dreißigste Jahr erreicht und hieß v. Bismarck=Schön= hausen. Achtzehn Sahre später hat er als Ministerpräsident selbst nicht nur Urwahlen, sondern, noch viel demofratischer, die direkten Urwahlen zur Grundlage der neuen deutschen Reichsverfassung gemacht. Der dritte mar der Graf v. Gneisenau=Sommerschenburg.

Bu derfelben Zeit sollten die Wahlen zum deutschen Parlament in Frankfurt a. M. abgehalten werden. Es hatte fich dort ein Vorparkament versammelt, eine Art provisorischer Regierung, zusammengesetzt aus Männern von höchsteigener Machtvollkommenheit, Schreiern, die ohne irgend einen Auftrag oder irgend ein Ansehen die Ginigkeit Dentschlands in ihre höchsteigene weise Sand nahmen. Die Regierungen ließen sich von diesem Geschwätz einschüchtern und Gesetze vorschreiben und ließen Abgeordnete für Frantfurt wählen. Unfer König hatte die Hoffunng, in Diesem Frankfurter Parlament ein Gegengewicht gegen die revolutionären Bestrebungen der Berliner Nationalversammlung zu finden, und ließ deshalb den vereinigten Landtag aus seiner Mitte die Abgeordneten zum Frauffurter Parlament mählen. Mein Bater wurde gewählt, nahm aber die Wahl nicht an, denn er wollte an dem gangen revolutionären Schwindel feinen Theil haben. Darüber fiel er in die ärgste Ungnade beim Könige.

Bald nachher erflärten die Schreier in Frantfurt die Wahlen des Prengischen vereinigten Landtages für ungültig, und es mußten auch für Frankfurt Urwahlen angeordnet werden. Tropdem blieb die Ungnade des Königs gegen meinen Bater bestehen und erstreckte sich auch auf deffen Kinder, wie ich bald merken sollte. Auch später, als mein Bater wieder mehr in Beziehungen zum Könige trat, blieb ein Etwas im Sinne bes Monarchen zurud. Er hat es ihm nie verziehen. Mich bestärfte das immer mehr in der lleberzengung, daß man, wolle man ein ehrlicher Mensch bleiben, keine Billigung und Anerkennung, sie moge kommen, von welcher Seite fie wolle, über das Bewußtsein stellen dürfe, nach feinem besten Wissen und Gewissen recht gehandelt zu haben.

Berlin bot damals einen sonderbaren Anblick dar. Es war minder belebt als früher. Starfe Patrouillen Bürgerwehr durchzogen die Straßen. Die politische Ordnung wurde fehr ftreng gehandhabt. Die Bürgerwehr war in Civil mit rundem Cylinder gefleidet, und es nahm sich dazu das Kommißgewehr mit Bajonett possirlich aus. Statt des gewohnten Doppelpostens in Helm stand vor dem Brandenburger Thor einmal ein dider Fleischermeister mit rundem Sut Posten. Ich beobachtete ihn. Er lang= weilte sich fehr. Es war Mittag. Seine ebenso bide Frau brachte ihm das Effen. Während er im Schilderhause dinirte, nahm die Gemahlin

Berlin. 77

das Gewehr und spazierte an seiner Stelle mit Gewehr über auf und ab. Dann sang ein Gassenjunge nach der bekannten Polka:

"Komme doch, fomme doch, stolze Garde, Komme doch, fomme doch nach Berlin, Denn die edle Bürgergarde Will nicht mehr auf Wache ziehn."

Die Gendarmen, die frühere Straßenpolizei, waren als unzeitgemäß abgeschafft. Statt derselben handhabten Konstabler die polizeiliche Ordnung. Sie hatten Civil und Civilhüte mit großen Rummern. Unter diesen Hiten staken aber dieselben Gesichter wie früher unter den Gendarmenhelmen. Es war eben Alles nur Schwindel und Komödie.

Die wahre Polizei wurde aber recht schliecht gehandhabt. Ich fand, daß in meiner Wohnung eingebrochen war; man hatte sogar die Betten, auch einzelne Möbel fortgetragen. Ich ging zur Polizei und wurde beschieden, daß es nicht zeitgemäß sei, so etwas zu versolgen.
— Ein Offizier war eben damals in Berlin mit seinem Hab und Gut vogelfrei.

Mittlerweile war gegen Schleswig Krieg ausgebrochen. Bon unserer Brigade wurde eine Batterie unter Hauptmann v. Gerschow mobil gemacht und marschirte ab. Das ganze Offizierforps gab ihr das Geleite bis zur Nedlitzer Fähre, und wir sahen die wenigen Kameraden mit Neid scheiden. Wie beneidenswerth war ihr Schicksal um Bergleich mit dem unsrigen. Sie gingen in einen rechtschaffenen Krieg, und wir blieben zu Hause, ähnslichen Unbilden und Katastrophen entgegenschend, wie wir sie erlebt hatten. Denn das der Berliner Schwindel ein erträgliches Ende nehmen könnte, das wagte Keiner von uns zu hossen.

In Berlin jagte bald ein Ministerium das andere, und die liberalen Elemente verlangten stürmisch die Vereidigung der Armee auf die Versassung. Es war ein Glück, daß noch keine Versassung bestand, soust wäre dieses Jugeständniß auch noch gemacht worden, das viel dazu beigetragen hätte, die Ordnung unter der bewassneten Macht zu untergraben, die Soldaten zum Politisiren zu zwingen, ihnen die Beurtheilung ihrer Vorgesetzten zur Pflicht zu machen und somit die Anarchie dauernd einzussühren. — Die Nationalversammlungen in der Singakademie von Berlin und in der Paulskirche von Franksurt a. M. waren zusammengetreten, und die politische Grabesruhe, welche die Bürgerwehr in Berlin aufrecht erhalten hatte, wurde wieder unterbrochen. Die aufregenden Reden von Waldeck, Kirchmann, Temme, und wie die Wortsührer der Linken alle hießen, fanden Wiederhall in aufrührerischen Versammlungen in Berlin.

Der erste Freudenrausch ber Bürgerwehr, ihr Bergnügen am Goldatenspielen, hörte auf, und sie betrieb ihre freiwillige Pflicht bald un-lustig und lau, besonders bei schlechtem Wetter, oder wenn Gefahr drohte, fo daß einmal der Bosten am Brandenburger Thor vor dem revidirenden Borgesetten nicht "Heraus" rief, denn er meinte, es nütze nichts, es sei Niemand drin in der Bache, den er rufen tonne. Es half nichts, daß eine große Parade der Bürgerwehr vor dem Könige abgehalten wurde, um sie zu ermuntern. Der von ihr erwählte Bürgerwehr-General, General a. D. v. Afchoff, erhielt nach der Parade von Seiner Majeftat eine Umarmung als Zeichen der Zufriedenheit vor versammelter Mann= icaft. Aber ber Berliner machte feine Bite darüber und fang ein Lied vom langen Ruß, welches schilderte, wie der König den General, der General die Oberften, die Oberften die Majors, diese die Offiziere, Lettere die Mannichaften und endlich jeder Bürger feine Olle gefüßt habe, die Oile füßte darauf ihr Kind, das Rind die Amme und die Amme den Liebsten, und das war der lange Ruß, den also der König allen Bürger= weibern gegeben. Es stellte fich die Notwendigfeit herans, und die Burgerwehr bat selbst darum, reguläre Truppen nach Berlin hineinzulegen, um ihr einen Rüchalt gegen die wieder zunehmende Frechheit des niederen Pöbels zu gewähren. Die gefahrdrohenden Clemente nahmen durch Bugug von Tag zu Tag zu, und dieser Zuzug war augenscheinlich von der Aftionspartei nach Berlin beordert. — Es wurden denn auch Truppen nach Berlin hineingezogen, aber es wurde dem souveranen Bobel die Konzession gemacht, feine von den Truppen nach Berlin zu schicken, welche im Marz baselbst gefämpft hatten. Was alles für Truppen nun nach Berlin marschirten, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, daß ich das neunte Infanterie-Regiment, das vierundzwauzigste Infanterie-Regiment und die dritten Manen dort geschen habe. Diese Truppen durften aber nur dann einschreiten, wenn sie von der Bürgerwehr gerusen wurden. Bewiß feine fehr ehrenvolle Instruktion. Die Truppen besetzten aber bie wichtigsten Gebäude und die Rasernen.

Wenn es auch zunächst zu keinem Ginschreiten fam, so fehlte es boch nicht an Reibereien, nachdem die ersten Bersuche der Boltsbeglücker, die Soldaten gegen ihre Offiziere aufzuhotzen, mißlungen waren. Da ift es auch vorgekommen, daß die Soldaten sich unter sich verabredeten, in Drillichanzügen ohne andere Waffen als ihre Ladeftode planmäßig über Die Politifer herzufallen. Ein folder Ausfall und Ueberfall traf eine Volksversammlung Ede der Linden und Friedrichstraße, wo der "Linden= müller" seine Reden hielt und einmal tüchtig zerbläut wurde. Daß solche Dinge die Disziplin nicht forderten, wird mir Jeder glauben.

Die fich täglich durch Zuzug mehrenden Arbeitermaffen, die Abnahme

des allgemeinen Bertrauens, des Geschäfts und der Arbeit trugen bagu bei, die Zahl ber Brotlosen schnell zu steigern. An allen Stragenecken lungerten Tagediebe und bildeten eine ftets bereite Macht, um bei jedem Unjug zu helfen. Diesen arbeitslosen Menschen predigte nun ein Linden= müller, ein Thierargt Urban, und wie die Bolfsredner alle hießen, die Theorie vom Recht auf Arbeit. Gines Tages zog eine solche Masse vor bas Finanzministerium und verlangte Arbeit. Der Minister ließ Jedem zehn Groschen zahlen und sie gingen ab. Ein andermal sammelte sich wieder eine Schaar Baterlandsretter beim Finanzministerium und faullenzte und politisirte. Gin dider Rath mit fahlem Ropf fah zum Senster hinans, nachdem ihn der garm in seiner Arbeit gestört hatte. Er rauchte gemüthlich seine Cigarre. Gin Wigbold rief: "Geht, ba ift ber Minister Hanjemann!" "Tag", rief Alles, "Excellenz Hanjemann" und zog ben But, in Erinnerung der gehn Grofden, fehr höflich. Der dice Rath blidte geschmeichelt und gnädig auf das höfliche Bolk und freute sich der Ovation. Da rief ber Withold wieder: "Sansemann hat aufs Bolf gespudt." - "Wat!" fdrie Alles, "wie fann er aufs Bolf spuden", und sofort flogen Steine und alle Arten von Projektilen nach bem falichen Bansemann, der sich schleunigst verstedte, um nicht ein Opfer der Buth zu werden.

Die Truppen erhielten, bald nachdem die schwarz-roth-goldene Fahne auf allen Schlössern aufgezogen war, Besehl, auch die schwarz-roth-goldene Kotarde außer der Preußischen zu tragen, und zwar an der Mütze über der Preußischen, am Helm links, während die Preußische rechts zu tragen war. Mein Bruder Karl, einmal vom Prinzen Karl von Preußen mit einem Austrage nach Berlin ins Palais geschickt, gerieth in einen solchen Pöbelhausen, der, wüthend über den Gardeossizier, ihn zu zerreißen meinte, weil er wage, Berlin zu betreten. Schnell gesaßt rief mein Bruder: "Was wollt Ihr denn von mir, ich bin ja Nationaleigenthum" und zeigte nach seiner schwarz-roth-goldenen Kokarde. Da lachte die Gesellschaft und brachte ihm ein Hoch! Ganz Berlin hatte den Anschein eines Narrenbauses. Es gab feine Dummheit, die da nicht möglich war. Dabei war das Volk aber doch bis zu einem gewissen Eachen gereizt werden.

Allmählich fing aber die Gutmüthigfeit des Bolfes immer mehr an, abzunehmen, weil der Zuzug des Proletariats aus der Hefe des Bolfes, aus dem Auswurf der Menscheit von allen Gegenden Deutschlands und wohl auch anderer Länder bestand. Man dachte daran, diese Bolfsmassen vorläufig durch Arbeit zu beschäftigen. Großartige Erdarbeiten in der Nähe von Berlin wurden in Angriff genommen. So entstand der sehr nothwendige große Kanal vom Hamburger Bahnhose bis nach Spandan

Man machte den Anfang mit Abtragung der Sandhügel, welche Rehberge genannt waren. Die Arbeiter waren aber zuweilen der Meinung, das Recht auf Urbeit bestehe darin, daß sie nicht zu arbeiten brauchten und bafür Bezahlung verlangen könnten. Da fam es wohl hier und da vor, daß sie die Aufseher mißhandelten oder gar erschlugen und nun vaterlandsrettend nach Berlin zogen.

Nicht selten fielen solche Unruhen "zufällig" zusammen mit der Abstimmung in der Nationalversammlung über irgend einen revolutionären Untrag, und die nach Berlin hereinziehenden "Rehberger" gaben folchem Antrage den gebührenden Rachdruck. Sie waren überhaupt die stets tampfbereite Urmee in den Händen der äußersten Linten der National= versammlung.

All dieses Treiben sahen wir uns dann und wann in Civil an. Wenn der Dienst es erlaubte und der Gine oder der Andere ein Privatgeschäft in Berlin hatte, dann wurde nachmittags in Begleitung mehrerer Rameraden nach Berlin gefahren und der Unfug auf den Strafen wie eine Theatervorstellung behandelt. Soust gaben wir uns fleißig den gewöhnlichen Frühjahrsübungen bin, die aber unfere Zeit weniger als fonft in Auspruch nahmen, weil die größeren lebungen gang ausfielen. Da man nun kein Theater und keinen Nachmittagsumgang hatte, so blieb Zeit genng, um nach Berlin zu fahren.

Um so mehr fümmerte man sich aber auch um den inneren Dienst. Denn es war nöthig, icon um den revolutionären Ideen keinen Zugang anr Truppe zu gestatten, die Soldaten nie ohne Aufsicht durch Offiziere zu laffen. Roch einmal hatte ich Gelegenheit, als du jour habender Offizier eine grobe Ausschreitung beim Appell im Keime zu ersticken, indem ich einen Kanonier, der sich dem Unteroffizier zu widersetzen versuchte, auf ber Stelle in die Wache abführen ließ.

Unfer Kantonnement blieb ein ganges Bierteljahr, genau das Fruhjahr, vom einundzwanzigsten März bis einundzwanzigsten Juni, Bornstädt. Es ist gang in der Rabe von Sanssouci. Dorthin hatte der König, da das Frühjahr sehr zeitig und warm war, schon zu Anfang April sein Hoflager verlegt. Es fam oft vor, daß Gerüchte umliefen, man wolle ben König auf Sanssonci überfallen und entführen. Da mußten wir zuweilen tages oder wochenlang auf Befehl das Zimmer hüten, Tag und Racht bereit, auf ein verabredetes Zeichen zur Unterftützung der Sansjouci=Wache dorthin zu rücken.

Eines Tages war ich als du jour=Offizier bei ben Geschützen damit beschäftigt, die Munition nachzusehen und etwa schabhaft gewordene Munition an der Sonne zu trodnen oder auszubeffern. Die Geschütze ftanden an einer Höhe nach Sanssouci zu auf einem von Hecken umgebenen Brachselbe in der Nähe einer alten unbenutzten Windmühle, die als Wachtslofal diente. Während ich beschäftigt war, bemerkte ich mit einem Male einen Ossizier, der durch die Hecke kroch, dann kam noch einer und zwei Sivilisten. Ich war nicht wenig erstaunt, den König zu erkennen. Ich ging an ihn heran und machte meine Meldung. Er fragte mich nach meinem Namen, und als ich ihn genannt hatte, drehte mir der König den Rücken und ging weiter. Wie kontrastirte dies mit der König den Rücken und ging weiter. Wie kontrastirte dies mit der Zärtlichkeit, mit welcher er mich noch vor weniger als einem Jahre umsaßt und gestreichelt hatte! Ich war ganz verblüsst und meine Unterossiziere und Leute sahen mich auch mit großen Augen an. So ist Glück und Gunst oft wandelbar ohne unser Zuthun. Ich erhielt eben einen Theil der Ungnade ab, in die mein Vater gesallen war. Es sollte nicht das letzte Mal in meinem Leben sein, daß ich solche Ersahrung machte.

Biele Jahre später ersuhr ich, zu welchem Zwecke der König damals durch die Büsche und Hecken gekrochen war, welche auf der Höhe zwischen Bornstädt und Sanssouci lagen. Er hatte dabei nämlich visirt und Mignements genommen. Als ich Flügeladzutant wurde, entstanden auf diesem Hügel die Prachtbauten, welche als die Orangerie von Sanssouci jetzt genug bekannt sind. Ich sagte ihm, daß ich ihn damals dort gesehen hatte, er erinnerte sich dessen und bestätigte meine Bermuthung, daß er die Ränme und Höhen ausgemessen und darauf angesehen habe, ob seine Absicht dort aussichten sei. Ein gewiß wunderbarer Geist, der trotz der traurigen, ihn mit Kummer ersüllenden Zeit noch Muße sand, solche Kunstentwürse ins Leben zu rusen.

Die Monate April und Mai vergingen ohne bemerkenswerthe persönliche Erlebnisse für uns. Die Nachricht von der Schlacht von Schleswig am dreiundzwanzigsten April erfüllte uns mit Neid gegen die dabei betheiligten Kameraden, am meisten gegen diejenigen, die das Glück hatten, für ihren König zu fallen, denn wir sahen nur einem Leben voll Wirren und Unehre entgegen.

Der Ansang des Monats Juni aber brachte große Aufregung in die Truppe. Es wurde befannt, daß der Prinz von Preußen aus England zurückfehren werde, um am siebenten Juni in Charlottenburg am Grabe

seines Baters bessen Todestag zu begehen.

Ich glaube, es war der siebente Juni selbst, an dem wir Ofsiziere Alle nach dem Schlosse zu Potsdam beschieden wurden, weil uns der Prinz von Preußen zu sprechen wünsche. Wir versammelten uns in demselben Saale, in welchem der König nach den Märzkämpsen zu uns gesprochen hatte. Wir harrten seiner auss Höchste gespannt. Die ärgsten Heißsporne unter uns erwarteten, von ihm zum Kampse gegen Berlin ausgerusen zu werden. Wenn auch Niemand bei ruhiger lleberlegung so

etwas für möglich halten konnte, so war doch Alles begeistert, den geliebten und so sehr geschmähten und ungerecht verunglimpften fommandirenden General und Thronfolger nach jenen schmerzlichen Greignissen und nach dreimonatiger Trenning endlich einmal wieder sehen zu tönnen. Thüren gingen auf, die Riesengestalt des Prinzen trat herein. Es donnerte ibm ein Hurrah entgegen, welches, so unmilitärisch eine solche Kundgebung ohne Erlanbniß auch war, ihn doch sichtlich nicht unangenehm überraschte. Erst trat er betroffen einen Schritt zurnd. Aber als bas Hurrah nicht enden wollte, da fab man ihm die Rührung an. Er machte ein Zeichen, daß er sprechen wollte, und alsbald berrichte lautlose Stille, und wir lauschten. Waren auch die Worte des Prinzen gang die eines Generals, der zu seinen Truppen sprach, die mit ihm, für ihn wie er für sie, Unbill erlitten hatten, so entsprachen sie boch auch nicht gang ben Erwartungen, welche die Heißsporne gehegt hatten. Um Schluß fagte er, er werde sich immer als der erste und als der gehorsamste Unterthan des Königs betrachten, und das Vertrauen zu ihm, welches in unserer Begrüßung seiner Person seinen Ausdruck gefunden habe, berechtige ihn zu dem Bertrauen zu uns, daß wir, ohne weiter zu fragen, mit ihm dem Könige auf allen Begen blind folgen würden, welche dieser zum Beile des Baterlandes einzuschlagen für aut befinden werde. Gin unbestimmtes Gefühl, daß nur Einigkeit in dem Königlichen Hause und Ginigkeit der Armee mit demselben zu einem guten Ziele führen, und daß der Pring uns nur zum Gehorsam gegen den König ermahnen könne, überzeugte auch die Sitkföpfe davon, daß sie sich thörichten Täuschungen hingegeben hatten, und als der Bring geschlossen hatte, war das Hurrah noch donnernder als vorher. bewegt verließ uns der Pring. Tief bewegt begaben wir uns die große Treppe hinab auf den Lustgarten. Da fuhr eine zweispännige Kalesche an der fleinen Pforte bei den Kolonnaden vor, der Pring stieg mit dem Abjutanten schnell ein, und sausend jagte die Ralesche nach dem Bahnhof.

"Bo fährt er hin?" — "Nach Berlin!" — "Bas, nach Berlin? Man wird ihn ermorden!" — "Er fährt doch wohl nur nach Charlottenburg?" — "Nein, er fährt in die Nationalversammlung nach Berlin!"

Bei den Wahlen zur Nationalversammlung nach Berlin waren die verschiedensten Elemente aus der Wahlurne hervorgegangen. In den meisten Gegenden hatten sich die guten Elemente ganz von den Wahlen serngehalten, und die übelsten Vorfämpfer alles Umsturzes waren gewählt worden. In manchen Gegenden aber hatte die alte Vaterlandsliebe die Oberhand behalten; der Wahlkreis Wirsit hatte derselben dadurch Ausdruck gegeben, daß er den Prinzen von Preußen zum Abgeordneten gewählt. Er suhr nun nach Verlin, um seinen Sit in der Nationalversammlung einzunehmen und dadurch dem Vertrauen der Wähler zu entsprechen.

Schon war wieder die Gärung in Berlin im Zunehmen, und es bereiteten sich die Kämpse vor, die Mitte Juni ausgetragen wurden. Us wir daber sahen, daß der Prinz wirklich nach Berlin suhr, als wir hörten, daß er sich jeden Schutz seiner Person verbeten habe und in die ihm seindlich gesinnte Stadt, in die ihm seindlich gesinnte, wenigstens in der Majorität seindlich gesinnte Nationalversammlung sahren wollte, da hielten wir es nicht sür möglich, daß er lebendig wieder herauskommen werde. Wir weinten bittere Thränen um ihn.

Es gehörte wirklich ein Löwenmuth dazu, in diejenige Stadt ohne irgend eine Begleitung oder irgend einen Schutz zu fahren, welche ihn vor drei Monaten überall gesucht hatte, um ihn aufzuhängen, und die noch immer von demselben Geiste beseelt, von denselben Glementen besherrscht war, wo es von Neuem gärte, und wo täglich Morde ungesühnt vorsielen. Bir kannten ihn nämlich noch nicht von dieser Seite, diesen anßergewöhnlichen Mann, der, wie er später oft genng gezeigt hat, keinen Platz für Furcht in seinen Nerven hat, den aber die Gesahr reizt, und dem sie Spaß macht. Uebrigens muß man dem Berliner und dem ganzen Prenhenvolk, selbst wenn es irregeleitet ist, die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß es Sumpathie sür den Muth hat, wo er sich zeigt.

Der Prinz ist vom Babnhof direkt in einem vsenen Wagen mit königlicher Livree in die Nationalversammlung gesahren. Als er eintrat, erhob sich der größte Theil von den Sitzen. Auf der äußersten Linken riesen Einige, aber wirkungslos: "Sitzen bleiben!" Der Präsident sagte, die Debatte unterbrechend: "Der Abgeordnete sür Wirsitz hat das Wort." Daraus sagte der Prinz, er sei nur erschienen, um in dankbarer Anserkennung der durch seine Wahl seitens des Wahlkreises bezeugten Baterslandsliebe einmal seinen Sitz einzunehmen. Da ihm aber seine übrigen Pflichten nicht erlaubten, den Sitzungen stets beizuwohnen, so bäte er, seinen Stellvertreter einzubernsen. Er verließ darauf den Saal. Bon der Rechten ertönten einige "Hochs". Selbst die wüthendsten Republikaner waren starr vor Erstaunen und konnten nicht umhin, einen solchen Muth zu bewundern. Unbehindert suhr der Prinz im offenen Wagen wieder aus Berlin heraus.

Wer allerdings jest weiß, daß berselbe Prinz dreiundzwanzig Jahre später als deutscher Kaiser am zweiten März ohne Bedeckung durch von unseren Truppen nicht besetzte Straßen des eben beschossenen Paris in voller Prenßischer Uniform, im föniglichen Wagen mit der föniglich Prenßischen Livree gesahren ist, nachdem er die Estorte am Thor hatte halten lassen, der sindet in dieser Fahrt in die eigene Stadt Berlin nichts Besonderes. Und doch ist es die Frage, ob sein Leben in Berlin im Jahre 1848 nicht mehr bedroht war als in Paris im Jahre 1871.

Als wir in Potsdam ersuhren, daß der Prinz unangesochten aus Berlin herausgekommen war, kannte unser Jubel keine Grenzen und sofort wurde alkseitig der Bunich laut, ihm eine glänzende Hubigung zu bereiten. Der siebente Juni, als ein Trauertag des Landes, erschien dazu nicht geeignet. Aber am achten Juni begaben sich des Morgens zwei Offiziere nach dem Babelsberg, um ihn zu fragen, ob er am Abend zu Hause sein werde; die Frage wurde bejaht und es wurde ein Bassers Fackelzug in Seene gesetzt, wie es wohl selten wieder einen geben wird.

Rach Sonnenuntergang sammelten sich zahllose Rähne auf der Schwimmanftalt bes erften Garbe-Regiments. Der Offizier, ber bie größte Stimme hatte, Baron Engen v. Reibnit, mußte ben Befehl übernehmen. Die Boote wurden, von Offizieren dicht besetzt, in vier Theile getheilt und setzten sich, jede Abtheilung in sich gerichtet und jede vor sich ein großes Laftboot mit einem Militär-Mufitforps, in gleichen Abständen in Bewegung. In der Nähe des Babelsberges angekommen, begannen die Musifen die Nationalhymne, das Prengenlied und das Lied "Bring Engen der edle Ritter". Unf die Melodie des letten Liedes war nämlich in den Militärfreisen ein Gebicht gemacht worben, das, mit den Worten: "Prinz von Preußen, tapfer, bieder" beginnend, wegen seines patriotischen Inhalts das Lied des Tages geworden war, obgleich die poetische Leistung dieses Liedes an Rhythmus, Metrif, Sinn und Ausdrucksweise viel zu wünfchen übrig ließ. Alle Welt in der Truppe sang bies Lied mit Begeisterung Die Texte der Lieder wurden zu den Musiken von allen Infassen der Boote gesungen. Zugleich wurden die Faceln angesteckt.

Bor dem Babelsberge schwenkten die vier feurigen Linien, deren Flammen sich in den Wellen des aufgeregten Havel-Sees viele Ellen lang spiegelten, ein und lagerten sich im Halbkreise vor dem Schlosse. Aus einen Kanonenschlag flammten auf jedem Boot einige bengalische Lichter in verschiedenen Farben auf und endlose Hurrahs erfüllten die Lüfte, von Tuschs der vier Musiktorps begleitet.

Plöglich fuhr ein dreimastiges Boot ohne Fackeln mitten zwischen die versammelten Boote. An dem mittelsten Mast stand hoch aufgerichtet die Achtung gebietende Gestalt des Prinzen von Preußen. Sosort löste sich die dis dahin musterhaft bewahrte Ordnung anf. Alles ruderte aus ihn zu, Hoch und Hurrah schreicht, die Fackeln schwenkend. Einer stieß an den Anderen. Manches Boot gerieth in Gesahr, im Dunkeln umgesippt zu werden; Manchem, der eben aus vollem Hasse Hoch rief, suhr die patriotisch geschwenkte Fackel eines Nachbarbootes brennend in den weitzgeöffneten Mund. Bald war des Prinzen Boot sestgekeist unter sauter sich andrängenden Anderbooten und es gab kein Borz und sein Küchwärts mehr. Der Prinz machte ein Zeichen, daß er sprechen wolle, und alsbald

herrichte lautlose Stille in der von Tausenden von Fackeln zum Tag ersleuchteten Nacht.

In turzen ternigen Worten dantte er für die ihm bereitete Ueberraschung und wiederholte nochmals die Ermahnung, vertrauensvoll dem Könige auf seinen Wegen zu solgen. Er mochte wohl die Nothwendigkeit fühlen, jeden Gegensatz zwischen sich und dem Könige von der Hand zu weisen. Denn der Unterschied des Wiedersehens des Königs und der Offiziere von dem des Prinzen mit denselben war gar zu groß. Sobald der Prinz schwieg, antworteten ihm wieder donnernde Hochs und Hurrahs, und nun setzte er sich langsam in Bewegung und man machte seinem Boot, so gut es ging, Platz. Er suchte alle Boote und deren Insassen zu begrüßen. Er kannte ja jeden Einzelnen beim Namen. Jedes Boot brachte ihm von Neuem drei Hurrahs, in die alle anderen einsielen. So hörte der Lärm nicht auf. Endlich zog sich der Prinz zurück und die Boote suhren nach Hause.

Ich, meinestheils, war vom Prinzen Friedrich Karl in sein Boot eingeladen worden. Dies ermöglichte es mir, mich an dem Facelzug zu betheiligen, denn sonst hätte mich der Dienst als du jour Habenden an das Kantonnement gesessselt, ein Dienst, den infolge Einladung durch einen Königlichen Prinzen ein Anderer übernehmen mußte. Ich landete nun in Glienicke, und da ich keinen Wagen fand, kehrte ich zu Fuß von Glienicke nach Bornstädt zurück, wo ich nach Mitternacht stockheiser vom Hurrahsichreien und todmüde angeschlichen kan.

Zwischen fünf und sechs blies die Trompete zum Stalldienst. Ich tounte mich faum erheben, fuhr schnell in die vor wenigen Stunden abgelegten Aleider und eilte, um nachzusehen, ob alle Mannschaften pünktlich zum Stalldienst erschienen. Daß der Wachtmeister und die Unterossiziere mich ganz verblüfft ausahen, siel mir auf. Ich fürzte meinen Dienst ab und ging in mein Haus, um mich nun von Neuem anzuziehen. Aber wie erstaunte ich, als ich mich im Spiegel sah. Der Qualm der Fackeln hatte mein Gesicht so mit Ruß überzogen, daß ich wie ein Mohr aussah. In meinen Rock waren große Löcher gebraunt. Kein Bunder, daß die Untersossiziere erstaunten.

An einem der folgenden Tage ließ der Hauptmann zur Feier der Rückfehr des Prinzen die sämmtlichen Mannschaften der Batterie im Gastshof zu Bornstädt tanzen und zahlte die Zeche. Der alte Wachtmeister Scharnhorst, ein rechter Nesse des berühmten Generals, eines jener Originale unter den Wachtmeistern aus alter Zeit, verlas beim Appell den Besehl: "Hente Abend 7 Uhr ist im Kruge Tanz auf Kosten des Herrn Hauptmann. Ein jeder Kanonier bringt ein Frauenzimmer mit. Wo er sie herfriegt, ist mir egal." Und abends leitete er den Tanz selbst, mitten

im Kreise stehend, hatte seine lange Pseise und einen Stock zusammengebunden, schlug damit den Takt und ries, in der Meinung er stehe in ber Reitbahn: "Distanzen halten, die Ecken ausreiten u. s. w."

In Berlin ging es aber in der zweiten Woche des Monats Juni, wenn auch lebhaft, so doch minder heiter zu. Poetische Leute meinten, der Zeitgeist werde wieder unruhig. Nüchterne Menschen aber glaubten, die Partei der That halte den Angenblick sür gefommen, um einen neuen Schlag zu sühren und die vollkommene Anarchie zur Geltung zu bringen Ourch Sympathie edler Seelen nach Ansicht der Ginen, auf Verabredung der Verschwörer nach Aussicht der Anderen, begannen sast gleichzeitig in Paris und Berlin Mitte Juni neue Straßenunruhen ernsterer Natur.

In Berlin schienen die Verschwörer die für sie günstigste Zeit erwählt zu haben. Die Bürgerwehr, des Soldatenspielens müde, bewachte Berlin nur lässig. Bon der Hese Bottes waren genügende Massen in Berlin versammelt und ihre Zusammenziehung bei den Arbeiten auf den Rehbergen erleichterte ihre Anfreizung.

In Paris danerte der Kampf vier volle Tage. Cavaignac bewältigte die Anarchiften im blutigen Kampfe. In Berlin bestürmte man das Zenghaus. Es ward dem dort besehlenden Offizier ein gefälschter Besehl überbracht, dasselbe zu räumen, und er rückte mit seiner Kompagnie ab, und die Volksmassen stürmten hinein, um sich der Wassen zu bemächtigen. Aber bald erschien ein Bataillon aus der nahen Kaserne am Kupfergraben, um das Zenghaus wieder zu nehmen. Die überraschten Volkshelden und Rehberger knieten nieder und schriecen "Gnade". Da sand kein eigenklicher Kampf statt, als das Zeughaus wieder in Besitz genommen wurde Das Bataillon hat nur entsetzlich viel Ohrseigen ausgetheilt. Ich erzähle hier, was mir der zuerst eindringende Offizier des Bataillons des 24. Insanterie-Regiments mitgetheilt hat.\*)

Im Uebrigen wurde in Berlin noch viel Unfug getrieben, aber da der Bersuch, die Wassen des Zeughauses in die Hände der Unstührer zu bringen, sehlgeschlagen war, so bezwang die Bürgerwehr noch einmal die unbewassneten Rehberger, denn die besitzenden Bürger sahen die drohende

<sup>\*)</sup> Bei diesem Zeughaussturm kam das Zündnadelgewehr zuerst zum Vorschein; es wurde in Massen herausgebracht, aber sehr bald erkannt, daß damit nichts anzusangen sei, weil die mechanische Sinrichtung den Stürmenden ganz unbekannt und Munition dazu nicht vorhanden war. Zahlreiche Patrouillen der Bürgerwehr sammelten daher ohne besondere Mühe einen großen Theil dieser Gewehre in den Straßen wieder aus, indem sie Allen abgenommen wurden, denen man mit diesem Gewehr begegnete. Außerdem waren Bürger, Polizei, Offiziere u. s. w. sehr eistig, überall diese Gewehre auszukausen, deren Preis auf zwei und einen halben Silbergroschen rasch sant, so daß im Ganzen wenig Gewehre dauernd abhanden gekommen waren. Das Geheimnis war aber verrathen.

Gefahr und schöpften Muth an dem Rückhalt, den ihnen die Truppen gewährten. Mit drakonischer Strenge wurden die Anfrührer zur Ruhe gebracht. Die Führer der änßersten Linken saben ihren Plan scheitern. Ja es ermannten sich sogar Mitglieder der Rechten dazu, jene der Ursheberschaft all dieses Unfugs zu zeihen. Mit Schonung aber nannten die Angegriffenen ihren sehlgeschlagenen Bersuch zur allgemeinen Anarchie "die schaumspritzenden Wellen des wildbewegten Meeres, die man eben in so großen Zeiten mit in den Kauf nehmen müsse".

Die Aufrührer versuchten auch, ihre Verbindungen in Potsdam ansufnüpsen. Es hatte dies für sie besondere Wichtigkeit, denn die Treue des Gardetorps war ihnen der übelste Dorn im Ange, und sie hofften, mittelst Volksversammlungen, zu denen sie gemeine Soldaten zuziehen wollten, die Truppen allmählich zu bearbeiten und zur Untreue zu versleiten. Da war namentlich ein Dr. Tropus in Potsdam, der zum Hauptzagitator ausersehen war. Soldaten wurden mit zu den Volksversammslungen herangezogen, es ward ihnen geschmeichelt und ihnen vorgeredet, ihre Ofsiziere seien Bluthunde, die man erschlagen müsse.

Die Soldaten ließen fich das nicht zweimal fagen. Bu ber nächsten Bolfsversammlung erschienen sie in Masse, umstellten die Freiheitshelden, und es entspann sich ein Kampf, in dem biese entsetzlich zugerichtet wurden. Der Dr. Tropus wurde an seinem mächtigen Bollbarte buchftäblich herumgeschleift, nachdem er tüchtige Prügel erhalten hatte, bis von dem Barte nichts mehr übrig blieb. Auch von den Soldaten wurden manche ichwer verwundet, jo daß man an ihrem Auftommen zweifelte. Gin Regiments= fommandenr, Graf F., der wie fast alle älteren Offiziere der damaligen Beit, eine große Schen vor Dingen hatte, die in die Deffentlichkeit tommen fönnten, ging in das Lazareth und hatte bie Schwäche, einem jo ichwer zugerichteten Mann Borwürfe darüber zu machen, daß er sich in folche Schlägerei eingelaffen. Da richtete fich ber ichwer frante Mann in feinem Bett in die Sohe und fagte: "Herr Oberft, und wenn Galgen und Rad mir drohen, ich schlage doch Jeden nieder, der auf meine Difiziere ichimpft." Der Mann wurde wieder gesund, dann friegsgerichtlich verurtheilt. Die Strafe wurde wegen öffentlichen Unfugs auf drei Tage Urreft festgesett, und die Begnadigung durch ben König mit ber Strafe zugleich veröffentlicht.

Am einundzwanzigsten Juni verließen wir unser Kantonnement Bornstädt. Dieser Ort, fast eine Borstadt von Potsdam, gestattete uns den täglichen Bertehr mit der Stadt Potsdam und somit mit fast allen Offizieren des Korps. Um die Gemeinden zu erleichtern und die Ginsquartierungslast nicht zu drückend zu machen, wurden die Kantonnements weiter verlegt. Unsere Batterie fam, getheilt, nach Deet und Schmergow,

an der Savel, halbwegs zwischen Brandenburg und Potsdam, ein und eine balbe Meile seitwärts der Gisenbahn, also mit sehr umständlicher Berbindung zu allen gebildeten Menschen. Ich kam nach Deet mit dem Hauptmann, der Bremierlientenant nach Schmergow allein. Bon den anderen beiden Offizieren war der eine erkrantt, der andere auf Remonte= kommando. Ich wohnte und schlief mit Hauptmann Köhn v. Jaski in einer Stube.

Das war nicht sehr ergötzlich. Dieser brave Mann fannte fein anderes Interesse als den Dienst, war dabei entsetzlich heftig, polternd und grob, wenn auch im Grunde sehr gutmüthig. Da aber seine Grobbeit oft die Grenzen weit überschritt, so mußte man sich dagegen wehren, und ich kam mit ihm dahin, daß ich nur das dienstlich Röthige mit ihm iprach. So lebten wir volle sechs Wochen in einer Stube und agen zu Zweien täglich jede Mahlzeit miteinander, stumm, ohne ein Wort zu wechseln. Daß ich unter solchen Beziehungen zu meinem Vorgesetzten niemals Urlaub erbat, um einmal einen anderen Menschen zu sehen, war natürlich, denn ich wollte nichts erbitten. Mein Zeitvertreib blieb der Dienst, einsame Spazierritte und etwas Jagd auf Enten und Raubthiere.

Die gebildetsten Menschen im Dorfe waren die Bauern. Es gab beren gehn Kamilien im Gangen. Diefe Bauern der Havel-Niederung find sehr wohlhabend. Der Schulze, bei dem wir wohnten, hatte sechs Kornpferde (folde, die mit Hafer genährt wurden), etwa zwanzig Graspferde (folche, die sich nur auf der Weide nährten) und wohl vierzig Stück Hornvieh. Sein Bermögen ward auf hundertfünfzig= bis zwei= hunderttausend Thaler geschätt. Aehnlich wohlhabend waren die anderen Bauernfamilien. Anger den Bauern gab es Roffathen; diese hatten tein Recht an der Gemeindeverwaltung, feinen Antheil an der gemeinschaft= lichen Weide und dem Gemeindeacker und wenigen eigenen Grund und Boden. Die meiften Roffathen ichatte man auf ein Bermögen von dreißigtausend Thalern. Ferner gab es im Dorfe Büdner oder Hänsler, anch Einhäusler genannt. Sie hatten nur ein kleines Haus (Bude) mit etwas Garten und gingen auf Arbeit, um ihren Unterhalt zu gewinnen. Dann gab es Ginlieger, d. h. Leute, die fich bei Bauern, Roffathen oder Büdnern Wohnungen (Stuben) mietheten und entweder durch Tagelohn oder als Handwerker etwas verdienten. Endlich gab es Anechte und Mägde im Dienst der Bauern, Rossäthen oder Büdner.

Alle diese Gesellschaftsflassen waren durch einen weit strenger fest= gehaltenen Branch voneinander geschieden, als er je in den gebildeten Ständen erhört ift. Wenn eine Tochter eines Banern einen Roffathen geheirathet hätte, dann hätte Reiner aus den Bauernfamilien fie je wieder angeredet. Ein Sohn eines Bauern aber batte feinem Bater eine Rossäthentochter als Schwiegertochter nie ins Haus bringen bürsen, und wenn sie noch so reich gewesen wäre. Ich sah, daß die Standesuntersichiede in der menschlichen Natur ties begründet sein müssen, wenn sie selbst in einer von der gebildeten Welt so entsernten Johlle sich so scharf ansprägen konnten, und kam zu dem Schluß, daß der Traum Rousseaus, contrat social genannt, wie alle Phantasien der neueren Volksbeglücker der menschlichen Natur so sehr zuwiderlausen, daß sie niemals zur Wirfslicheit werden können.

Mit dieser Bevölferung konnte der Umgang nur ein sehr besschränkter sein. Trotz ihrer Wohlhabenheit hatten die Bauern nur eine sehr dürstige Bildung. Es war nichts Anderes mit ihnen zu besprechen als ihre Einrichtungen, Ackerban und Biehzucht. Daß die Ernte eine vorzügliche war, beklagten sie sehr, denn sie gewannen mehr zur Zeit einer Mißernte, in der ihre Felder verhältnißmäßig so viel mehr trugen, daß sie einen größeren Vortheil zogen. Ich konnte also wohl hier und da einmal auf der Dorsstraße ein Gespräch von einer halben Stunde haben.

Am Abend saß ich vor der Thür und sah das Bieh langsam, die Graspferde in wilder Karriere heimkehren. Sin idyslischer Anblick, in manchem Roman köstlich beschrieben, aber von Tag zu Tag an Reiz absnehmend, besonders wenn man nicht im geringsten dafür Neigung hat. Zuletzt kannte ich jede Kuh und jedes Pserd des Dorses mit Namen.

Bon meinen Kanonieren allen kannte ich die Lebensgeschichte und den Charakter auswendig. Dennoch hatten die Tage für mich unendliche Längen, besonders die Regentage. Da setzte ich eistig fort, was ich in Bornstädt begonnen. Ich füllte die Lücken aus, welche meine Elementarerziehung in der Kenntniß unserer Klassiker noch gelassen hatte. Jusebesondere studirte ich Schiller und Goethe. Mein Gedächtniß war noch durch nichts getrübt. Ich kounte fast den ganzen Faust aus dem Kopse hersagen.

Mit meinem Hauptmann blieb ich die ganze Zeit über auf demjelben Juß. Es hat sich später herausgestellt, daß wir uns Beide gegenseitig sehr achteten, und sobald ich nicht mehr ganz allein auf ihn angewiesen war, kam ich später sehr gut mit ihm aus. Aber dort wollte Keiner von uns den ersten Schritt thun. Wir waren Beide gleich eigensinnig.

Er war ein origineller Mensch. Heftig, polternd und gutmüthig, wie ich schon gesagt. Anders als mit entsetzlichem Geschrei verkehrte er mit den Untergebenen gar nicht. Und wehe dem, der ihn etwa hätte für gutmüthig halten können! Erhielt der Kanonier Otto einen Gelbbrief von seinen Eltern aus Osipreußen, enthaltend zehn Silbergroschen. Der Hauptmann gab die Geldbriefe selbst aus. "Kanonier Otto", sagte er,

"hier ift ein Brief an Sie" (das "Sie" war eben durch Befehl eingeführt), "seben Sie nach, ob das Geld richtig ift." — Kanonier Otto fieht nach und bestätigt: "Zu Besehl, Herr Hauptmann, ist richtig." - "Warum schicken Dir Deine Eltern ans Oftprengen nicht mehr?" -"Sie haben alleene nischt." - "So! Gieb mal her das Geld, da haft Du zwei Thaler dafür." Berblüfft befieht sich Otto bas Geld, schleicht, halb im Traum vor Erstannen, mit einem "Ich=bant=noch=fchon" Davon. "Was ift das für ein Kerl!" brüllt der Hauptmann, "will Er gleich herkommen. Er hat ja rechtsum Rehrt gemacht. Will Er wohl vorschriftsmäßig beim Vorgesetzten stramm stehen und linksum Rehrt machen. Hierher! Stillgestanden! Linksum Rehrt! Du scheer Er sich zum Teufel!" So ging es den gangen Tag. So wurde aber auch ich angebrüllt, und ich fonnte das nur vermeiden, indem ich mich auf die nothwendigen Worte beschränkte, die der Dienst gebot, und mich stets ihm gegenüber als im Dienst befindlich betrachtete.

Diese ganze Zeit, in der die politischen Wogen so hoch gingen, hatte daher ihre Längen für mich. Die Zeiten der großen Greignisse find für die Betheiligten nicht immer die amufantesten. Besonders die Militärs muffen felbst in Gefechten oft lange warten und ihre Geduld üben, die aufregenden Momente, die Zeiten des Handelns find furz, die Zwischenzeiten find lang. So geht es auch im Rriege.

Für mich war diese Zeit, besonders durch die unerfreulichen Beziehungen zu meinem Hauptmann, fehr lehrreich. Ich lernte mich bescheiben, mich beherrschen, mich gedulden. Ich lernte mich auf mich selbst verlaffen. Ich hatte nach zwei Seiten hin Front zu machen. Denn bas Wesen des Batteriechefs verletzte auch viele von den Unteroffizieren und von der Mannschaft. Dort ward die Mißstimmung zwischen mir und dem Hauptmann bemerkt. Um so mehr bemühte ich mich, das Auschen des Batteriechefs aufrecht zu erhalten und fein Zeichen ber übelen Stimmung bei der Mannschaft auftommen zu laffen. Der Premierlieutenant Hufeland in Schmergow, ein verhältnißmäßig fehr alter Offizier, tounte sich mit dem Hauptmann noch weniger vertragen als ich, war also nicht geeignet, bessere Beziehungen zu vermitteln. Er hatte sogar ein sehr übles Element in seiner Rähe, das war sein Privatdiener Leberstrohm (Lederstrumpf genannt), der lleberreft aus einer Zeit, in der Hufeland einmal reich gewesen war. Ich habe nie erfahren, wodurch er arm ge= worden, aber ich glanbe, daß die Ereignisse von 1848 ihn um fein Bermögen brachten. Dieser Lederstrumpf, ein Civildiener, der nicht unter militärischer Bucht stand, galt viel bei feinem Berrn, wollte anderwärts auch gelten und hetzte die Mannschaften gegen den Batteriechef auf. Da galt es häufig, rechtzeitig und fräftig einzutreten.

Es gab wohl einige Gutsbesitzer in der Nähe von meinem Kanstonnement. Da war Herr v. Rochow auf Plessow, der mir erlaubte, auf seine Jagd zu gehen, da war der tolle v. Arnstädt auf Groß-Kreuz, der noch den llebergang über die Beresina als Distizier mitgemacht hatte. Ich machte jedem eine Visite. Dester konnte ich diese Häuser nicht bestuchen, weil ich durch die genannten Umstände gesesselt war, die ich Niemandem erzählen konnte, denn es schielt sich nicht, aus der Schule zu plaudern. Da mußte ich es denn über mich ergehen lassen, wenn man es mir übel nahm, daß ich so selten kan.

·Wir waren etwa sechs Wochen in diesen Dörsern, als wir Marschbesehl erhielten. Wir sollten uns in die Nähe des Artillerieschlesses von Tegel begeben, um eine abgefürzte Schießübung abzuhalten. Wir erreichten unser Kantonnement Lübars, nördlich von Berlin, mit einigen Märschen, blieben dort vierzehn Tage, schossen unser Pensum ab und erhielten dann, die ganze Reitende Abtheilung zusammen, Burg, vier Meilen von Magdeburg, als vorläusige Garnison zugetheilt, mit der Beisung, uns dort auf den Binter einzurichten.

Auf allen diesen Märschen versolgte mich das eigenthsimliche Geschick, daß ich nur in ganz elende Banernhütten einquartiert wurde. Der Baner kochte mir dann immer ein besonderes Mittagessen, das ich nicht essen fonnte Ich hätte lieber gesehen, wenn er mich an seinem naturwüchsigen Tische hätte theilnehmen lassen. Aber das wollte er immer nicht leiden. Es ward für mich etwas Besonderes gekocht. Und das bestand immer in einer Tanbe, die frisch geschlachtet war. Nachdem aus dieser Tanbe eine Fleischbrühe getocht war, die ich erst als Reissuppe erhielt, ward das Bögelchen derart gebraten, daß man es mehr gebrannt oder versbrannt nennen konnte, denn es war schwarz und nicht zu kanen. Ich betam in dieser Zeit einen solchen Ekel vor den Tanben, daß ich lange Jahre den Tanbenbraten nicht riechen konnte. Meistens sättigte ich mich mit Kartosseln, Brot und frischer Butter.

Während der Schießübung fam ich doch wieder täglich mit Kameraden der anderen Batterien zusammen, und das Leben verlor etwas von seiner disherigen fürchterlichen Eintönigkeit. Sines Tages bemerkte auch mein Hauptmann, daß ich sein Ansehen stützte. Seitdem war er anders gegen mich und that den ersten Schritt zu einem anderen Berhältniß mit mir. Ich wies das nicht von der Hand. Noch über zwei Jahre habe ich unter seinen Besehsen gestanden und seitdem immer sehr gut mit ihm harsmonirt. Seine Hestigkeiten brachen wohl noch los, aber er richtete sie nie wieder gegen mich. Mit Anderen sucht ich sie dann wieder auszugleichen, und er war mir dafür dankbar. Dabei konnte er sehr komisch werden, wenn ihn die Buth ersäßte, denn er war dann der Sprache gar

nicht Herr und verwechselte die Worte wie ein Apoplettischer, besonders wenn er schimpste. "Fällt der platte Kerl auf den schlappen Boden hin!" schrie er einmal, als ein Mann mit dem Pferd aus Nachlässigkeit auf ebenem Rasen stürzte. Dann wiederholte er "platter Kerl" und "schlapper Boden" und forrigirte sich endlich und schrie: "Auf dem platten Kerl ist der schlappe Boden hingefallen." In der Heftigkeit konnte der Hannt-mann aber auch gegen die Mannschaften sogenannte "unvorschriftsmäßige Hülsen" anwenden, und dann war er immer in Gesahr, wenn ein Mann klagte, sich die unangenehmsten Folgen zuzusiehen. Ich mußte manchmal meinen ganzen Witz anstrengen, um auszugleichen.

In Burg rückten wir in der zweiten Hälfte des Monats August ein und begannen uns für den Winter einzurichten, vollständig garnisonmäßig. Ein Manöver sollte nicht stattfinden.

Bis dahin hatte in Burg eine Reitende Batterie der vierten Artillerie= Brigade gestanden. Angerdem war ein Landwehrstamm baselbst vorhanden. Die Reitende Batterie war nach Schleswig abmarschirt. Vor ihrem Abmarsche hatten die Offiziere dieser Batterie mit der Bürgerschaft von Burg infolge eines Zwistes ein Jahr lang außer Berfehr ge= standen. Die beiden Offiziere vom Stamm des Landwehr=Bataillons theilten und dies mit dem Bemerken mit, daß beiderseits ein Bunich nach Ausgleich vorhauden sei, daß aber Keines den ersten Schritt batte thun wollen. Wir seien gang geeignet, die Brücke der Berfohnung zu bilden. Nachrichten seitens der Reitenden Batterie besagten daffelbe, und wir gingen darauf ein. Die Bürgerschaft empfing uns sehr zuvor= fommend, es fand ein großes Schützenfest statt, bei dem wir ankerordentlich geehrt wurden. Wir waren ebenfalls freundlich, und es bahnten fich die besten Beziehungen an. Die Bürger hatten ihren guten Grund, mit dem Militär bald Frieden zu schließen. Burg ift eine Fabritftadt. Die Bürger sind reiche Fabritherren und saben sich in dem politisch aufgeregten Jahre durch die große Bahl von Arbeitern an Leben und Gigenthum bedroht. Es war ihnen daher die Amvesenheit der bewaffneten Macht sehr angenehm.

In den dienstlichen Verhältnissen richteten wir uns in furzer Zeit gut ein. Das ganze Offizierforps veranstaltete auch einen gemeinschaftslichen Mittagstisch auf dem Bahnhose, und wir waren zahlreich genug, um uns die Abende nicht lang werden zu lassen. Soeben so weit eingerichtet, das wir dem kommenden Herbst und Winter mit Gemüthsruhe entgegenschen konnten, erhielten wir Marschbesehl nach und gegen Berlin, Ende August, nach einem nur vierzehntägigen Ausenthalte in der Garznison Burg.

Der Grund war folgender:

Die Beschlüsse der Verliner Nationalversammlung hatten, nachdem sich die leitende Partei von dem Mißlingen ihrer Juniversuche erholt hatte, einen immer revolutionäreren Charafter angenommen. Die umstürzenden Elemente in Franksurt und Verlin gingen dabei Hand in Hand, und die Regierung sah voraus, daß es zu einem neuen Entscheidungskampse kommen werde. In diesem Entscheidungskampse konnte es sich aber nicht mehr um diese oder jene Regierungssorm handeln, sondern es mußte dabei die Frage entschieden werden, ob überhanpt irgend eine Ordnung oder die Anarchie zur Herrschaft zu erheben sei. Es wurden seitens der Regierung daher ausreichende Truppenmassen in der Umgegend von Verlin zusammengezogen und so in den nächsten Oörsern vertheilt, daß ein einziger Besehl genügt haben würde, um Verlin vollständig einzuschließen.

Ein Theil der Truppen, die in Schleswig gefämpst hatten, fehrte, nachdem mit Dänemark ein Wassenstillstand geschlossen war, ebenfalls nach der Umgegend von Berlin zurück, und der General v. Wrangel erhielt das Obertommando.

Wir trasen nach einem längeren Marsch in dem ums zugewiesenen Kantonnement Blankenburg im Norden von Berlin ein, wo wir mit Truppen des zweiten Jusanterie-Regiments zusammenlagen. Das zweite Regiment hatte im Krieg in Schleswig sich mit Ruhm bedeckt und war begierig, nun in Berlin Ordnung zu schaffen. Es hatte am achtzehnten März bereits in Berlin gesochten und dort seinen sehr verehrten Obersten, einen Grasen v. der Schulenburg, verloren, der durch eine Kopswunde gesechtsunfähig wurde. Es erhielt dann einen Führer an dem Mazior v. Steinmetz (vom Garde-Reserve-Regiment), einen sehr harten Mann, der sich im Kriege so unbeliebt gemacht hatte, daß jetzt in der Nähe von Berlin die unerquicklichsten an Aufruhr streisenden Auftritte bei den Mannschaften vorfamen. Ich din nicht dabei gewesen, aber die Offiziere erzählten, daß der Mazor v. Steinmetz im fritischsten Augenblicke sich nachziebig gezeigt habe. Er ist später als General-Feldmarschall befannter geworden.

Die Freiheitshelden in Berlin ersuhren natürlich die Ansammlung der Truppen und die Ernennung Brangels zum Oberkommandirenden. Wrangel wurde nun in den Bolksversammlungen für einen Hochverräther erklärt und diese Erklärung an allen Straßenecken Berlins angeschlagen.

In den ersten Tagen unseres Ginrückens in diese Kankonnements traf dort der General v. Wrangel ein. Es wurden einige Bataillone und Eskadrons und zwei Batterien zusammengezogen und von ihm besichtigt. Es beschränkte sich die Besichtigung auf eine Paradeaufstellung und einen Vorbeimarsch und eine Versammlung der Offiziere, um eine Rede zu hören.

Es war dies das erste Mal, daß ich mit Brangel in irgend eine Berührung fam. Bis dahin hatte ich nur von ihm gehört und ihn von Weitem gesehen. Sein erstes Auftreten enttäuschte mich gewaltig, denn ich hatte nach Allem, was ich von ihm gehört hatte, erwartet, einen bedeutenden Feldherrn zu sehen. Er leistete an Grobheit das Unglaubliche, besonders gegen ganz alte, ehrwürdige Offiziere, wegen eines falschen Trittes ihres schen gewordenen oder muruhigen Pserdes. Er sagte ihnen seine Grobheiten im Kreise sämmtlicher Offiziere. Dann hielt er eine Rede über die politische Situation, der reine Bortschwall mit Ausdrücken, die in ihrem theatralischen Charafter den Eindruck versehlten, weil man die Absicht merste. Er weinte sogar die heißesten Krosodilsthränen, weil ihn der Berliner Straßenpöbel für einen Hochverräther erflärt habe Wir würden das für eine Ehre gehalten haben. Sehr verstimmt rückten wir wieder in unser Kantonnement ein.

Dort führten wir ein recht langweiliges Leben. Wir durften uns nicht vom Fleck rühren. Kanım konnten wir den Pferden die für sie nöthige Bewegung in der Nähe des Dorfes verschaffen. Wir sollten Tag und Nacht bereit sein, unmittelbar nach erhaltenem Besehl zum Kampfgegen Berlin zu rücken. Da saßen wir denn am Tage stundenlang bei schönem Wetter in der Dorfstraße und planderten und rauchten, und bei schlechtem Wetter spielten wir Karten. Ich sernte dabei E'Hombre.

Unterdessen wurde Berlin immer unruhiger und die Bürgerwehr versuchte, der Unruhen Herr zu werden, um das Einschreiten der Truppen unnöthig zu machen. Es kam zu Barrikaden und Barrikadenkämpsen. Ein Major Benda (Kansmann) von der Bürgerwehr wurde verwundet. Das machte Aussiehen, und die Bürger räumten in der Angst und in dem Math der Ueberzahl entsetssich unter den Rehbergern aus. Bon diesem Janhagel sloh nun ein großer Theil zu allen Thoren von Berlin heraus. Bei uns kam dies Gesindel truppweise durch und bettelte. "Es ist in Berlin nischt mehr", sagte mir einer, als ich ihm einen Sechser gegeben hatte. "Die Bürger sind Bluthunde. Ich sage Ihnen, meine Herren, rücken Sie ein und schlagen Sie die Bürger todt. Solange in Berlin noch ein Bürger am Leben ist, wird keine Ordnung dort."

Fast zu gleicher Zeit fanden die Kämpse in Franksurt a. M. statt, bei denen der Fürst Lichnowsky und der Herr v. Anerswald auf so granssame Weise ermordet wurden.

Felix Lichnowsky hatte zu spät eingesehen, welche Geister er sowohl 1847 als auch im März 1848 hatte entsesseln helsen. Bon der Umsturzspartei nach Franksurt gewählt, hatte er dort versucht, im konservativen Sinne zu wirken. Dies wurde ihm von den Revolutionären als Verrath ausgelegt, und sie ermordeten ihn bei Gelegenheit eines Straßenkrawalles.

In Berlin gingen die Forderungen der Nationalversammlung Hand in Hand mit dem Geschrei des Pöbels auf der Straße. Aber auch die Bürgerwehr, wenn sie auch ihr Eigenthum vertheidigen wollte, zeigte sich täglich mehr geneigt, die Ansichten der äußersten Linken der Nationalsversammlung zu stützen und zu versechten. Diese Bersammlung hatte eigentlich teine andere Besugniß, als die nene Bersassung zu entwersen, welche Waldeck an der Spitze einer Kommission ausarbeitete. Aber sie besaste sich anch mit allen möglichen Dingen, die sie gar nicht angingen, faßte Beschlüsse und verlangte von der Regierung deren Aussishrung. Unter Anderem wurde verlangt, nachdem man sich in Franksurt in der Person des Erzherzogs Johann von Oesterreich einen Reichsverweser geswählt hatte, die Preußische Regierung solle die Preußischen Truppen auf den Erzberzog Johann vereidigen lassen.

Der König wechselte das Ministerium. General v. Psuel wurde Ministerpräsident. Man hat mir später am Hose erzählt, der König habe mit Psuel verabredet, er solle dazu Ministerpräsident sein, um auf Grund dieses die Besugnisse überschreitenden Beschlusses der Nationalsversammlung dieselbe aufzulösen und habe dem General v. Psuel dazu die sämmtlichen Truppen Brangels zur Disposition gestellt. Psuel habe aber bei seinem Erscheinen in der Nationalversammlung (die jetzt im Schauspielhaussaale tagte) den Muth verloren und habe erklärt, die Regierung schließe sich dem Beschluß der Nationalversammlung an. Thatsache ist, daß er die letztere Erklärung gegeben. — Bir schworen aber dem Reichsereweier doch nicht. Es wurde ein Mittelweg gesunden. Es wurde den Truppen beim Appell die Ernennung eines Reichsverweiers bekannt gemacht und dabei ein Hoch auf den König ausgebracht, der allein zu bessehlen habe. Auch ein Ausweg!

Für die nächste Zeit stand nun keine Krisis in Aussicht. Die Dörfer waren aber zu dicht belegt, als daß dies auf die Dauer angängig war. Sowohl die Dörfer waren badurch übermäßig belästigt, als auch die Truppen, die zu schlecht lagen. Beispielsweise war ich in einem Stübchen des Windmüllers untergebracht, das nebenbei als Milchteller diente, weil es so hübsch kellerig war. Ich wurde auch frank darin.

Mit dem ersten Ottober bezogen wir daher weitläufigere Quartiere. Unsere Batterie fam eine Meile weiter von Berlin in einen Ort Namens Lindenberg. Ein Zug Insanterie unter einem Lieutenant v. Meerheimb fam ebendahin. Lieutenant v. Rheinbaben sam aus Ostpreußen mit seiner Remonte zurück, und so waren wir süns Offiziere in dem Dorse vereint und vertrieben uns die Zeit außer dem Dienst mit Spazierenreiten, Whist-und Schachspielen. Wir dursten uns aber immer noch nicht viel von unseren Kantonnements entsernen, und der Dienst beschränkte sich auf so

viel Reitunterricht an die Mannschaft und etwas Exerziren, als eben nöthig war, um den Pferden und Menschen die für die Gesundheit nöthige Beschäftigung zu geben.

In diesem Monat Oktober habe ich das faulste Dasein in meinem gangen Leben geführt. Wenn ich nicht du jour hatte, fo ftand ich fo fpat als möglich auf, um gerade noch zum Ausruden behufs Reitdienstes zurecht zu fommen. Das war meist nach acht Uhr, denn wir rückten um neun Uhr aus. Nach dem Einrücken spielte ich mit Hufcland, mit dem ich in einer Stube lag, eine Partie Schach und Punkt zwölf Uhr ftellte uns die Bänerin unser Effen in einem großen Trog auf den Tisch und lud uns mit den zierlichen Worten ein: "Da, nu können Ge effen." Nach dem Effen rauchten wir und hielten ein Mittagsschläfchen. Nachmittags wurde etwas spazieren geritten, und zwar gar nicht lange und weit, benn wir durften uns nicht weit entfernen. Dann wurde Raffee getrunten, Bhift gespielt, zu Abend gegessen, eine Partie Schach gemacht, und ehe ber Trompeter abends nenn Uhr die Retraite blies, lagen wir schon zu Bette. Ich habe es auch fast in der gangen Zeit durchgesetzt, in diesem gangen Monat Oktober von nenn Uhr abends bis acht Uhr früh wirklich zu schlafen. Der Mensch kann entsetzlich faul werden und entsetzlich verbauern!

Unterbessen wurde die Nationalversammlung in Berlin immer unverschämter in ihren Anforderungen und Beschlüssen. Sie erklärte das Fagdrecht für aufgehoben und zwar unentgeltlich, und Jeder solle auf seinem Grund und Boden jagen können. Welch schreiender Eingriff in das Eigentumsrecht dies war, zeigte sich recht deutlich bei Solchen, die ein Jagdrecht vielleicht vor einem Jahre erst für schweres Geld gekanst hatten. Sie sollten das Gekauste mit einem Federstrich verlieren. Der König sträubte sich lange, den Beschluß zu bestätigen. Endlich beredeten ihn die eingeschüchterten Minister und auch noch andere Leute, und er vollzog diesen unglücklichen Beschluß.

In Wien war wieder offener Aufruhr. Die Oesterreichische Regierung sammelte Truppen unter dem Fürsten Windischgrätz, der Wien belagerte und später mit den Wassen in der Hand nahm. Die Berliner Nationalsversammlung beschloß, die Preußische Regierung solle die Armee zur Hülse der bedrängten Wiener Aufrührer marschiren lassen, und fast zugleich oder bald darauf beschloß die Nationalversammlung die Aushebung des Adels. Das war dem König doch zu arg. Er leistete dem ersten Beschluß keine Folge und bestätigte den zweiten nicht.

Dieser Widerstreit der Grundsätze mußte zu Thaten führen. Die Bürgerwehr von Berlin neigte von Tag zu Tag mehr zu der äußersten Linken der Nationalversammlung. Der General v. Aschoff legte sein Kommando nieder, weil er solchen Richtungen nicht folgen wollte, und

bie Bürgerwehr wählte zu ihrem General einen verabschiedeten Artilleries hauptmann, Namens Rimpler, der seiner Zeit im beleidigten Ehrgeiz den Abschied genommen hatte, weil ein Jüngerer als er den Rothen Abler» Orden vierter Klasse erhalten hatte. Das Gewicht, das er in früheren Jahren auf Orden des Königs gelegt hatte, hinderte ihn nicht, sich jetzt ganz mit den Absüchten des Königs in Gegensatz zu setzen und an die Spitze der republikanischen Tendenzen der Bürgerwehr zu stellen. Wenn dies auch nun nicht der Ausdruck der Bestrebungen des Bolkes war, und wenn auch Fran "Generalin Rimpler", als sie auf dem Gendarmensmarkt Fische kausen wollte, von den Fischweibern mit Steinwürsen verstrieben wurde, unter dem Geschrei: "Seht mal, das is die Rimplecern, deren Mann des Königs Pension frist un nu gegen den König besehlen will", so stellte er doch die thatsächliche Macht von dreißigtausend Basjonetten dar.

Der König sah sich nach einem anderen Ministerium um. Graf Brandenburg wurde. Ministerpräsident und dieser wählte sich Freiherrn v. Manteussel zum Minister des Junern und Strotha zum Kriegsminister. Die übrigen Minister waren von geringerer augenblicklicher Bedeutung. Charakteristisch für jene Zeit ist es, daß der König in dem bischerigen Ministerium nur einen einzigen Minister fand, v. Sichmann, der die Ernennung des neuen Ministeriums gegenzuzeichnen bereit war, und ohne Gegenzeichnung durch einen verantwortlichen Minister wäre die Ernennung des Ministeriums Brandenburg nicht gültig gewesen.

Neben dem Ministerpräsidenten waren natürlich für den inneren Konflikt der Minister des Innern und der Kriegsminister die wichtigsten Persönlichkeiten. Die Hülfe v. Mantenssels hatte Brandenburg zur Besdingung gemacht, unter der allein er das Ministerium übernehmen wolle. Im General v. Strotha hatte er den gröhsten und formlosesten General gewählt, den sogar die Artisserie damas besaß. Es war ein kluger, sehr unterrichteter und unerschrockener Mann, aber von derartigen Formen, daß selbst die Unterossiziere davor schauderten. Unser alter Wachtmeister Scharnhorst hatte noch unter Strotha gedient, als dieser Chef der zweiten Reitenden Batterie war, und sagte: "Strotha als Kriegsminister, das paßt für diese Nationalversammlung. Der schnaudt" (er brauchte hier einen derberen Ausdruck, der zu widerlich ist, um ihn schristlich wiederzugeben) "sie an, denn ein Schnupstuck sührt er nie." In der That hatte Strotha derartige Gewohnheiten, auch im Salon, wie sie nur in Abwesenheit von Damen in der Reitbahn gesehen werden, wenn ein Reiter sein Taschentuch vergessen hat.

Am neunten November begab sich das neue Ministerium in die Nationalversammlung, die im voraus von der Ernennung Kenntniß erhalten hatte. Es wurde mit entsetzlichem Gebrüll empfangen. Als es endlich zu Borte fam, wurde die Kabinetts-Ordre verlesen, welche das Ministerium ernannte. Sosort entstand das Geschrei: "Von wem gegengezeichnet?" Antwort: "Von Sichmann", dann wurde eine Königliche Botschaft verlesen, daß die Nationalversammlung durch die letzten Veschlüsse ihre Vesugnisse überschritten habe, deshalb vertagt werde, ich glaube auf vierzehn Tage, und sich demnächst in Vrandenburg a. H. wieder zu versammeln habe.

Die meisten Mitglieder brüllten vor Wuth. Mantenffel erinnerte den Grasen Brandenburg daran, daß es nun Sache des Ministeriums sei, eine Versammlung so schnell als möglich zu verlassen, die kein Recht mehr habe, hier zu tagen, denn es wurde ihm in dieser Gesellschaft etwas bange. Aber der brave alte Vrandenburg wollte nicht gleich sortzehen und sagte: "Ich möchte mir die Kerle noch ein bischen ansehen, die sind ja gar zu amüssant." Endlich gelang es den anderen Ministern, denen es gar nicht lustig erschien, ihn heranszusühren, und die Minister gelangten noch glücklich in die bereit gehaltenen Wagen, ehe das versammelte Volt genau ersuhr, was vorgesallen, und ehe es unterrichtet und aufgehetzt war.

Die Nationalversammlung aber beschloß, ihre Sitzungen in Berlin im Schauspielhause sortzusetzen. Die Bürgerwehr erklärte sich bereit, sie zu beschützen. Jetzt war der Streit ausgebrochen. Ein Kampf auf Leben und Tod zwischen der Regierung und der Berliner Bürgerwehr schien unvermeidlich.

Brangel erhielt den Besehl, in Berlin einzurücken und die gesetzwidrigen (denn es war das Recht des Königs, den Ort zu bestimmen, wo die Nationalversammlung zu tagen habe) Sitzungen der Nationalversammlung in Berlin zu verhindern. Allen Widerstand sollte er mit der Gewalt der Wassen beseitigen.

Wrangel fündigte dem Berliner Magistrat seinen Einmarsch einige Tage darauf zu nachmittags zwei Uhr an und verlangte Quartierbillets sür zwanzig oder dreißig Tausend Mann, oder eine andere Zahl, kurz, so viel er hatte. Als der Magistrat die Quartiere verweigerte, erklärte Wrangel, das schade nichts, dann würden die Truppen sich selbst einsquartieren, aber mit Gewalt. Nun erklärte der Magistrat, er werde der Gewalt weichen und die Truppen friedlich aufnehmen, wenn er die Bürgerswehr zu bewegen im Stande sei, sie in die Thore von Berlin hineinszulassen.

Es erfolgte der Befehl zum Einmarsch, zu allen Thoren Berlins zugleich, Punkt zwei Uhr nachmittags.

Ich fehre nach diesem lleberblick über die allgemeine Lage zu meinen persönlichen Erlebnissen zurück.

Den ersten November schien ber Winter einkehren zu wollen. Wir wechselten unsere Quartiere und uns wurde das Städtchen Werneuchen sur den Winter angewiesen. Das war das zweite Winterquartier, in dem wir uns einrichteten.

Es wurde in Wernenden eine Montirungsfammer eingerichtet, es wurden Befleidungen für den Winter geholt, die Munition wurde in einer Art von Depot, die Feldausrüstungsstücke besonders untergebracht, die Truppe wurde in Reitflassen gerheilt und der Winterdienst begann wie im tiesen Frieden. Wir Offiziere erhielten meuschenwürdigere Wohnungen. Ich wohnte bei einem Apotheker, wo sogar jeden Morgen geheizt wurde, so daß ich, weil der dienstbare Geist jedesmal vergaß, die Klappe zu össnen, seden Tag in Erstickungsgesahr kam. Eines Morgens rücken wir auf das Feld aus, das uns als Reitplatz angewiesen war, die Reiter auf Decken, Trense, in Mütze. Da erreichte uns ein Reiter auf schweißtriesendem Pferde. Signal Alarm! Die Batterie hat um zwei Uhr an dem Thore von Berlin zu stehen! Es war neun Uhr und Werneuchen ist vier Meilen von Berlin.

Es war noch entsetzlich viel zu thun, ehe wir uns in Bewegung setzen konnten. Da war noch die im Depot niedergelegte Feldausrüstung auszugeben, da war noch die Munition zu verausgaben und zu verpacken, da mußte noch Alles zusammengestellt, verpackt und dann erst gesattelt und angespannt werden. Dann aber dursten die Friedensgegenstände doch nicht verloren gehen. Sie mußten ordnungsmäßig an den Quartiersmeister abgegeben werden, der sie der Batterie nachzusühren hatte.

Die ein Bienenschwarm ging die Batterie an die Arbeit. Was sonst einige Tage gedauert haben würde, mußte in einigen Stunden besendet sein. Und wirklich! Es war noch nicht Mittag, als die Batterie sich in Bewegung setzte. Zetzt galt es, die Entsernung von vier Meilen in zwei Stunden zurückzulegen. Es war bitter kalt, die Straße zeigte viele Gisplatten. Aber sort gings im schärssten Trabe. Nach einer halben Stunde wurde ein Halt gemacht und Alles revidirt. Dann ging es weiter, in sausender Sile. Mein Hauptmann, der sonst so sehr auf die gute Ernährung der Pserde hielt, mag Thränen vergossen haben über diesen Gewaltmarsch. Aber er sührte ihn aus, und Punkt zwei Uhr meldete er sich am Thor (ich glaube, es war das Schönhauser Thor) bei dem Insanterieobersten, der ihm bezeichnet war. Trotz der herrschenden Kälte dampsten unsere Pserde und wir Neiter wußten uns vor Erhitzung nicht zu sassen

. Während des scharsen Rittes erscholl aus den Reihen der Kanoniere ein Hurrah nach dem anderen. Denn fein Mensch unter uns glaubte anders, als zum Kamps gerusen zu sein, und die Kanoniere freuten sich

darauf, die Schmach zu rächen, welche uns am neunzehnten März ausgethan worden war. Hatten wir doch nur in den Zeitungen gelesen, daß das Ministerium Brandenburg ernannt war, und daß dasselbe die Nationalversammlung vertagt hatte. Bon dem Zusammenhang der Dinge, wie ich ihn eben erzählt, hatten wir noch keine Ahnung.

Auf dem Sammelplatz, auf dem wir uns mit zwei Bataillonen des zweiten Infanterie-Regiments zu der Truppenabtheilung vereinigten, welche zum Schönhauser Thor einrücken sollten, wurde uns Wrangels Befehl verlesen. Er lautete am Schluß der Detailbesehle ungefähr so:

"Die Stadt Berlin hat uns eine friedliche Aufnahme versprochen. Die Truppen haben sich also jeder Feindseligkeit zu enthalten, wenn sie nicht angegriffen werden. Ein Angriff ist aber mit aller Entschiedenheit mit den Waffen zurückzuweisen, ebenso ist jeder thätliche Widerstand gegen die Aussührung der Beschle mit Gewalt der Wassen zu überwinden."

Wir konnten uns nicht denken, daß die Bürgerwehr uns friedlich einziehen lassen würde. Indessen war der Wortlaut dieses Besehls schon die erste Enttänschung und Abkühlung unserer Kampflust.

Die zweite folgte bald. Wir setzten uns in Bewegung. Die Batterie marschirte zwischen beiden Bataillonen. Plötzlich Hal! Jetzt fommt der Angriffsbesechl. Richtig, da jagt ein Adjutant heran! "Soll die Batterie vor?" — "Nein, die Musik an die Tete." Der Schellensbaum der Janitscharenmusik der Königs-Grenadiere war also der Sturmsbock des Schönhauser Thores.

Un jedem Thore hatte sich dieselbe Komödie abgespielt. Mehrere Bataillone Bürgerwehr standen an jedem Thor, bereit, es zu vertheidigen. Der Führer dieser imposanten Masse war unseren Truppen entgegengeeilt und hatte erklärt, er fonne ben Ginmarich der Truppen nicht dulden und stehe mit seinen Bataillonen bereit, um das Thor zu vertheidigen. Die Musik bes Pariser Ginzugsmarsches übertonte seine Worte. "Um Gotteswillen, laffen Gie Ihre Truppen halten!" ichrie er. Fürchterlicher Lärm von Trommeln, Pfeifen, Paufen u. f. w. antwortete. "Laffen Sie halten, Berr Oberft!" - Ropfichntteln und Musik antwortete. "Sie werden doch nicht ein entsetzliches Blutbad verursachen wollen?" - Wieder Ropfschütteln und Musik. "Ich werde mich widerseten." — "Ach machen Sie fich doch nicht lächerlich!" - "Ich erhebe Ginfpruch gegen Ihren Einmarich." - "Meinetwegen." - "Wenn ich nun Gewalt gebrauche, werden Sie dann wieder Gewalt gebrauchen?" - "Na, das sehen Sie ja!" - "Nun gut, so weiche ich ber Gewalt!" schrie er mit Schwung und eilte schlennigst voraus, um seiner Bürgerwehr ben Befehl zu geben, uns ungehindert durchanlaffen.

Es war recht unnütz, daß die guten Berliner Bürger zu diesem

Protest auf die Beine gebracht worden waren. Die armen Leute hatten gar keine Lust, sich zu schlagen. Den Ginspruch konnte man, wenn man durchaus einen solchen für nöthig hielt, schristlich dem General v. Wrangel zusenden.

Dom Thore ab marschirten wir zwischen zwei endlosen Reihen Berliner Bürgerwehr hindurch. Sie standen da, Gewehr bei Fuß, sahen sehr komisch aus, der eine dich, der andere dünn, der eine alt, der andere jung, der eine schie, der andere krumm, aber einen Ausdruck hatten sie Alle: sie waren misvergnügt, gelangweilt, machten sanere Gesichter, mit etwas Furcht und etwas Freude im Ausdruck, daß sie nicht zu kämpsen drauchten. Wir ritten die Reihen unserer Truppen auf und ab, um unsere Leute zu verhindern, über die guten Berliner Bürger schlechte Witze zu machen, denn schon hörte man die Worte "Krähwinkel" in den Reihen der Soldaten.

Die eingerückten Truppen marschirten auf ben Plätzen der Hauptstadt auf und empfingen baselbst ihre Quartierbillets.

Ich habe sehr bedauert, daß mich das Geschieft nicht traf, mit zu den Truppen zu gehören, welche auf dem Gendarmenmarkt aufmarschirten. Ich hätte den Borgang gern mit angesehen, wie Wrangel das Schauspielshaus umstellen und die Nationalversammlung aufsordern ließ, auseinandersugehen. Es erfolgte die Antwort, sie leiste der Aufsorderung keine Folge. Nur die Mitglieder der Nechten verließen den Saal. Wrangel erklärte nun, es dürse Jeder den Saal verlassen, aber hinein ließ er Keinen mehr, er habe Geduld und bleibe so lange mit den Truppen da, dis der Letzte fortgegangen sein werde. Dann ließ er sich einen Stuhl bringen und setzte sich darauf mitten auf dem Markt. Alls die Abgeordneten sahen, daß sie würden im Schauspielhaussaale verhungern müssen, gingen sie fort, und die Sitzung war aus. Brangel ließ den Saal abschließen, legte Truppen ins Schauspielhaus, in welches keine Nationalversammlung mehr hineingelassen wurde.

Unsere Reitende Artillerie wurde in die Kaserne am Oranienburger Thor dirigirt, in der sie früher gewesen war. Wir bezogen, durch die Linienstraße marschirend, unsere alte Kaserne. Für die Offiziere, welche in der Kaserne keinen Platz hatten, waren beim Magistrat Quartierbillets in der Nähe verlangt. Meine Pferde waren in der Kaserne untergebracht. Das Quartier für meine Person wurde mir in der Lussenstraße, Ecke der Philippstraße, angewiesen. Es verlief Alles friedlich. Der Dienst war beendigt, und ich ging in mein Quartier, mir dasselbe anzusehen.

Wie erstannte ich, daß ich mit der ausnehmendsten Liebenswürdigkeit aufgenommen wurde. Gine ältere Dame, Wittwe, wie sie sagte, mit pechschwarzen falschen Haaren und Locken an den Schläsen, empfing mich wies mir einen prächtig möblirten Salon und ein sehr schvnes geräumiges Schlafzimmer an und wußte gar nicht genug zu fragen, was ich Alles befehlen würde. Ich zog mich um und ging dann wieder nach der Kaserne, um zu sehen, wo ich etwas zu essen erhalten könnte.

Wir erhielten abends den Befehl, von neun Uhr ab in den Kasernen zu bleiben. Die Pferde umsten angeschirrt und gesattelt werden. Ich schlief unter meinem Pserde, wie auch die Kanoniere. Wir blieben die ganze Nacht gesechtsbereit. Den solgenden Mittag wurden wir gesechtsbereit gemacht und nach der im Lause des Sommers erst vollendeten und vom Garde-Husarn-Regiment belegten Kaserne in Moadit gesendet, die jetzt die Kaserne des zweiten Garde-Ulanen-Regiments ist. Unsere Pferde wurden dort nothdürftig untergebracht, ebenso Leute und Offiziere, die die Garde-Hisaren anderen Tags abmarschirten und eine andere Bestimmung erhielten. Da blieben wir vorläusig mit einem Theil des Garde-Reserve-Regiments in der Kaserne.

Nun ersuhren wir erst, was der Grund zu den genannten Maß= regeln gewesen war. Es war die seiner Zeit viel besprochene Majors= nacht der Berliner Bürgerwehr.

Sämmtliche Bataillouskommandenre der Verliner Bürgerwehr verseinigten sich nämlich nach dem Einmarsch der Truppen, um zu berathen, was zu thun sei. Zuvörderst war man nicht gewillt, so ohne Weiteres nachzugeben. Im Gegentheil, es wurden die tollhäuslerischsten Beschlüsse gesaßt. Die Mehrzahl der Bataillouskommandenre stimmten sür den Kampf. Um denselben siegreich durchzussühren, sollten die Truppen in den Kasernen überfallen werden. Vorher aber beschloß man, sie ihrer Führer zu beranden, indem man die Offiziere in den Quartieren in der Stadt nächtlich übersiele und tödtete. Solche Beschlüsse einer ausgeregten zahlereichen Versammlung bleiben aber nicht geheim. Noch am Abend hatte Wrangel davon Kenntniß gehabt, und deshalb wurden wir Alle zu den Truppen berusen, und die Truppen blieben in der Nacht gesechtsbereit.

Noch hatten die versammelten Majors nichts gethan, um ihren Beschluß auszuführen, noch beriethen sie zusammen in der Nacht, wie der Gesechtsplan sestzustellen sei, denn Nimpler wollte nicht überfallen helsen und hatte sein Kommando niedergelegt, so daß sie ohne Führer waren und in stürmischer Debatte ohne Leitung zu keinem Beschluß kommen konnten, als sie ihrerseits wieder ersuhren, daß die Offiziere ihre Wohnungen verlassen hätten und die Nacht bei den Truppen zubrachten, sowie daß die Truppen gesechtsbereit blieben. So war die Strategie der Spießbürger zunichte, und die Majors saßen, sprachen und tobten die ganze Nacht und kamen zu keinem Entschluß als dem Willen, nicht nachzugeben, und trenuten sich früh mit viel Kahenjammer und der lleberzeugung, sich ums

Baterland wohlverdient gemacht zu haben. Die Bürgerwehrmänner aber schliesen ruhig in ihren Betten und waren froh, nicht mehr auf Wache ziehen zu müssen. Ich glaube nicht, daß sich darunter Lente gesunden hätten, uns nächtlich menchlings zu tödten. Die Berliner Bürgerwehr hatte aber einstimmig durch den Mund des Majors erklärt, daß sie den Sinmarsch Brangels in Berlin für gesetwidrig halte.

Wrangel schling sein Onartier im Berliner Schlosse auf, besetzte Bachen, Thore, öffentliche Gebände und Bahnhöse und besahl die Aufslösung der Bürgerwehr, verordnete, sie solle die verliehenen Wassen, liesern, und verhängte den Belagerungszustand über Berlin und den zweismeiligen Umtreis.

Dieser Belagerungszustand klang sürchterlich und that Niemand etwas zu Leide. Mehr als zwanzig Menschen dursten nicht zusammen auf der Straße stehen, bewassnet durste fein Nichtmilitär auf der Straße erscheinen, auf den Bahnhösen wurden Antommende und Abreisende einer Prüsung unterworsen, sonst ging Alles ruhig seinen Gaug. Dennoch wurde Brangel damals als der entsetzlichste Tyrann und Unterdrücker, als der Geßler, Tilly und Teusel Berlins verschrieen, aus welcher entssetzlichen Gestalt sich bald der volksthämlichste alte Herr entpuppte, der se in dieser Stadt gelebt hat. Zunächst erhielt er noch Drohs und Brandsbriese anonym. Sines Tages wurde ihm angekündigt, wenn er dis zu dem und dem Datum Berlin nicht mit allen Truppen verlassen habe, werde seine Gemahlin Punkt drei Uhr in Stettin ausgehängt werden. Es war dies seine Essenschlin kabe. Am bestimmten Tage setze er sich zu Tische, sah nach der Uhr und sagte: "Es ist drei Uhr. Ob sie ihr wohl gehängt haben? Ich glaube kaum."\*)

Die Bürgerwehr verweigerte die Anslieferung der Baffen und er= tlärte, nur der Gewalt nachgeben zu wollen.

Es wurde also die Gewalt in Scene gesetzt. Diese Gewalt war von all ben vielen Komödien bes Jahres 1848 eine ber fomischiften.

Man entnahm vom Magistrat die schriftliche Liste der Personen, denen die Bassen anvertraut waren. Dann wurde ein Straßenviertel nach dem anderen in Berlin und in den Vierteln eine Straße nach der anderen durch Truppen abgesperrt. In der abgesperrten Straße wurde gestrommelt, ein durch Anschlag verkündetes Signal, nach welchem die Bürger ihre Bassen an die in der Straße stehende Truppe abzugeben hatten. Es kamen auf dies Signal nur sehr wenige Bürger, ihre Bassen abzuliesern, denn sie fürchteten, unpepulär zu werden. Dann gingen auss

<sup>\*)</sup> Nach den genauesten Quellen fiel dieser kleine Zwischenfall beim Sinzuge auf dem Gendarmenmarkt vor, als die Nationalversammlung verhindert wurde, im Schauspielshause zu tagen. Die Bedrohung hatte sich bloß auf den Sinzug bezogen.

gesuchte Offiziere von recht rubigem Temperament und ausgesuchte ältere Unteroffiziere von gewiegtem Charafter mit der nöthigen Begleitung von Hans zu Haus und von Quartier zu Quartier und forderten von dem guten Bürger die ihm geborgte Baffe gurud, nach ber namentlichen Lifte folgend und den Inhabern bedeutend, sie möchten sich doch jetzt der Gewalt Die Meisten waren froh, die Baffe los zu fein, und gaben fie unbeobachtet in ihrer Wohning mit Frenden ber. Sier und da mußte Ueberredung angewendet werden, denn in der Rähe des zu entwaffnenden Straßenviertels ftanden immer Infanteriemaffen, Artiflerie mit gelabenen Ranonen, Ravallerie bereit, bei jedem Widerstande den ergangenen Aufforderungen den allergründlichsten Nachdruck zu geben. Der Hinweis auf solche Macht genügte, die Widerstrebendsten zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Für uns Artilleriften war diefe Zeit in hohem Grade langweilig. Wir rückten jeden Morgen mit Tagesanbruch aus, hielten dann auf irgend einem recht windigen Plat bei Frost, Schnee und allem möglichen Berliner November= wetter bis zum Einbruch der Dunkelheit, marschirten nach Vollendung des Tagewerts in die Raferne gurud, um den folgenden Tag früh wieder aus= guruden und von Renem zu frieren. Bur Thätigkeit kamen wir gu unserem Leidwesen und (jett muß ich es einsehen) jum Segen bes Bater= landes nicht.

So ward die Entwaffnung der ganzen Bürgerwehr binnen zehn bis vierzehn Tagen durchgeführt. Gin wirklicher Widerstand erfolgte nicht. Seitens ber Borftadt, die man das Bogtland nennt, wurde er bestimmt erwartet, aber auch da fand feine Widersetlichkeit statt. 3ch hörte, daß von den im März verausgabten Gewehren, dreißigtausend an der Bahl, nur hundertundfünfzig bei der Abnahme im November gefehlt haben follen. Soviel ich weiß, war bei der ganzen Prozedur feine Gewaltsamfeit nöthig und ist keine Töbtung oder Berwundung vorgefallen. Nur ein kleiner schwächlicher Schneidermeister soll sich, trot aller Ermahnungen und Bureden des eintretenden Offiziers und der Unteroffiziere wie ein Berrudter gebärdet haben, indem er fchrie: "Nur über meine Leiche!" Seine auffallend fraftige Chehalfte hörte fich bas, auf bem Sofa fitenb, erft ruhig mit an. Aber durch die allzu häufige schreiende Wiederholung dieser vier Worte ungeduldig gemacht, erhob fie fich endlich würdevoll, schling bem Herrn Gemahl eine berbe Ohrfeige, bag er in eine Ede bes Zimmers fiel, und fagte jum Offizier: "Da ift die Leiche und bort fteht das Gewehr." Ich war leider nicht zugegen, aber es wurde mir erzählt.

Man sieht, wieviel Menschenleben bei inneren Unruhen geschont werden können, wenn die Regierung gleich mit ausreichender Truppenmacht auftritt und mit unbeugsamer Thatkraft vorgeht.

Während der Entwaffnung spielte sich noch eine andere Romödie ab.

Die Linke der Nationalversammlung war nicht willens, die von der Negierung angeordnete Vertagung als zu Recht bestehend anzuerkennen und sich zu dem bestimmten Tage in Brandenburg zu versammeln. Sie setzte jeden Tag ein anderes Lokal in Verlin als Sitz der Nationalversammlung an, um dort die nöthigen Veschlüsse zu fassen. So geheim dies auch bestrieben wurde, so kam es doch immer zur Kenntniß der Regierung, und mit den Mitgliedern zugleich erschien dann eine Kompagnie Insanterie und sänderte das Lokal durch ihre bloße Erscheinung. Endlich, als die Bürgerwehr sich auf das Erheben von Einspruch beschränkte und zur Verstheidigung des Rumpsparlaments keine Hand rührte, gaben die Mitglieder weitere Versuche aus.

Als nun die Versammlung in Brandenburg an der Havel wieder zusammentrat, wurde ihr die von der Regierung erlassene Versassung vom fünsten Dezember 1848 vorgelegt, und sie, die Nationalversammlung, war somit ihres Beruss ledig und aufgelöst.

Daß diese aufgezwungene Verfassung im Besentlichen, namentlich im Wahlmodus, einfach eine Abschrift bes von Walded, also bem Guhrer ber ängersten Linten, ausgearbeiteten Entwurfs war, erschien allen konservativen Elementen als ein großes Unglück. Nach einem solchen Siege brauchte fich, meinte man, das Ministerium Brandenburg-Manteuffel nicht die revolutionärste Verfassung zu eigen machen, sondern hätte können zum vereinigten Landtage gurudkehren. Ich mag bas Für und Wider hierzu nicht auseinandersetzen, benn es würde zu gangen Werken politischen und staatsrechtlichen Inhalts führen. Zu dem unerschrockenen Minister= präfibenten Grafen Brandenburg, der sich um die Ginzelheiten der Berfaffung und staatsrechtliche Fragen nie gefümmert hat, sondern stets nur Solbat gewesen ift, fam ein aufgeregter Konservativer und jagte: "Excellenz, es wird nicht gehen mit einer so bemofratischen Berfassung." "Ich glaube auch nicht", war die Antwort. "Ja aber um Gotteswillen, wenn es min nicht geht, was bann?" "Dann probiren wir was Anderes." "Dann fallen aber die Provinzen ab!" "Schön, dann erobern wir sie wieder."

Es wurde mir später eine poetisch flingende Lesart mitgetheilt, wie König Friedrich Wilhelm IV. den Grasen Brandenburg, der damals in Breslau kommandirender General war, zum Ministerpräsidenten genommen habe. Die Erzählung stimmt so sehr mit der Natur des Königs, daß ich sie für wahr zu halten geneigt bin.

Danach soll der König in der zweiten Hälste des Oktobers, tief bestümmert durch die steigenden Uebergriffe der Nationalversammlung, sehr verzweiselt und mit trüben Uhnungen in die Zukunst geblickt haben. Besonders die Nachgiedigkeit des Ministeriums Psuel, das er zu energischer Thätigkeit gegen die Nationalversammlung beauftragt habe, soll ihn haben

daran zweiseln lassen, einen geeigneten Staatsmann sinden zu können, der der schwierigen Lage gewachsen sei. Da habe die Königin ihm vorgestellt, er brauche nur einen energischen Mann, und einen werde er doch in seinem weiten Reiche sinden. Wer das sei, wisse sie nicht, aber er müsse ihn sinden. Nach einer schlassosen Nacht hat der König Brandenburg gewählt, der in Bressan durch Thatkrast und Strenge ohne Blutvergießen die Ordnung bewahrt hatte, obgleich dort auch Unruhen genug vorgesallen waren. Brandenburg erhielt die Berusung. Der alte Herr aber, der in der Begleitung des Marschalls York schon den Freiheitskrieg mitgemacht, antwortete, er sei nur Soldat, verstehe nichts von Staatsverwaltung und könne die Stellung als Ministerpräsident unmöglich aussüllen. Im Gegenstheil sühle er sich alt und invalide und bitte Seine Majestät auch als General um seinen Abschied. Da habe der König ihm solgenden Brief geschrieben:

I.

"Ener Excellenz bewillige ich hiermit den erbetenen Abschied."

"Als Chef Deines Hauses besehle ich Dir, augenblicklich, todt oder lebendig, zu mir zu kommen und das Präsidium des Ministeriums zu übernehmen."

(Graf Brandenburg war bekanntlich der Halbbruder Friedrich Wilhelms III., also der Oheim des Königs.)

Hierauf folgte Graf Brandenburg und jagte dem Könige, derselbe habe das einzige Mittel angewendet, welches ihn habe bewegen können, einen Posten anzunehmen, dem er sich nicht gewachsen sühle. Der König verstehe Alles besser als er, er werde thun, wie der König besehle, und wenn er Fehler mache, möge ihn der König wieder fortjagen, aber ihm die Fehler nicht übel nehmen, denn er sühle, daß er nichts verstehe von Allem, was zu dieser Stellung nöthig.

Wir blieben so lange in der Kaserne in Moadit, bis die Entwassung von Berlin beendigt war. In dieser Zeit hatte ich wieder einmal Bersanlassung, einer groben Indisziplin entgegenzutreten. Das tägliche Aussücken und Müßigstehen bei der Entwassung hatte den Thatendurst unserer Soldaten erregt und nicht gelöscht. Abends, wenn sie sich einmal in irgend einem Laden etwas kauften, nachdem der Dienst zu Ende war, famen sie wohl mit auswiegelnden Schwindlern zusammen. Die Mannsichaften, welche am ersten Oktober drei Jahre gedient hatten und entslassen zu werden hossten, aber noch bei der Truppe behalten wurden, bis die Ruhe in Berlin vollkommen gesichert sei, waren der Einslüsterung zugänglich, dies sei rechtswidrig. Dazu kam das heftige, ausbrausende,

stets in Schimpfreden sich bewegende Wesen unseres Hauptmanns und das betjende Element in dem Privatdiener des Premierlientenants Huseland.

Gines Morgens fehrte ich eben nach fechs Uhr aus bem Stall gurud, da fam mir ber Quartiermeister Jacobs, ein schüchterner Mann, ber an tes ertranften energijden Wachtmeisters Scharnhorft Stelle ben Wacht= meisterdienst versah, erschreckt nachgelaufen und sagte, ein Theil ber Mannschaften weigere sich, die Pferde zu puten, von dem Augenblick an, wo ich den Stall verlaffen. Dem Jacobs ichien ein Komplot vorzuliegen, in meiner Abwesenheit den Sauptmann burch solche Widersetlichkeit in ben Stall gu loden und bort zu überfallen. In meiner Unwesenheit wollten fie das nicht magen, denn fie mußten, daß ber größte Theil ber Batterie an mir hinge, aber bem Hauptmann allein würde Reiner belfen. Ich eilte fofort in ben Stall, nahm mir, ba ich jeden einzelnen Kanonier fo gut fannte, daß ich wußte, wie jeder bachte, fünf bis fechs ber Stärksten und Buverläffigsten gleich mit, ließ zwei ber Rabelsführer fassen und gleich auf die Wache schleppen, und während die Uebrigen ihren Dienst nun weiter thaten, blieb ich im Stall und sandte ben Quartiermeister gum Hanptmann, ihm ben Borfall zu melden. Als berfelbe fam, war Alles in Ordnung, ich ging dicht neben ihm im Stall auf und ab, bereit, gu seiner Vertheidigung die Waffe zu gebrauchen.

Bei der Untersuchung fam nicht viel heraus. Es gelang den Leuten, sich vor Gericht durchzulügen. Da mir aber Huseland sagte, er wisse von seinem Privatdiener Leberstrohm, daß solche Dinge sich wiederholen würden, so bewog ich Huseland, als ältester Offizier zum Hauptmann zu gehen und ihm Alles zu sagen, was er wisse.

Der Hanptmann v. Jasti fragte nur, ob der Missmuth der Mannsschaft politischer Natur sei oder nur persönlich gegen ihn gerichtet, und als Huseland ihm erklärte, daß nur des Hauptmanns häusige Schimpszeden der Grund der Misstimmung seien, antwortete Jasti: "Dann bin ich bernhigt. Ich werde die Folgen tragen, aber an meiner Art und Weise nichts ändern. Ich werde mich meiner Haut schon wehren, und die Untergebenen haben sich nach den Vorgesetzten zu richten."

Diese muthige Antwort nöthigte mir eine große Hochachtung vor dem Manne ab. Ich sing an ihn zu lieben. Auch er gewann Zuneigung zu mir, seitdem er sah, daß ich für ihn eingetreten war. Zuletzt wurden wir ganz gute Freunde, soweit Unterschied an Alter (sechsundvierzig und zweiundzwanzig) und Nang es zuließen. Zuwörderst aber ließ ich ihn nicht allein in den Dienst gehen, sondern begleitete ihn wie ein Schatten. Und wenn auch Huseland der Ansicht war, daß der Mismuth der Mannschaften nicht politischer Natur gewesen sei, so war ich doch froh, als die Zeiten minder politisch wurden, und die misvergnügten ausgedienten

Mannschaften in die Heimath entlassen werden konnten, ebenso, als Hufeland seinem Privatdiener eine andere Anstellung verschaffte.

In der Kaserne von Moabit lernte ich einen interessanten, geistzreichen, blassen Premierlientenant von der Garde-Reserve kennen. Er hieß v. Blumenthal. Als er Chef des Generalstades der Armee des Kronzprinzen 1866 und 1870/71 wurde, hatten wir noch mehr Berührungspunkte.

Im Laufe des Monats Dezember bezogen wir unsere Kaserne wieder. Die Truppe nahm den Winterdienst wieder auf, wie im vorigen Winter und wie alse Winter, als sei nichts vorgefallen.

Nur wir Offiziere wurden in eine fehr veränderte Lage gebracht. Gingebenk ber Majorsnacht und ber einmal aufgetauchten Ibee, bie Offiziere in den Stadtwohnungen zu überfallen, ordnete bas Gonvernement an, daß alle unverheiratheten Offiziere in den Rasernen wohnen sollten. Db darin Plats war ober nicht, das war gleichgültig. Es wurden eben mehrere Offiziere da hineingesteckt, wo bisher nur einer Platz hatte. So famen Lieutenant v. Rheinbaben, v. Selden und ich in eine fleine Wohnung, die aus einem einfenstrigen Schlafzimmer und einem einfenstrigen Bohnzimmer bestand. Unser Aufenthalt barin war recht bescheiden. Raum batten drei Betten in dem fleinen Kämmerchen Platz. Söchst ergöpliche fleine Vorfälle folgten baraus. Wenn der Gine, bei der Berichiedenheit des Dienstes, noch schlafen wollte, während der Undere sich schon anzog, fam es wohl vor, daß Letterer beim Waschen das naffe Sandtuch aus ber Hand und aus Mangel an Raum dem Schlafenden aufs Geficht legte, der dann, unangenehm erwedt, entsettlich fdrie. Das wedte nun wieder den Dritten, und so ging es alle Tage unter gegenseitigem Necken und Gelächter.

Die Bescheidenheit der Lebensführung stimmte mit der angenblicklichen Ebbe in meiner Kasse.

Als der politische Wendepunkt im März 1848 ersolgte, hatte ich durch den geselligen Verkehr in Berlin mannigsache Ausgaben gehabt, und wenn ich auch nicht gerade Schulden gemacht hatte, so war doch manche Rechnung noch zu bezahlen, und die Geschäftsleute brauchten alle Geld. Das Leben auf den Vörsern im Lanse des Jahres hatte mir so gut wie gar keine Ausgaben verursacht, und ich hatte die dringendsten Forderungen befriedigen können. Nun beschloß ich, auch serner so lange lediglich von meinem Lieutenantsgehalt zu leben, bis ich durch die von meinem Vater mir gesandte Zulage den letzten Psennig bezahlt haben würde. Das habe ich auch durchgeführt und dabei kennen gelernt, daß es möglich ist, und gelernt, wie man den letzten Psennig verwerthet. Dabei ging ich in alle Gesellschaften, anch zu Hose, wohin ich bei meiner ausgedechnten Bekanntsschaft geladen wurde. Aber ich ging hübsch zu Fuß hin und zurück. Zu

einer Droschke hatte ich nie Geld. Ein Theater betrat ich damals nie, auch sonst war von kostspieligen Vergnügungen nicht die Rede.

Ich kann nicht behaupten, daß ich mich in dieser Zeit minder glücklich gefühlt hätte, als da ich mir keine Entbehrungen auferlegte. Im Gegentheil, da wir alle Drei in derselben Lage waren, so waren wir auch recht vergnügt dabei und belustigten uns über den Erfindungsgeist, der uns Sparsamkeit lehrte.

So wurde uns allen Dreien von der Garnisonverwaltung das jedem Offizier zustehende Holz und Licht gewährt. Da wir es aber nicht versbrennen konnten, sondern eine Portion genügte, um die kleine Wohnung über und über zu heizen, so stimmten die Anderen dem Vorschlage bei, den ich machte, für Zwei das Holz und Licht in Gelde zu empfangen. Diese Summe, sür Jeden zwei und einen halben Thaler monatlich, verswaltete ich und beschaffte dasür das Frühstück sür alle Drei. Drohte das Geld am Ende des Monats nicht zu reichen, dann wurde der Kassee dünner und ich vertröstete die Tabler auf den Beginn des nächsten Monats.

Unser Mittagessen erhielten wir damals im Offizierkasino für den unglaublich geringen Preis von fünf und einem halben Thaler monatlich, und da wir uns aus Mangel an baarer Münze das zweite Frühstück abgewöhnten, abends aber sast täglich in geladenen Gesellschaften bewegten, so betrug die Ausgabe für die Nahrung nur sünf und einen halben Thaler vom Gehalt. Als Getränk diente meistens Wasser, selten Bier und nur ausnahmsweise Wein. Es reichte somit das Lieutenantsgehalt von sünfsundzwanzig Thalern, zweiundzwanzig Silbergroschen und sechs Pfennigen mit der an Stelle des Servises uns gewährten halben Kommandozulage von vier Thalern monatlich so eben hin, um die nothwendigsten Lebenssbedürsnisse zu befriedigen, nämlich:

| Aleiderabzug monatlich |  |  |   |  |  | 10 T      | haler, |
|------------------------|--|--|---|--|--|-----------|--------|
| Mittag                 |  |  |   |  |  | $5^{1/2}$ | =      |
| Burschenzulage         |  |  | ٠ |  |  | 2         | =      |
| Leibwäsche             |  |  |   |  |  | 3         | =      |

Summa Abzüge 201/2 Thaler.

Es blieben somit monatlich nenn Thaler, sieben Silbergroschen und sechs Psennige für Handschuhe, Halsbinden, Abendbrot (ausnahmsweise), Wein, Bier, Tabak, Sattelreparatur und andere außergewöhnliche Ausgaben.

So endete dem Lieutenant bas Jahr 1848 recht bescheiben.



## Sweites Buch.

Praktischer Dienst bis zur Rückkehr von der Kriegsschule 1853.







## 1. Im Regiment.

1849.

Das neue Jahr brachte uns einen neuen Obersten. Das Interregnum bes schwachen Majors v. Wedell hörte endlich auf. Der Oberst v. Hahn war Kommandant von Mainz und Infanterie-Brigadekommandeur geworden, ein ungeheneres Ereigniß für die Artillerie der damaligen Zeit.

Unfer neuer Oberft war ein fleines Männchen mit geziertem und gierlichem Betragen, ber auch immer bas Gigenichaftswort "offizierlich" im Munde führte, was wir natürlich in "o wie zierlich" übersetzten. Er iprach jehr gewählt, huftelte zwischen allen jechs Worten einmal, und wenn er Zemandem etwas Unangenehmes gesagt hatte, pfiff er sich ein Liebchen. Er hieß v. Anobloch und hatte früher ichon in ber Garde-Artillerie gestanden. Das Offizierforps wurde ihm im Offizier-Speisesaal vorgestellt. Hierbei war meine erste Begegnung mit ihm von feinem gunftigen Borgeichen begleitet. Ich fiel ihm mit meinem bartlofen Gymnafiaftengesicht natürlich auf, noch mehr mit meinem Johanniter-Orden. Er stellte fich vor mich hin, hüftelte zweimal und fagte: "Ihr Name, Herr Lieutenant?" Ich fagte: "Pring gu Hobenlobe." Er trat brei Schritt gurud, machte ein tiefes Kompliment, ich ein noch tieferes, barauf machte er ein zweites, ich ebenfalls, er leistete ein brittes, ich blieb auch bas nicht schuldig. Dann hob er sich auf die Spitzen, um ebenso groß zu sein wie ich, obgleich ich nicht fieben Boll maß, und fagte, indem er meine Suffpipen von oben herab verächtlich anfah: "Hm, hm, haben Sie, hm, hm, bas Artillerie-Diffgierseramen auch gemacht?" 3ch antwortete furg: "Bor drei Jahren." Bir tanichten noch zwei Komplimente aus, und er wendete sich weiter. Ber ein Prenfisches Offizierkorps kennt, wird sich bas Richern in bemfelben mahrend biefer grotesten Scene ohne Beschreibung benten. Mir war ansangs auch jehr lächerlich zu Muthe, aber ich bezwang mich. Daß mich bas Männchen aber banach fragte, ob ich überhaupt jenes Examen gemacht habe, welches als bas beste je bestandene mir einen Orben gebracht hatte, den ich trug, das hatte mich geärgert. Die Kameraden neckten mich nachher damit, welch griesgrämiges Gesicht ich ihm gemacht hätte. Er aber ärgerte sich, daß er sich falsch benommen hatte, und verzieh mir das nie. Solange er mein Vorgesetzter war, fühlte ich es.

Im Lanfe des Winters hatte ich nicht allzu viel Dienst. Wir waren vier Offiziere bei der Batterie, anßer dem Hauptmann. Ich besuchte daher die Gesellschaften und Bälle, welche trotz der revolutionären, unsuchigen Zeit immer noch stattfanden, fleißig und hatte außerdem noch Zeit, Privatunterricht in der englischen Sprache zu nehmen.

Mein Lehrer, Mr. Donald Style, war eine eigenthümliche Erscheinung. Er war von seinem Bater behufs Studirens nach Berlin geschieft und gehörte ber beften Gefellichaft an. Gein Bater gab ihm ebenfo viel Geld wie der meinige mir. Mr. Style studirte fleißig auf der Universität, aber angerbem gab er englischen Sprachunterricht, so bag er fich in Berlin seinen Unterhalt u. f. w. selbst erwarb und das väterliche Geld für die drei Sommermonate sparte, um dann interessante Reisen durch Europa zu machen. Er fprach das Englisch ber guten Gesellschaft, war beshalb ein sehr gesuchter Lehrer und vertehrte in der vornehmen Welt. Daß er wie ein Deutscher ohne Accent Deutsch sprach, erleichterte ihm den Vertehr. In Hoffreisen, 3. B. auf einem Ball beim Englischen Gesandten, Graf Westmoreland, tauzte er mit, und es fam vor, daß ich in der Française mit meinem Englischen Sprachlehrer vis-a-vis tanzte. Ich trieb diesen Sprachunterricht mit viel Cifer, und nach einigen Jahren, auf ber Rriegsakademie, war ich im Stande, die Deutschen Geschichtsvorträge auf Englisch nachzuschreiben. Schabe, daß ich nie Gelegenheit gehabt habe, rechten Ruten von diesem Studium zu ziehen, da ich nie nach England ge= rathen bin.

Bon den Vällen dieses Winters ist mir der sehr schine Ball bei der Gräfin Rossi besonders im Gedächtnis geblieben, den sie zu ihrem Abschied von Berlin gab. Diese merkwürdige Frau, vormals als Sängerin Sontag durch ganz Europa berühmt, hatte den Sardinischen Gesandten Grasen Rossi geheirathet. Das Shepaar lebte auf einem großen Juß und gab mehr Geld aus, als es einnahm. Es hatte mehrere Kinder. Das Bermögen, das sich die Gräsin durch ihre Stimme versdient hatte, schwolz sichtlich. Da war ihnen vor einem Jahre eine Geldspekulation vorgeschlagen worden, die sehr gewagt war. Sie redete ihrem Manne zu, die Spekulation zu wagen, mit dem Versprechen, im Fall des Mißlingens das Vermögen durch Singen wieder zu erobern. Darüber kam die Katastrophe von 1848, die Spekulation mißlang also, 1849 sollte gezahlt werden, und die Famisie Rossi ward bankerott. Vorher aber gab sie noch einen großen Vall und verließ dann Verlin, wanderte auf den

Bühnen Franfreichs, Englands und Amerifas nunher, bis jedes ihrer Kinder ein Vermögen von 200 000 Thalern hatte. Als sie dieses ihr angestrebtes Ziel erreicht hatte, auf der Höhe ihrer zweiten fünstlerischen Ruhmeslaufbahn, ereilte sie der Tod plötlich 1854 in Mexifo nach einem Cholerafrankenlager von wenigen Stunden.

Mein geringer Dienst ward vier Wochen vor der Detailbesichtigung, Die ber gefürchtete General v. Jenichen abhielt, in etwas baburch vermehrt, daß mir die Reiterabtheilung des Lieutenants Braun übergeben wurde, welcher Lettere an einer langwierigen Krankheit daniederlag. Braun hatte nur mit der Hetpeitsche in der Bahn gestanden und alle Pferde verdreht gemacht. Dazu fam, daß mir die Stunde von fechs bis dreiviertel sieben Uhr morgens zufiel, als es noch dunkel war. Nach acht Tagen melbete ich bem Sauptmann, ich hatte meine Reiterabtheilung gum ersten Male gesehen und babei entdeckt, daß fein Reiter etwas fonne und fein Pferd einen regelmäßigen Tritt gebe. Der Hauptmann fuhr zornig auf: "Wie fommt es, daß Sie die Neiter heute zum ersten Mal gessehen?" — Antwort: "Weil heute Mondschein war." — Ich gab mir in ben folgenden Wochen alle erdenkliche Muhe, aber felbst ein Berenmeister hätte unter Diesen Berbaltniffen nichts leiften fonnen. 3ch mar fehr betrübt und fah es fommen, daß ich mich vor meinem Gönner, bem General v. Jeniden, blamiren murbe. Aber ber alte Wachtmeifter Scharnhorft tröftete mich mit ben Worten: "Laffen Sie bas nur gut fein, es wird icon gemacht, es wird gang gut gehen."

Der gefürchtete Tag ber Besichtigung fam heran. Jenichen besich= tigte Die Refruten gnerft in ber Bahn in zwei Abtheilungen. Ich revidirte meine traurige Abtheilung "alter Reiter" vor der Thure, wischte jedes Stäubchen von jedem Bügel, als die zweite Refrutenabtheilung einrückte, und fah kummervoll der nächsten halben Stunde entgegen, da fam die erfte Refrutenabtheilung ichweißbededt aus der Bahn, die zwölf besten, ruhigsten, frommsten Pferbe ber Batterie. Der alte Bachtmeister idrie zu fünf Reitern meiner Abtheilung, welche bie unrittigften Pferbe hatten: "Schnell runter!" In großer Sast wurden die eben vorgestellten Pferde trotten gerieben, glatt geftriegelt, meine Reiter branfgefett, die Bügel verpaßt, die Gesellschaft rangirt, von Renem abgebürftet, und als wir eben fertig waren, flogen die Thuren auf und ich mußte einrücken. Ich war sprachlos vor Erstaunen über Diesen wohlgeleiteten Betrug und gab mein Kommando mechanisch. Die Pferde gingen wie die Lämmer. Der General lobte mich jehr. Ich schamte mich innerlich wie ein begoffener Pubel ob biefes Schwindels, ob diefes Lobes, aber ich magte auch nicht die Wahrheit zu fagen und damit meinen Sauptmann und ben alten braven Wachtmeifter Scharnhorft an ben Pranger zu ftellen, ihnen

gar eine kriegsgerichtliche Untersuchung zuzuziehen. Schon als ber alte Jenichen sagte: "Mertwürdig, wie ähnlich der Fuchs hier an der Tete dem Fuchs ist, der bei der ersten Retrutenabtheilung an der Quene ging", da waren der Hamptmann und der Wachtmeister erbleicht. — Ich saher, an welchen Fäden Renommee, Ruhm, Ehre und Lob hängen. Ich glaubte damals, das käme nur im Frieden vor. Später sernte ich fennen, daß es damit im Kriege noch viel schlimmer zugeht.

Bald darauf nahm der alte General v. Zenichen den Abschied. Wir gaben ihm zum Abschied ein Fest in der Kaserne, bei dem er unter den Kameraden sehr gemüthlich war und es uns gelang, ihn sehr zu erheitern. So gesürchtet er war, so sehr ward er auch verehrt und geliebt. Ich hatte allen Grund, über seinen Abgang sehr betrübt zu sein, denn ich hatte nun noch einen Gönner weniger unter den Vorgesetzten. Zunächst wurde die Stelle nicht besetzt, und unser Oberst v. Knobloch verwaltete die Geschäfte der zweiten Artillerieinspestion nebenher. Ich sollte bald empfinden, daß er es mir nachtrug, wie er sich mir gegenüber bei der Vorstellung des Ofsiziersorps bloßgestellt hatte.

Gines Tages im Frühjahr, während ich mich auf ben Sommer freute mit seiner vielverheißenden Thätigkeit, kam der Adjutant zu mir und fagte, der Oberft habe mich zur Dienstleistung zur Artillerie-Prüfungskommiffion (derjenigen Kommiffion, welche alle neuen Erfindungen prüfen muß) vorgeschlagen. Ich war außer mir. War mir ein solches Kommando ichon vor einem Jahre, obgleich mein Bonner Jenichen mich badurch in seiner Rähe haben wollte, an sich sehr zuwider, um so mehr widerstrebte es mir jetzt, wo es an allen Grenzen der Monarchie nach Krieg drängte und ich, wenn erft zu den Gelehrten abkommandirt, gewiß nicht zur praktischen Thätigkeit tommen konnte. Ich fragte also ben Abjutanten, ob nichts bagegen zu machen fei. Er antwortete mir, ich fönne gar nichts thun. Der Oberst sei außer sich vor Zorn, daß er überhaupt einen Offizier dorthin ichiden muffe, und habe mich ausdrücklich bestimmt, benn ich sei aggregirt, und einen Aggregirten könne er boch gu nichts Gescheitem gebrauchen, übrigens hätte ich fein Vorrecht vor den Anderen und müsse hingeben, wohin er mich sende. Ich könne zum Obersten geben, aber ich müsse barauf rechnen, daß er mich zur Treppe hinunterwersen werde, wenn ich Gegenvorstellungen machte. Ich ging also nicht zu ihm.

Die Generalinspettion genehmigte das Kommando, und ich meldete mich beim Obersten. Derselbe sagte mir, er habe mit Vergnügen meinem Bunsche willsahrt, zu diesem Kommando auserwählt zu werden. Ich war sast sprachlos vor Erstannen über diesen Hohn und antwortete ihm, ich sei nach meinen Bünschen nicht gestragt worden, dieselben seien aber

auf das Gegentheil gerichtet. Er that sehr erstannt und sagte: "Da bin ich ja ganz falsch berichtet", worauf ich ihm trocken entgegnete: "Ich kenne Ihre Berichterstatter nicht."

Die Erbärmlichkeit des Oberften erreichte ihren Söhepunkt, als ich ihn verließ, der Adjutant mir aber auf der Treppe nachlief und mich fragte, ob ich mich beim Generalinspetteur, Pringen Abalbert, melben würde. Ich fagte, das fei mein Recht wie meine Pflicht, denn das Rom= mando fei von der Generalinfpettion befohlen. In Diefem Falle, meinte der Abjutant, ließe ber Oberst mich ersuchen, ihm nicht Unannehmlich= feiten zu machen, benn er habe in ber Gingabe gemelbet, bag ich bas Rommando gewünscht, und ich würde doch das nicht bestreiten. ichaumte vor Buth über Dieje Trenlofigteit und fagte nur dem Mojutanten: "Ich, meinestheils, verschmähe es, dienstlich zu lügen." - Damit ging ich zum Prinzen Abalbert. — Leider war er nicht im Palais und ich mußte meine Meldung aufschreiben. Gein damaliger Chef des General= stabes, Oberst Ende, Bruder bes berühmten Aftronomen, mar mir zwar auch nicht hold, denn er haßte jeden Adligen bei der Artillerie, um wie viel mehr einen Pringen, aber er liebte auch meinen Obersten nicht, mit bem er von altersher auf gespanntem Tuße stand. — Ich meldete mich also auch bei Ende. Derselbe fragte mich höhnisch: "Na, Gie haben sich zu diesem Kommando gemeldet?" Ich antwortete ihm, daß ich nicht gefragt sei, und meine Bunfche auf baldige Ablösung gerichtet seien. Wie ich gehört habe, ist infolgedeffen der Oberst v. Anobloch durch den Bringen Abalbert bei ber nächsten Gelegenheit auf bas Empfindlichste getadelt worden, mit dem Befehl, wenn ich einige Monate bei dem Kom= mando fei, baldigft meine Ablöfung zu beantragen.

Aber einige Monate lang mußte ich immer bei dem langweiligsten aller Kommandos verbleiben. Während der interessanten historischen Zeit, in der unserem Könige aus Franksurt die Dentsche Kaiserkrone angedeten wurde und Brandenburg das historische "Niemals, niemals, niemals!" ries, während der Krieg in Schleswig von Neuem eutbrannte, während Preußische Truppen in Oresden den Ansstand niederschlugen, während die Ueberresse der Franksurter Nationalversammlung in Baden einen Ausstand organisirten und unser Prinz von Preußen, eine Armee kommandirend, diesen Ausstand im schnellen glänzenden Siegeslauf niederschlug, mußte ich über unpraktische Ersindungen Proben anstellen und die Reinschriften von dicken Akten vergleichen, die mit gebührender zopsmäßiger Länge und Breite als Beilagen zum Bericht bewiesen, daß diese Ersindungen nichtstaugten. Da mußte ich ein Dutzend Entsernungsmesser auf Unbrauchbarsteit untersuchen, ich mußte unzählige Notationsberechnungen machen und abschreiben, ich mußte auf dem Schießplatze bei glühender Hitze tagelang

aushalten und jede Stunde einen Schuß absenern lassen und Abscissen und Ordinaten messen und eintragen, ich mußte acht Bormittage hintereinander den Bericht über die Granaten mit ellipsvidaler Höhlung und erzentrischem Schwerpunkt mit der Urschrift vergleichen, daß mir schwindlig wurde. Denn die Prüfungskommission bestand damals aus drei Arten von Offizieren: erstens Mitgliedern, die vornehmlich in der Sigung am Mittwoch von früh nenn dis nachmittags vier Uhr schwatzen, zweitens Assissifisenten, welche in der Sigung bei den Abstimmungen über die Beschlüsse feine Stimme hatten, denen aber die schriftlichen Gutachten überstragen wurden, und drittens zur Dienstleistung kommandirten jungen Offizieren (wie ich), denen von den Mitgliedern und Assisieren alle Arbeit übertragen wurde, die diese eigentlich machen sollten.

Wenn noch wenigstens die Mitglieder der Kommission militärisch und geistig bedentende Männer gewesen wären, dann hätte man von ihnen etwas lernen können. Das war aber nicht der Fall. Im Allgemeinen kommandirte man damals als Mitglieder zu dieser Kommission Offiziere, die im praktischen Dienst nicht zu brauchen waren. Die Beschlüsse der Kommission sielen daher damals auch immer so aus, daß sie von der Generalinspettion und vom Kriegsministerium verworsen wurden, und die Königliche ArtisseriesPrüfungskommission war die verlachteste Behörde der damaligen Zeit.

Den Borfit führte eigentlich ber Inspettenr ber zweiten Artillerie= inspektion. Rach Jenichens Abschied war Dieje Stelle aber noch nicht besett, und der Borsit ging auf das älteste Mitglied, den Direttor der Artillerieschule, Oberst Wittid, über. Dieser war mir schon von der Schule befannt. Gin gang unfähiger, unentschloffener, gedachtnisschwacher tanber und halbblinder Mann, der nie wußte, wovon die Rede war. Da war noch als Mitglied der alte Oberst Grapow. Man gab ihm selten ein Referat, weil er nichts fonnte. Hier und da aber mußte er über Dinge von unerheblicher Bichtigkeit einen Bericht machen. Da fam es denn vor, daß er einen schönen Bericht im Plenum zur Unterschrift vor= Auf die Bemerfung eines Mitgliedes, daß, soviel er sich erinnere, bei den Schiegversuchen sich das Gegentheil herausgestellt habe, fagte er gemüthlich: "So? Ra bas schadet nichts. Da setze ich überall noch ein »nicht« vor das, was ich geschrieben, und dann wird's stimmen." Das große Wort führte der Hanptmann Hartmann, der später als General den Abschied nahm und geabelt wurde, Bater des Philosophen Ednard v. Hartmann, dem er sein Geld und seinen Grad von Bescheidenheit ver= erbt hat. Bater hartmann bewegte sich immer in bombaftischer Breite und gab jedem Ding ein so langes, bezopftes wiffenschaftliches Rleid, daß man von dem Ding felbst nichts mehr fah. Er erfand später die Turbingeschoffe, welche nie zur Unwendung gefommen find, weil fie ben Schützen ebenjo gefährdeten wie den Jeind. Er hatte wesentlichen Antheil an der Konstruttion ber Bombenfanonen, die nie gebraucht worden sind, sondern bald wieder abgeschafft werden mußten. Er ftieß mit ber Zunge an und lifvelte im Anfang seiner Rebe leife, benn er verlangte und erwartete, baß ihm Alles laufde, aber im Gifer tonnte er brüllen wie ein Stier. Sein oft wiederholter Bahlfpruch war: "Nur die Schufte find beicheiben." - Der Kenerwertsmeifter Buich (fpater Oberft, damals Sampt= mann) hatte einen Bart jum Burchten, gudte mit ben Augenbrauen wie ber General Kantschufowsti in ber Operette Fatiniga; er war febr ftolg auf feine Rafeten, und als man auf bem Schiegplat bemerfte, daß bie Rafeten zweitansend Schritt rechts und links vom Ziele abwichen, bas fie treffen follten, ichrieb er bies trimmphirend in seinen Bericht und folgerte, daß er somit burch einen einzigen Schuß einen Raum von viertaufend Schritt Breite unficher mache. And mein erfter Batteriechef, ber nun= mehrige Major Rehl, war Mitglied ber Kommiffion. Er hatte fich ben Ruf angemaßt, viele Sprachen sprechen gn fonnen. Englisch und Frangofisch sollten auch bazu gehören. Alls ich einmal eine Konversation darin mit ihm begann, gerieth er in arge Berlegenheit. Ich mußte fpater oft an Dieje Gesellschaft benten, wenn Belmerding im Theater fagte: "Berr Gott, wie groß ift bein Thiergarten!"

Einen bedentenden Ropf hatte die Kommission damals doch. Es war der furz vorher zum Hauptmann beförderte Neumann. Er war der Sohn bes Gartners meines Onfels Engen, Herzogs von Bürttemberg, aus Carleruhe in Oberichlesien, hatte fich ohne Mittel zum Offizier hinaufgearbeitet, war ein mathematisches Genie und unendlich fleißiger Arbeiter. Nur war er jo gründlich, daß er nie eine Frage zum Abschluß brachte. Er hat später die größte Arbeit bei ber Konstruftion unserer gezogenen Geschütze geleistet und hat um diese Erfindung das meiste Ber= bienst. Aber er würde damit heute noch nicht aus dem Bersuchsstadium heransgefommen sein, hatte ihn ber nachherige General Ende nicht an zu großer Grundlichfeit gehindert. Er gerieth oft in Streit mit hartmann, dem er an Beift und Kenntniffen überlegen war, ber ihn aber an Big und Sprachgewandtheit überflügelte, fo daß Neumann meift unterlag. Er war eigenfinnig und schwer zu behandeln. Seiner Berdienste wegen wurde er General, geabelt und später Prafes biefer Kommiffion in einer Zeit, wo diejelbe in hohem Unjehen ftand. Aber fein Gigenfinn verleitete ihn zu respettwidrigem Auftreten gegen bie höchften Behörden und machte ihn ichlieflich unmöglich. Mich interessirte ber bedeutende Mann noch aus einem anderen Grunde. Er war bei einigen Bersuchen als Reserent mein Borgesetter. Der Sohn bes Gartners meines Ontels fommandirte mich, und zu dieser Zeit schricen die Freiheitshelden, unsere Armee sei zu aristokratisch und müsse demokratischer werden!

And Oberst v. Kunowty (später General) war von scharfem Berftand und einer auf langer Ersahrung gegründeten Kenntniß des Materials. Aber er war entsetzlich trocken und ebenso pedantisch wie seine Kollegen der Kommission.

Diese Herren waren von einer merkwürdigen Citesteit beseelt. Sie setzen ihren höchsten Stolz darin, sich dadurch ein ewiges Denkmal zu setzen, daß ihr Name bei irgend einer Erfindung dienstlich genannt wurde. Da gab es "Hartmannsche Geschosse", "Richtersche Zeitzünder", "Thonetsche Räder", ja sogar "Oberst v. Kunowsky verbesserte Neibeschlagröhren".

Mich interessirte von Allem, was ich in den wenigen Monaten bort erlebte, nur Gins, und an diesem Ginen entstand das Interesse doch erft später. Ich führte den ersten Versuch mit einem aus Bufftahl gefertigten, von dem damals noch recht unbekannten Ernpp gelieferten 3pfündigen Rohre aus, welcher Berinch die Grundlage der Konftruktion unserer gezogenen Geschütze bildete. Rachdem das Rohr die nöthige Haltbarkeit gezeigt hatte, jollte es gesprengt werden, damit man sehen konnte, wie sich das nenersundene Material beim Sprengen verhielt. Bei diesem Sprengversuch sehlte wenig, daß wir ums Leben gekommen wären. Mit jedem Schuß wurde die Pulverladung vermehrt. Zur Sicherung wurde bas Rohr in eine Grube gelegt und, nachdem alle Anwesenden in einen bombenfesten Schutzraum getreten waren, ber Schuß mittelft eines langsamen Leitseuers abgeschoffen. Schon hatte das Rohr einen Schuß ausgehalten, bei dem das Pulver fast bis zur Mündung reichte. Das Rohr war durch den Rückstoß aus der Grube herans rückwärts bis zwanzig Schritt weit in den Wald geschlendert. Die Gelehrten waren der Mei= nung, nun könne das Rohr nicht gesprengt werden, denn ein Mehr von Bulver würde eher herausgeschoffen, als es in Brand gerathe, tonne also die Gewalt des Schuffes nicht vermehren. Dennoch wurde auch diefer letzte Schuß abgefenert, um dem vorher für den Bersuch aufgestellten Schema zu genügen. Wir traten in den Sicherheitsstand, die Erplosion erfolgte und wir traten wieder heraus, ficher, teine Beränderung zu finden, denn der Knall unterschied sich in nichts von dem Borhergehenden. Wir kamen an die Sprenggrube, aber unser Kanonenrohr war spurlos verschwunden. Auch rüdwärts lag es nicht, wo es vorher gelegen hatte. Mit einem Male hörten wir ein Geräusch in der Luft. Der Major Teichert faßte mich franthaft am Urm und fagte: "Horchen Sie." Ich fagte: "Das find wilde Enten." — "Bewahre!" fagte er. Das Saufen wurde ftärker und bald fiel ein Regen von Eisenstücken um uns herum aus der Luft

herab. Ein Stück von dreißig bis vierzig Pfund Schwere fuhr zwei Schritt von Major Teichert und mir zwei bis drei Fuß tief in die Erde. Von den Kanonieren und Offizieren wurde aber wunderbarerweise Niemand verletzt. Das Geschützvohr war gesprungen. Es hatte vierhundertsfünfzig Pfund gewogen. Die wiedergesundenen Stücke wogen aber zussammen nicht viel über hundertsünfzig Psund. — Später hat es mir viel Spaß gemacht, sagen zu können, daß ich das erste Gußstahlrohr von Krupp probirt und gesprengt habe.

Damals aber waren mir das ganze Treiben und der Dienst bei dieser pedantischen Kommission in hohem Grade zuwider, und ich sehnte mich nach der Ablösung, um so mehr, als ich gehofft hatte, wenn ich im Dienst der Truppe gewesen wäre, als Ordonnanzossizier mit in dem Gesolge des Prinzen von Preußen dem Badischen Feldzuge beiwohnen zu können. Darans wurde nun nichts. Ich mußte mich bei den Pedanten langweisen und holte mir in der Glüchsitze des Schießplatzes durch das Liegen auf dem ausgedörrten Erdboden bei langwierigen Bersuchen das kalte Fieder.

Wer diese Krankheit nicht durchgemacht hat, kann sich auch keinen Begriff von der Qual machen, die sie bereitet. Dazu hat die auf die Sekunde pünktliche Wiederkehr der Anfälle etwas Unheimliches. Bei mir kann der Frost einen um den anderen Tag Punkt zwölf Uhr mittags; ich klapperte bis abends sechs dis acht Stunden lang, nachts ersolgte Hige und Delirium, den anderen Tag große Mattigkeit. So ging es sort, dis gewaltige Dosen von Chinin das Fieber vertrieben. Aber nach einundzwanzig Tagen Punkt zwölf Uhr mittags war es wieder da. Nun drängte der Arzt auf Auftveränderung und verlangte, ich solle auf Urland gehen, sobald er mir wieder durch Chinin das Fieber vertrieben haben würde.

Das Fieber blieb aus, und ich ging, es war ein Sonntag, auf Parole, beging in einem Anslug von Bertranensseligkeit den politischen Jehler, mich persönlich beim Obersten gesund zu melden (ich war inswischen von der Prüfungskommission abgelöst und zur Truppe zurücsgefehrt), und sagte dem Obersten das Urtheil des Arztes, indem ich um Urlaub zu meinen Eltern bat. Der Oberst maß mich von Kopf bis zu Insund sagte: "Sie haben sich gesund gemeldet, ich gebe Ihnen keinen Urlaub, Sie werden Dienst thun."

Es war Juli. Den folgenden Morgen früh 4 Uhr marschirten wir auf den Schießplatz. Es fand eine Uebung statt, welche "Belehrungssichießen" hieß, und es sollte zur Belehrung mit exzentrischen Granaten geschossen werden, eine Neuheit, die ich soeben bei der Prüsungskommission gründlich durchgemacht hatte. Früh war der Premierlieutenant eben abstommandirt, und ich mußte in seiner Vertretung die Unterossiziere der

Batterie hinausführen. Während ich mit ihnen ritt, fam der Sauptmann und fagte mir, ber Premierlientenant habe die letzten Tage bei feiner Brant die Zeit verfännt, um die Unteroffiziere über das zu unterrichten, was beute geschäbe, ich solle schnell die Unteroffiziere auf dem Schieftplats in Renntniß setzen. Ich fagte, ich wisse zufällig genan Bescheit, und eilte auf den Schiefplats, die nöthige Zeit zu gewinnen, che bas Schiefen begänne. Raum hatte ich aber absitzen lassen und mich geräuspert, um meine Beisbeit auszuframen, da fam auch unser fleiner Oberst in der Karriere auf mich losgeritten, sprang vom Pferde, that den erften drei Unteroffizieren Fragen über die liebung, und da er nur Unwiffende fand. fuhr er mich in Gegenwart der Unteroffiziere mit den härtesten Worten an, die man einem Offizier sagen fann, sprang aufs Pferd, ohne mir Reit ober die Möglichfeit zu lassen, etwas zur Aufflärung zu sagen, pfiff ein Lied aus der "weißen Dame" von Boieldien und ritt fort. — Mir war in meiner gangen Dienstzeit eine solche Behandlung nicht vorgekommen. Matt, wie ich von den Fieberanfällen war, konnte ich mich erst nicht recht befinnen, was zu thun sei, ohnedies verbot die Disziplin jeden Schritt der Beschwerde, ehe der Dienst beendet war. Ich unterrichtete also meine Unteroffiziere. Che aber das Schießen vorüber war, brach ich vor Mattig= feit und Erregung zusammen, wurde auf bem Schiefplatz in ärztliche Bebandlung gegeben und in den heftigsten Fieberphantasien bewußtlos nach ber Stadt zuruckgefahren. Der Arzt glandte icon, er habe es mit einem Nervenfieber zu thun. — Rach neuen drei Fieberanfällen hatte ich Zeit, zu überlegen, was zu thun. Meine schwere Erkrankung hatte mich der Frift von drei Tagen berandt, in der ich meine Befchwerde aubringen durfte. Ich schrieb also ein Urlaubsgesuch und bat gleich um einen Urlaub von drei Monaten. Die Bewilligung eines solchen Gesuchs hing nicht vom Obersten, sondern vom Pringen Adalbert ab, der Oberst mußte das Gesuch also weiter geben. Bu bem Gesuch aber gab ich genau an, wie ich zu so schwerer Erfrankung gefommen, wie mir der Urland verweigert sei, und belegte alle Angaben durch Atteste. Dies Gesuch sandte ich mittags an den Obersten. Denselben Tag, abends fünf Ilhr, fam der Adjutant zu mir in die Wohning und fagte mir: "Sie haben drei Monate Urlant, fönnen noch heute abreifen. Jede Meldung ift Jonen zu Ihrer Schonung erlassen."

Der Justanzenzug der Eingabe geht sonst nicht so schnell. Ich ersuhr, was der Oberst gemacht hatte. Mein so abgesaßtes Urlaubsgesuch wollte er um feinen Preis zu den höheren Vorgesetzten gelangen lassen, damit dort nicht befannt würde, wie er mit den Offizieren umging. Verklagt war er ohnedies schon mehrere Male. Er nahm also mein Urlaubszgesuch in die Hand, eilte damit zum Prinzen Abalbert, erzählte ihm, ich

hätte durch übertriebenen Diensteifer nicht genug für meine Gesundheit gesorgt, mich, statt auf Urlaub zu gehen, gesund gemeldet, mir dadurch Rücksälle zugezogen und sei nun gefährlich frank, so daß eine schleunige Lustveränderung für die Rettung meines Lebens nöthig sei. Der Prinz war sehr erbaut davon, daß der Oberst so für seine Offiziere sorge, genehmigte den Urlaub unter Verzicht auf die schriftliche Eingabe, und ohne das Gesuch weiter genau zu lesen, bestimmte er auf Bitten des Obersten, daß ich mich zu meiner Schonung nicht abzumelden brauche, denn dem Obersten sag viel daran, daß ich setzt nicht persönlich vor den Generalzinspekteur gesange. Weine Zuneigung zu diesem Obersten wurde dadurch nicht vermehrt.

Meine Beziehungen zu ihm waren und blieben gang eigenthümlicher Natur. Bald nachdem er bas Kommando ber Brigade übernommen hatte, eröffnete er fein Baus alltäglich für alle Offiziere berfelben; biejenigen Offiziere, welche überhaupt in Gefellschaften verfehrten, gingen aljo zuweilen abends in feine Familie. Selbstverftandlich gehörte ich bagu. Run hatte er eine Fran, die recht lebendig und liebenswürdig, gescheit und unterhaltend mar, dazu drei erwachsene Töchter, von benen die älteste, Celma, flug, fein, fast zu gelehrt, die zweite, Thefla, äußerst lieblich und angenehm, die jungfte, 3da, zwar ftumm wie ein gifch, aber fing und beobachtend und, wenn sie etwas fagte, stets witig war. Eigentlich schön war feine von ihnen, aber geselligeangenehm waren fie alle, und bie Mutter bildete mit biefen brei Töchtern ein harmonisches Ganges, was ben Berfehr mit ihnen höchst angenehm gestaltete. Dagu fam die große Un= gezwungenheit in materieller Beziehung. Die Familie gab fichtlich nicht mehr aus, als fie hatte, und man hatte bas Befühl, fie nicht zu beläftigen, wenn man bei ihr verkehrte. And war man damals noch nicht jo an= spruchsvoll oder verwöhnt wie jest, wenn man irgendwo einen Abend zubringt. Man erhielt eine Taffe Thee, etwas Butterbrot und Schinfen, und wenn es fehr hoch herging, wurde "noch ein Gichen" spendirt, wie bie Fran v. Anobloch fagte. Un Bein bachte Niemand, nicht einmal Bier wurde vorgesett. Um so häufiger verbrachte man bort seinen Abend, wo man wußte, daß man gern gesehen war, ohne zur Last zu fallen. Es war merkwürdig, daß sich aus bem damaligen Berfehr feine Che entwickelte. Mein Freund Ribbentrop (fpater Inspetteur in Maing) war zwar fterblich in Selma verliebt und geigte fich bie ichlaflosen Rachte die Liebeslieder auf bem Kontrabag vor, den er aus Berzweiflung lernte, aber er hatte nicht den Muth, anzuhalten, weil er nicht von Abel war, und zu stolz, um jich einer abschlägigen Antwort auszusetzen (die er übrigens nie erhalten hätte). Gie heirathete später einen G. v. Behr, ber im Kriege blieb, und starb 1880 als Wittive.

Mein Freund Renter war dem Fränlein Thetla zugethan, aber die beiderseitigen Kapitalien hätten noch keinem Konsens die richtige Grund= lage gegeben. Daher blieb es ohne Aussprache, und Zedes beirathete jemand Anderes. Renter fiel bei Weißenburg. Und 3da, die fleine bescheidene 3da, war wohl immer zu stumm und ist noch beute ledig und pflegt jest ihre achtzigjährige Mutter, von der ich noch immer dann und wann einen Brief erhalte. Go tam es, daß die Familie des Obersten mich angog, der Herr Oberft selbst mir aber in hobem Grade zuwider war. Es machte mir nun eine Art von tenflischem Vergnügen, ihn in seinem eigenen Hause so schlecht zu behandeln, wie es bei meiner Stellung als Lientenant möglich war. Ich machte ihm meine Berbeugung, wenn ich fam, und wenn ich ging, redete ihn nie an und fagte, wenn er mit mir fprach, mit fo trodenem Geficht: "Bu Befehl", daß ihm felbft jede weitere Konversation bald versiegte. Mit den vier Damen aber war ich ftets ungezwungen und beiter. Nur wenn ich Gelegenheit hatte, ihm eine verblümte Bosheit zu fagen, sprach ich ihn recht heiter an. Diese Beziehungen steigerten sich, solange er mein Kommandeur war. Er ver= galt es mir immer wieder im Dienst und hätte mich gern einmal bestraft, aber er konnte mir nichts anhaben. Vorgreifend erzähle ich hier im In= sammenhange, daß ein Jahr später, 1850, bei einem Nachtbatterieban der eine Flügel, den ich gebant hatte, dadurch schief ausgefallen war, daß die Maße von meinem Vorgesetzten falsch augegeben waren. Ich hatte dies gleich beim Beginn gesehen und gemeldet, war aber zur Ruhe verwiesen. Der Oberft kam am Tage hingu, sah den Fehler, und ich, der Unichnibige, mußte in der nächsten Racht dieselbe Arbeit zur Strafe noch einmal machen, obgleich er wußte, daß ich die richtigen Mage verlangt hatte. Als meine Arbeit beendet war, war es Morgen geworden, und ber Oberst ritt auf bem Schiefplat spazieren, aber nicht mehr als unser Borgesetter. Er war den Abend vorher Direktor der Artilleriewerkstatt von Berlin geworden. Nun versehlte ich nicht, baldigst einen Abend in seine Familie zu geben, und fragte ihn, ob er bei seinem Spazierritt sich überzeugt habe, wie schön ich die Batterie ausgeflickt. "Rein", sagte er und erhenchelte eine vornehme Gleichgültigkeit, "mit dem Angenblick meiner Bersetzung hörte auch merkwürdigerweise alles Interesse für den Schießplats auf. Ich habe mir nichts, gar nichts mehr angesehen." — "Alch wie schade", sagte ich, "daß Sie nicht vierundzwanzig Stunden früher versett wurden, dann hätte ich nicht so unnütse Arbeit nächtlich zu verrichten brauchen!"

Mitte Juli 1849 trat ich also, halb todt vor Mattigkeit, meine Reise nach Koschentin an und hoffte Genesung von der Lustveränderung, nachs dem mich der Regimentsarzt Dr. Döring in Berlin eine halbe Apothete verzehlich hatte verzehren lassen.

Aber ich sand in Koschentin feine Genesung. Mein ältester Bruder Carl, der im Herbst 1848 seinen Abschied genommen hatte, war in Ausseinandersetzungen mit meinem Vater begriffen, weil er Schulden kontrahirt batte. Diese Ausseinandersetzungen sührten schließlich zu einem Verzicht meines Vruders auf die Nachsolge im Fideikommiß Koschentin. Mein Vater, der die zum Jahre 1847 an die Gländiger seines Vaters unter den größten Einschränkungen abgezahlt und nun gehofft hatte, nicht mehr nöthig zu haben, noch Schulden zu bezahlen, war im höchsten Grade erregt gegen meinen Vruder und behandelte ihn mit der möglichsten Härte. Es gab da entsetzliche Seenen zwischen Vater und Sohn, denen ich beiwohnen mußte, und nach jeder solchen Seene lag ich in Fiederphantasien. Unser alter Hausarzt Dr. Denninger siltrirte mir dann seine ganze Apothete in den Magen, die Eltern gaben auch noch einige Mittel, und nach einigen Monaten wußte ich gar nicht mehr, wo mir der Kopf stand.

Eins aber wußte ich ganz genan: Hier konnte ich nicht gesund werden. Es kam noch ein anderer Umstand hinzu, der es nothwendig machte, daß ich nicht noch länger in Koschentin blieb. Das war die Angst meiner guten Mutter um mich, die, wenn ich einen Fieberanfall hatte, nicht von meinem Bett fort wollte, und wenn ich sie sich ängstigen sah, dann wurde ich besorgt um sie und dadurch noch kränker. Allmählich, mit der Abnahme der Sommerhitze, wurden meine Ansälle minder hestig, und sie verschoben sich auf die Nacht, statt daß sie am Tage eintraten. So konnte ich sie verheimlichen. Mitte Oktober reiste ich ab. Der Winter trat früh ein. Den Tag vor meiner Abreise, am vierzehnten Oktober, hätte man in Koschentin schon Schlitten fahren können. Ich kam den sechzehnten in Berkin an, früh sünf Uhr, und sah auf den Straßen noch die trunkenen Theilnehmer des königlichen Geburtstages.

Ich melbete mich bei meinem Obersten. Derselbe empfing mich sehr sörmlich, räusperte sich sehr viel und sagte mir, er hosse, daß ich gesund sei und durch meine längeren Leiden nicht die Lust am Dienst verloren und nicht etwa den Entschluß gesaßt habe, den Abschied zu nehmen. Ich sagte ihm, solange ich könnte, bliebe ich Soldat. "Auch Artillerist?" fragte er mich bedeutungsvoll. "Nein", sagte ich, "denn um von Ihrem Kommando loszukommen, lasse ich mich versetzen, wohin es auch ist." Er machte eine tiese Verbeugung und entließ mich. Der Krieg ging weiter zwischen uns.

Mein faltes Fieber wurde ich auf eine eigenthümsliche Weise los. Ein Kamerad (Vientenant v. Rheinbaben) gab mir das Rezept aus Gräsens berg gegen das falte Fieber. Ich wickelte mich täglich in nasse Tücher, badete, rieb mich ab, trug fortwährend nasse Umschläge um den Leib, trant weder Wein noch Kasse, sondern Milch und af Alles, was die Doktoren beim kalten Fieber verbieten, und das Alles beim Eintritt des Winters.

3d war febr gespannt auf ben einundzwanzigsten Tag, an bem bas Fieber wieder beginnen sollte. Es stellte fich nicht ein. Statt beffen bilbeten sich jo formidabele Blutgeschwüre bei mir, daß ich manchmal bas Bimmer nicht verlaffen fonnte, weil die Kleidungeftude nicht über die angeschwollenen Gliedmaßen anzuziehen waren. Gin solcher Abszeß (Krifis nennt es der Sydropath) löfte den andren ab während des ganzen Winters, aber das falte Fieber war vertrieben. Gines Tages fah ich Herrn Dr. Döring. Er sagte mir, bas wisse er längst, baß falte Abreibungen ein sicheres Mittel gegen bas falte Fieber seien. Auf meine Frage, warum er sie mir nicht verordnet, meinte er, er hätte erst noch viele andere Mittel probiren wollen, deren Erfolg er beim falten Fieber noch nie zu beobachten Gelegenheit gehabt! Ich fragte ihn nie wieder um Rath. Ich glaube, viele Merzte stellen ebenso an uns Bersuche an; aber dieser war ber einzige, bem ich begegnet und ber so rücksichtslos war. es geradezu zu sagen. Daß ich meine kleine Gesundheit ihm nicht wieder auvertrante, fann mir Niemand verargen.

## 1850.

In Nenjahr 1850 verfinsterte sich einmal wieder der politische Horizont. Wir waren im Gardeforps daran nachgerade gewöhnt. Diese Nedensart machte uns daher weiter seinen Eindruck. Jedensalls konnte uns der politische Himmel nichts Unaugenehmeres bringen als die letzen beiden Jahre. Daher sahen wir Lientenants sehr vergnügt ins neue Jahr hinein.

Die Geselligkeiten wurden im Winter wieder lebhaft und ich tangte sehr viel. Dabei war mein Dieust in biesem Winter zufälligerweise schwerer als im vergangenen. Es ift aber unglanblich, was für Anstrengungen ein breinndzwanzigiähriger Mensch aushalten kann, ohne barunter zu leiden. Gewöhnlich stand ich um sieben Uhr früh in der Bahn. Der Winter war fehr falt, wir hatten längere Zeit bis zu siebzehn Grad Kälte. Bon sieben bis drei Uhr nachmittags ließ ich Refruten reiten, am Geschütz oder zu Juß exergiren, und während bie Refruten agen, ritt ich in ber Offizier-Reitstunde. Ich hatte nur eine halbe Stunde Paufe, um ein zweites Frühftnick zu mir zu nehmen. Bor halb vier Uhr kounte ich wochentags nie zum Mittagstisch erscheinen und von fünf bis sechs Uhr unterrichtete ich die Unteroffiziere der Batterie, um sieben Uhr hatte ich Englischen Privatunterricht und um acht Uhr machte ich Toilette für die Gesellschaften, die gewöhnlich um nenn Uhr begannen. Da wurde bis ein oder drei, auch vier Uhr getangt. Manchen Morgen, wenn ich nach Saufe fam (ich hatte mir inzwischen in ber Friedrichstraße

unweit der Kaserne eine Privatwohnung nehmen dürsen), sah ich in der mir gegenüberliegenden Wohnung meines Hauptmanns v. Jasti schon Licht. Er war schon aufgestanden zu dem Dienst, zu dem auch ich noch rechtzeitig erscheinen mußte, mich aber erst noch durch einen Schlaf von ein dis zwei Stunden stärken wollte. So ging es dis Fastmacht. Als der letzte Geigenstrich verklungen war, bat ich um drei Tage Urland, um auszuschlasen, und war dann wieder ganz srisch und munter.

Im Frühjahr wurde es in der That wieder politisch lebendig. General v. Nadowitz war an die Spitze des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten getreten und leitete unsere auswärtige Politik. Nachdem im Jahre 1849 das Franksurter Parlament ausgelöst, die sich daran anschließenden Ausstände niedergeschlagen waren, nunste doch irgend etwas geschehen, um Dentschland zusammenzuhalten. Der König berief im Maieinen Kongreß Deutscher Fürsten nach Berlin und, gemäß den Beschlüssen desselben, ein Deutsches Parlament nach Ersurt. Ich weiß nicht, ob sich der geistreiche Monarch der Hosspung hingegeben hatte, Preußen könne sich durch bloße Parlamentsbeschlüsse die Hegennonie in Deutschland verschassen und Desterreich könne sie ohne Kamps mit den Wassen an Preußen abtreten. Zedenfalls kam bei Beiden, sowohl beim Fürstenkungreß wie Parlament, nicht viel Praktisches heraus. Nur der Konslist mit Desterreich bereitete sich vor.

Von der Fürstin von Waldeck, welche für den unmündigen Sohn die Regentschaft sührte, wurde erzählt, sie bringe zu den Kongreßsitzungen immer einen Strickstrumps mit. Der stocktande, wenn anch sehr kluge Großherzog von Mecklendurg-Strelitz sowie sein ganz erblindeter Sohn gewährten keine Aussicht auf eine wachsame Regierung, so klug der alte Herr auch war.

Unter allen komischen Figuren die allerkomischste aber war der Jürst von Reuß, der eine Proklamation an seine Unterthauen mit den Worten begonnen hatte: "Seit fünfundzwanzig Jahren reite ich auf einem Prinzipe." Alles war begierig, diesen Prinzipienreiter kennen zu lernen.

Kanm vier und einen halben Juß hoch, mager und dürftig, mit dickem Kopf, der von einer üppigen Masse grauer Haare umgeben war, fonnte er keinen überwältigenden Eindruck durch seine Erscheinung allein hervorrusen. Dazu kam aber noch eine ganz entsetzliche Blödigkeit. Er erschien andächtig in der Garnisonkirche in der Offiziersloge am Sonnstage. Alle Offiziere standen natürlich auf. Das brachte ihn außer Fassung und er bezab sich seitwärts schleichend und sortwährend Bückstinge machend auf seinen Platz, so daß die vorschriftsmäßige Andacht sich sasse verwandelt hätte.

Unter den sämmtlichen nach Berlin gekommenen Deutschen Monarchen waren wohl nur der Großherzog von Oldenburg und der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin, die nicht irgend etwas Komisches an sich hatten. Abstoßend aber sah der Kursürst von Hessen aus. — Wie stachen diese Gestalten in Gegenwart der Hohenzollern ab! Unser König, der doch unter der ganzen Familie die am wenigsten Eindruck machende Gestalt hatte, war doch inter den hier versammelten Monarchen der Stattslichste. Allgemein hörte man das Urtheil, daß es dem Deutschen Bolse nicht verdacht werden könnte, wenn es sich angesichts dieser Menge solcher Herrscher nach einer Veränderung sehnte.

Für die Zeit der Anwesenheit der Deutschen Fürsten drängte sich Fest auf Fest bei Hose. Die Gäste mußten doch unterhalten werden. Da wollte man anch die neue Oper von Meyerbeer "Der Prophet" geben. Unser Königliches Theater war aber (mit Ausnahme des Ballets) damals in einer kläglichen Bersassung. Der Generalintendant v. Küstner betrieb die Leitung der Bühne mit solcher Sparsamseit, daß am Schauspiel wie an der Oper ausreichende Kräste ersten Kanges nicht ausschielten. Die Folge war, daß die Theater täglich leerer wurden, die Inventarien herunterfamen und demnach der König alljährlich mehr Geld zuschießen mußte. Dabei war Herr v. Küstner widerspenstig und boshast sogar gegen den König selbst. Trozdem hatte der König sich nicht entschließen fönnen, diesen Intendanten zu entlassen.

Bett sollte "Der Prophet" gegeben werden. Die Oper hatte aber feinen Sänger, ber ben Propheten, feine Sängerin, die bie Fides fingen konnte, und Herr v. Rüftner melbete, ber Sänger Tichatschef aus Dresben und die Sängerin Johanna Wagner aus Hamburg seien nicht abkömmlich. Der Befehl bes Königs, den "Propheten" aufzuführen, sei also un= ausführbar. Das war dem Grafen Redern boch zu arg. Er gab ben Abend znvor für die Monarchen eine Soirce mit Konzert, bei der Tichatschef und die Wagner sangen, und meldete, Beide seien bereit, bis morgen in Berlin zu bleiben und mitzuwirfen. Die Aufführung des "Propheten" fand alfo ftatt und ber oben beschriebene Struwelpeter meinte, es sei das erfte Mal in seinem Leben, daß er die Sonne aufgeben sebe. Herr v. Küftner war aber endlich beseitigt und ging nach Dresden, um, wie der Rladderadatich berichtete, Konversationsstunden in Sächsischer Sprache zu geben (er sprach nämlich so Sächsisch wie in Sachsen ber Stragenpobel). Un feiner Stelle wurde ber Lientenant v. Bulfen vom Alexander-Regiment Generalintendant der Königlichen Schauspiele. war die Zeit, wo Alles, was der König that, befrittelt wurde. Zeitungen fielen barüber ber, daß ein Lientenant Theaterintendant ge= worden. Der Kladderadatich ließ die Gelegenheit nicht vorübergeben,

die beißendsten Witze zu machen. Herr v. Hülsen ist noch mehr als dreißig Jahre auf demselben Platz geblieben. Bald waren die Theater übersüllt, die besten Kräfte wurden engagirt, und der Glanz und die Blüthe, deren sich dies Kunstinstitut nach zehn Jahren ersreute, sowie der Umstand, daß die Theater Geld brachten, statt Zuschuß zu brauchen, bewiesen, wie richtig die Wahl des Königs war und wie wenig auf Zeitungszeschrei und auf die vox populi zu geben ist.

Während die Unwesenheit der Deutschen Fürsten die Deutsche Ginigkeit fördern follte, legten die Prengifden Soldaten die Deutsche (fcmara= roth-goldene) Rofarde ab. Es war gerade fein glückliches Zusammentreffen der Umftände. Diese Kofarde, die uns vor zwei Sahren unmittelbar barauf aufgenöthigt worden war, nachdem wir gegen biefe Farben hatten fämpfen muffen, war bei ber Truppe natürlich nie beliebt gewesen. Alle Augenblicke wurde sie "verloren". Im Biwak 1849 hatten gange Truppentheile diese Kofarden verloren, mogegen von der schwargweißen nie eine abhanden fam. Bei den Frühjahrsbesichtigungen wurde bies bemerkt und die Truppen baten um Fonds behufs Beichaffung neuer Rofarden. Das Kriegsministerium entschied, ba tein Gtat für bieje Rofarde vorhanden sei, so brauche sie nicht weiter getragen zu werden. Es war ein schöner Maisonntag, als dieser Besehl beim Appell befannt gemacht wurde. Mit Inbel wurden nun alle ichwarz-roth-goldenen Rofarben entfernt. Soldaten, die, wie es Conntags häufig geschieht, vom Uppell beurlaubt waren und Unter ben Linden beim Spazierengehen von Kameraden den neuen Befehl erfuhren, beeilten fich, die Rofarde von der Ropfbededung zu reißen und mit Jugen zu treten. Sofort erzählten bies alle regierungsfeindlichen Blätter und wiesen auf ben Widerspruch Diefer Scenen mit ber angestrebten Deutschen Ginigfeit bin.

Zu dem Ersurter Parlament ward mein Bater gewählt. Dieser Umstand zog ihm fast ein Duell zu. Er war nämlich seit dem zweiten vereinigten Landtage dem politischen Leben sern geblieben. Ein Obersforstmeister a. D., Herr v. Pannwit, ließ in eine Zeitung einen Artisel einrücken, solange Gesahr vorhanden, habe sich mein Bater versteckt, aber setzt, wo Alles wieder sicher sei, käme er ans seinem Mauseloch herans. Mir war die Zeitung gar nicht zu Gesicht gesommen. Ich war daher nicht wenig erschrocken, als ich nachträglich ersuhr, daß mein Bater den Herrn v. Pannwitz zum Zweisamps hatte sordern lassen. Darauf hatte sich aber Herr v. Pannwitz in das Mauseloch verfrochen und eine schriftliche Abbitte und Biderrus geleistet, welcher in alle Zeitungen fam.

Als mein Later durch Berlin kam, um sich nach Ersurt zu begeben, sah er sehr schwarz in die Zukunst. Er sah den hestigsten Konstift mit Desterreich voraus, das sich an diesem Parlament nicht betheiligte. Ein

Bruderfrieg gegen Oesterreich war aber gar nicht nach seinem Geschmack, benn er war zu der Zeit Soldat geworden, in der die heilige Allianz ihre größten Siege ersocht. Ein Krieg gegen Oesterreich erschütterte die Grundideen der Politik, in der er aufgewachsen war, und schien ihm daher sür Preußen mit dem Anfange des Endes gleichbedeutend. In dieser Zeit hatte ich die Absicht, im Herbst 1850 die allgemeine Kriegsschule (jetz Kriegsakademie genannt) zu besuchen. Ich sprach meinem Bater davon. "Im nächsten Herbst", sagte er, "wo denkst Du hin? Wer weiß, ob wir dann noch seben! Aber wenn wir dann noch seben, habe ich nichts dagegen."

Mich trieb es zu der Kriegsschule, denn ich hatte das Gefühl, daß ich meine ichonfte Lebenszeit "verbummelte". Der Dienst in der Front ift zwar recht lebendig, bietet aber doch im Frieden ein häufig wieder= fehrendes Einerlei. Ich konnte für den Lieutenantsberuf zwar noch mehr Gewandtheit erlangen, aber für meine weitere Ausbildung konnte ich in dem Frontdienst des Lieutenants, den ich nun seit dem Berlaffen der Artisserieschule vier Jahre lang betrieb, nicht viel mehr lernen. Außer= bem sehnte ich mich banach, von meinem Oberften fortzukommen, ber mich täglich mehr plagte, wo er nur konnte. Ueberdies wurde die Kriegsschule ja bei jeder friegerischen Berwidlung aufgelöst, also verfäumte ich feine Aricasaktion, wie mir dies bei der Prüfungskommission widerfahren war. Alls baber ber Befehl fam, daß im Oftober 1850 bie seit bem März 1848 aufgelöfte Kriegsschule wieder zusammentreten sollte, und daß noch Blätze vorhanden, also Aspiranten zu einem nachträglichen Examen zugelaffen werden follten, meldete ich mich zu dem Eramen. Der Oberft wollte mir Schwierigfeiten machen. Ich entfraftete aber feine Ginwendungen, indem ich baranf hinwies, daß er nur dann etwas bagegen haben fonne, wenn ich im praktischen Dienst nicht genügend ausgebildet sei, in welchem Falle er mich aber auch nach den Bestimmungen nicht zur Artillerie-Prüfungstommission hätte kommandiren dürfen. Alls er aber fagte, er könne nicht so viel abkommandirte Offiziere entbehren, da fagte ich ihm, ich fei ja aggregirt, über den Ctat, und er habe ja bei meiner Kommandirung zur Brüfungstommiffion gefagt, die Aggregirten könne er zu nichts Wescheitem gebranchen. Ich wurde also zu dem Examen zugelassen. Es war nicht viel Konkurrenz. Ich machte das Examen mit noch einem Offizier des 2. Infanterie-Regiments, der nichts wußte. Wir arbeiteten unter Rlausur in der Wohnung und unter Aufficht eines Majors Erich vom General= stabe. Die Arbeiten, die wir zu liefern hatten, bewegten sich in fehr elementaren Sphären. Dennoch brauchte mein Ramerad immer viele Stunden zu jeder Aufgabe. Wenn ich meine Arbeit abgegeben hatte, mußte ich dasiten und auf ihn warten, denn cher verrieth die Pythia nicht das nene Räthsel.

In dieser Zeit besuchte ich viel Gesellschaften, also sertigte ich, während ich warten mußte, Pasquille auf die letten Bälle während des Fürstenkongresses, welche poetischen Ergüsse in Form von Knüttelversen den nächsten Abend erheitern sollten. Major Erich sah, daß ich schrieb, nachdem ich meine Arbeit vollendet, und dachte, ich arbeitete sür den neben mir schwitzenden Kameraden. Er kam daher zu mir und fragte spitz: "Was schreiben Sie denn noch?" — "Besehlen Herr Major zu lesen?" sagte ich und reichte ihm, was sertig war. Da las er, lachte sürchterlich und meinte, ich müßte eigentlich sür die Kecheit, während eines Examens Spottgedichte zu machen, durchsallen. Ich stellte ihm anheim, die Gedichte zu den Examenarbeiten zu rechnen, aber er hielt das nicht für nöthig.

Im Laufe bes Monats Mai fand noch eine andere große Feierlichfeit bei Sofe ftatt. Die Pringeffin Charlotte, altefte Tochter bes Pringen Albrecht, des Bruders des Königs, heirathete ben Erbprinzen von Meis ningen. Die Festlichkeiten fanden in Charlottenburg ftatt. Diese Ceremonien erfolgen nach einer alten, noch jetzt genan befolgten Borichrift, und Jeder konnte noch heute daffelbe erleben ober in den Zeitungen lesen, als die spätere Generation heirathete. Bei dem Tranungsaft hatte natürlich nicht die gange konrfähige Welt in der wenig geräumigen Schloffapelle Plat. Die Offigiertorps und viele andere Kategorien blieben in den Gälen, in denen fie aufgestellt gewesen waren, als ber feierliche Zug an ihnen vorbei in die Rapelle gegangen war, und hatten deffen Rückfehr zu erwarten. Dicht an der Kapelle waren die unwerhei= ratheten Damen aufgestellt. Das Wetter war wunderschön, die Luft fehr warm, also die Temperatur in den mit Menschen angefüllten Räumen 311m Erstiden. Deshalb wurden alle Genfter geoffnet. Diefelben bestehen aber in ben zur ebenen Erbe gelegenen Räumen aus bis an die Erde reichenden, mit dem Garten eben ausgebenden großen Thüren. Bon den nicht in der Rapelle Raum findenden Geladenen traten manche ins Freie, andere begaben fich zu ben jungen Damen, um fich zu bem nächsten großen Hofball zu engagiren u. s. w. Plöylich sprang ein ichwarzer Rater aus dem Garten in den Salon, in dem die jungen Damen standen, huschte unter beren lange Kourschleppen, verwickelte sich bald unter bem Rock ber Ginen, bald unter bem ber Anderen. Die weiten Arinolinen, welche bamals Mobe waren, gewährten ihm um fo behaalichere Verstede, als Reiner von uns, die wir mit dem besten Willen zu helfen herbeitamen, magen konnte, dort nach ihm zu langen. Manch= mal tam er zum Vorschein. Dann wurde auf ihn losgeschlagen, deshalb näherte er sich um jo weniger dem Freien, sondern suchte immer wieder ähnlichen Schutz, wo die Rleiber am bichteften waren. Die Damen ichrieen, und ichon begann man, in der Rapelle geftort zu werden. In

den Thüren standen die Gäste Kopf an Kopf, der Versuch, die Thüren der Kapelle zuzumachen, mißlang, endlich, nirgends Sicherheit sindend, schlüpfte der Kater in die Kapelle, setzte sich einen Augenblick zwischen den Geistlichen und das Brantpaar und verbarg sich dann unter der Altardecke.

Als der firchliche Alt vorüber war, ging der seierliche Zug aus der Kapelle zurück, und als der Letzte diese verlassen hatte, fühlte sich der Kater einsam und folgte. Er gerieth wieder unter die jungen Mädchen, welche sich dem Zuge auschließen wollten, und veranlasste von Neuem einen großen Lärm, bis es gelang, den unter einer Schleppe hervorzagenden schwarzen Schwanz zu erfassen, ihn daran vorzuziehen und zum Fenster hinauszuwersen.

Aberglänbische Menschen sahen darin eine üble Vorbedeutung. Als unn in der That die geistreiche Prinzeß nach einer She von wenigen Jahren starb, wurde der Glaube au solche Vorbedeutungen besestigt.

Nach der Trauung folgten die Kour, die Abendtafel und dann der Fackeltanz. Das Büffet war auf Besehl des Königs für die große Menge der Geladenen in den untersten Sälen auf das Reichlichste ausgestattet, denn der König war in der besten Laune von der Welt und hatte gesagt, heute sei Hochzeit und da sollte Jeder sich nach Herzenslust freuen. Leider hielt nicht Jeder Maß bei diesem Büffet.

Eines Mittags fehrte ich zwischen zwei und drei Uhr in der Sommerhitze in sehr nachdenklicher Stimmung in meine Wohnung zurück, um dann zu Tische zu gehen. Ich war von einem kleinen Unsalle etwas kreuzlahm. Alls ich meine Quartierthür mit dem Drücker öffnete, sand ich einen Besuch von zwei jungen Männern, die schleunigst, mich beiseite schiebend, das Weite suchen. Die Ueberraschung und mein kreuzlahmer Zustand hinderten mich, mehr als einen dieser freundlichen Besucher zur Haft zu bringen. Er wurde den Gerichten überliesert, nachdem ihn eine Volksmenge halbtodt geschlagen hatte, und wurde dann zu zwei Jahren Gesängniß oder Zuchthaus verurtheilt. Alle meine Schränte n. s. w. waren bereits geöffnet und ausgeräumt.

Es war überhaupt noch recht unsicher in Berlin damals. In den Wohnungen nebenan sielen mehrere Morde oder Mordversuche vor. Die Bevölkerung war sehr in Angst vor diesen lleberresten des Gesindels von 1848. Da ein solcher Einbruch bei mir am hellen lichten Tag schrägüber der Kaserne möglich war, so machte ich mich noch auf anders weitigen Besuch in der Nacht gesaßt. Also lud ich meine Pistolen und hing sie über mein Bett.

Die Thur meines Schlafzimmers ließ ich so weit aufstehen, daß ich aus dem Bett die Eingangsthur zum Quartier sehen konnte. Wenige

Nächte hatte ich in diesem Bertheidigungszustande zugebracht, als ich eines Nachts nach Mitternacht über ein Geräusch an meiner Thur auswachte. Ich horchte und borte leife Stimmen fluftern, bann wurde am Schloß probirt. Ein Schlüffel ober Dietrich wurde wiederholt leise hineingestedt. Ich holte eine Pistole hernnter und spannte den Hahn. Da gab die Thur nach, ich ftach ben Stecher und legte an. Heber bem Rorn ber ge= stochenen Piftole erschien eine weiße Stirn. Che ich schof, wollte ich rufen, che ich rief, seben. Ich bliefte besser über die Bistole und erfannte den Grafen Louis Berponcher, der, von einer Landpartie mit der Familie des Grafen Billow aus Tegel gurudfehrend, bei mir abstieg, um mich zu einer ähnlichen Unternehmung für den folgenden Tag aufzusordern, denn er wollte jeden Tag mit der schönen Comtesse Abelheid zusammen sein, die er auch bald feine Brant und Fran nannte. Mit Bligesichnelle versteckte ich meine Piftole unter der Bettdecke. Rach zwölf Jahren habe ich dem Grafen erzählt, in welche Gefahr er fich badurch begeben, daß er nächtlich leise bei mir einschlich (er hatte mit mir einen Scherz machen wollen), ohne zu klingeln. Bei ber Erzählung wurde er nach zwölf Jahren noch bleich. — Um ersten Juli mußte ich bann eine Wohnung in ber Raferne beziehen.

Bei der Hochzeit der Pringeg Charlotte hatte Seine- Majestät der König ausdrücklich befohlen, daß Alles recht reichlich bewirthet werden follte. Gine große Frende hatte er immer mit den Pagen. Diese Kadetten des ältesten Jahrgangs, nach Fleiß und Führung die besten, bedienen bei großen Hoffesten die Mitglieder der Konigsichen Familie. Das fommt dreis bis viermal im Jahre vor, und ist für sie immer ein großes Fest, denn die Herrschaften steden ihnen immer die Tafchen voll Bonbons. Die Lakaien und Kammerdiener aber find die natürlichen Feinde der Pagen, denn für fie bleiben dann feine Bonbons übrig. Auch muffen die Rammerdiener und Lafaien den Bagen Alles zutragen, also den Beschlen dieser sechzehn- oder siebzehnjährigen jungen Berren gehorchen, und das paßt ihnen nicht. Bis dahin hatten die Pagen einen zugeknöpften Uniformsfrad, enge weiße Sofen und Schuhe getragen, und mit den dürftigen Waden so unglücklich wie möglich ausgesehen. Der König hatte nun eine neue fehr fleidfame Pagemuniform gezeichnet, nach dem Mufter ber Zeit Ludwigs XIV., und diese Bagenuniform wurde jett zum erften Male angelegt. Es ift biefelbe Uniform, die fie jett noch tragen. Der König war sehr erfreut, daß sein Gedanke so geschmadvoll ausgeführt war, und rief wiederholt: "Meine Jungen machen mir heute gar zu viel Frende." Abends, als der Fadeltang beendet war, follten endlich auch die Bagen etwas zu effen erhalten. Gie hatten ben gangen Tag in der entsetzlichen Site gestanden, und Mancher unter ihnen war

ohnmächtig geworden. Hungrig und durstig waren sie Alle. Als sie sich zu ihrem Souper gesetzt hatten, erschien ber König, ehe er zu Bett ging, noch bei ihnen und unterhielt sich mit ihnen, scherzte und freute sich und befahl ichließlich: "Sente war Hochzeit, hente erhalten die Jungen doppelte Portion Champagner." 2613 diese doppelte Portion vertilgt war (der König schlief schon lange), da hatte sie fich auch schon durch manche Husschreitung bemerklich gemacht. Der Pagengonverneur erzählte mir nachher, er sei froh gewesen, als er wenigstens alle Pagen ohne Schaben ins Kadettenforps gurudgebracht habe, von den neuen Buten und Degen habe Bieles gefehlt. Gläfer und Teller feien genng beim König zerschlagen worden. Die Königliche Dienerschaft beeilte sich am anderen Morgen, beim Könige Klage zu führen, wie sich die hochmüthigen Bagen aufgeführt hätten. Der König, welcher wohl benrtheilen mochte, daß die doppelte Bortion Champagner feine andere Wirfung haben konnte, fuhr fehr zornig auf und fagte: "Bett febe ich bentlich, daß Alles Berleumdung ift, was man immer gegen die Bagen vorbringt. Ich war gestern Abend selbst dabei, es ging Alles sehr ruhig zu. Wer weiß, wer von Ench Alles zer= ichlagen hat und es jett meinen guten Jungen in die Schuhe schieben will."

Unser kleiner Oberst v. Knobloch hatte kein Glück, solange er ums kommandirte. Ein Mann in der Unisorm eines Unterossiziers der Gardes Artillerie trat auf dem Potsdamer Bahnhose an den König heran, als dieser eben im Begriff war, in seinen Salonwagen zu steigen, und senerte aus nächster Nähe eine Pistole auf ihn ab. Der König hatte den Arm zur Abwehr gehoben und die Kugel drang ihm tief schräg in den Arm hinein. Der Thäter wurde von den Umstehenden gleich niedergeschlagen, wobei er rief: "Nührt mich nicht an, ich din ein Sonverän."

Selbstverständlich war die Anfregung über diese That eine allgemeine und sehr große und ließ vorerst eine ruhige Beurtheilung nicht aufstommen.

Mich erreichte die wie ein Lauffener durch die Stadt verbreitete Kunde von dem Ereigniß bei Gelegenheit einer Bisite Unter den Linden. Es wurde hinzugesigt, der König liege verwundet auf dem Bahnhose. Ich stürzte, ohne zu wissen, was ich dort sollte, nach dem Bahnhose. Dort sand ich zunächst unter einer zahllosen Bolksmenge einen Kameraden, Lieutenant v. Boigts-Rhetz, den späteren Generalsieutenant und GeneralsInspekteur der Artillerie, der eben in ein Zimmer gernsen wurde, in dem sich der Berbrecher besand, um zu konstatiren, ob er wirklich ein Untersossizier der Garde-Artillerie sei. Zusällig hatte der Unterossizier Seseldge vor seiner Entlassung mit dem Lieutenant v. Boigts-Rhetz bei derselben Batterie gestanden. Als er aus der Thür heraustrat, sagte er zu mir: "Sollte man es wohl glauben, es ist der verrückte Seseloge gewesen, der

Sefeloge. 135

nach dem Könige geschossen hat!" Zufällig trat der Prinz von Preußen aus einer anderen Thür aus dem Zimmer heraus, in dem der König verbunden wurde, und hörte diese Worte. Er stürzte in höchstem Zorn auf uns zu mit den Worten: "Den Teusel wird der Kerl verrückt sein. Sine Verschwörung ist es, gegen Thron und Vaterland, und noch dazu in den Reihen der Armee. Solche Verbrecher will man bloß strassos ausgehen lassen, indem man sie für verrückt erklärt."

Nach den Ereignissen von 1848, nachdem der König 1849 die deutsche Kaiserkrone von Frankfurter Parlamentsgnaden ausgeschlagen hatte, war der Gedanke an eine Verschwörung gegen sein Leben wohl ein natürlicher. Wir Beide, v. Voigts-Metz und ich, begriffen, daß wir ganz stillschweigen nußten, wollten wir nicht in diesem Augenblick der allgemeinen Entrüstung gar den Verdacht der Mitschuld auf uns laden. Die Volkswuth hätte uns ohne Urtheil und Recht geluncht. Als wir daher ersuhren, daß die Bunde des Königs nicht lebensgefährlich sei, und der Monarch, der seine Reise nicht sortsetzte, sondern mit der Königin ins Charlottenburger Schloß zurücksehrte, unter dem donnernden Jubel des Volkes den Bahushof verlassen hatte, drückten wir uns, in dem durchbohrenden Gefühl, mit einem Königsmörder dieselbe Unisorm zu tragen.

Dieser Mensch war ein vortrefflicher Unteroffizier gewesen. Seit einigen Jahren hatte er dann und wann komische Seiten gezeigt. Gewöhnlich meldete er sich dann bei seinen Vorgesetzten, er habe Befehl erhalten, zum König zu gehen, oder er habe den König um etwas zu bitten, oder er wolle fich beim Rönig bedanken. Er hatte bei feinen Wahnvorstellungen immer die Richtung nach dem Könige, aber in voller Trene und Ergebenheit. Er wurde das erfte Mal für trunfen gehalten, bei der Wiederkehr solchen Unfinns vom Arzt behandelt und erhielt später immer den Befehl, sich zu Bett zu legen. Um Tage nachher war er immer vollkommen verständig und fagte, er habe den Tag vorher Ropf= ichmerzen gehabt und muffe viel dummes Zeug geschwatt haben. Im Laufe des Sommers 1849 häuften sich aber die Aufälle derart, daß er im Herbst 1849 entlassen wurde. Seine Pension war sehr gering. Er founte davon nicht leben. Er bat deshalb den Obersten v. Knobloch um die Erlaubniß, im Laufe des Winters noch in der Kaferne wohnen zu burfen, wo gur Zeit Platz übrig war, bis er fich ein Verdienst eröffnet habe. Der Oberst beschied den Lieutenant v. Tilly, der die Raserne ver= waltete, auf den Bortrag dieser Bitte: "Na, meinetwegen, ich will aber nichts davon wiffen." Er beförderte aber ein Gesuch um Unterstützung für den mittellosen Sefeloge und der König bewilligte ihm im Herbst nennundvierzig die Summe von fünfzig Thalern. Bon diesem Gelbe taufte fich Sefeloge eine Uniform, die er zu tragen nicht mehr berechtigt

war, und eine Pistole. Daß er in der Kaserne wie früher in Uniform eins und ausging, siel nicht besonders auf. Er verschwand unter den zwei Tansend unisormirten Bewohnern des großen Gebäudes. Er hatte auch viele Freunde unter den Unterossizieren, die sich seiner annahmen, wenn es "nicht richtig" mit ihm schien. Als er sich die Pistole fauste, antwortete er auf die Frage, was er damit wolle, der König habe besohlen, daß er im Frühjahr sich einer Expedition nach dem Nordpol anschließen solle, wo die Balsische mit der Pistole geschossen werden sollten, er müsse sich üben. Da ging er im Winter bei Schnee und Eis zu Fuß auf den Tegeler Schießplatz und schoß dort mit der Pistole nach der Scheibe. Einige Freunde begleiteten ihn und bewachten ihn dabei. Er wurde auch leidlich vernünstig, nur die sire Zdee von der Nordpolsahrt verließ ihn nicht.

Plötslich begab er sich nach dem Potsdamer Bahnhof und beging das Berbrechen. Niemand hat je gesehen, daß er mit verdächtigen Personen verkehrt habe oder von Berschwörern bereckt sei, sonst könnte man glauben, daß Verschwörer den geistigen Instand dieses Mannes zu ihren Zwecken benutzt und seinem patriotischen Zuge nach dem Könige eine entgegensgesette Richtung gegeben hätten.

Wenn nun anch hiernach der Verdacht auf Mitschuldige ganz ungegründet war, so wollte man dennoch an maßgebender Stelle gar nichts davon wissen, daß Seseloge wahnsinnig sei. Selbst die Aerzte waren sehr vorsichtig und fürchteten, sich zu kompromittiren. Der Arzt, der dem König den ersten Verband anlegte, weil er gerade in der Nähe war, sagte mir auf Vefragen: "Neber Seseloge spreche ich nicht. Ich danke Gott, daß ich kein Gutachten abzugeben und eidlich zu erhärten branche." Schließlich ist der Mann doch ins Jrrenhaus gekommen und daselbst an seiner Gehirnkrankheit gestorben.")

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Berfaffers: Die Artillerie stellt überhaupt ein nicht unerhebliches Kontingent zu den Irrenhäusern.\*) Ich glaube, das fommt daher, weil man bei der Artillerie die einfachsten Dinge mit einem Rimbus der Biffenschaftlichfeit untgiebt, der den Röpfen der Salbgebildeten die verdrehtesten Ideen beibringt. Ungefähr in derfelben Zeit wurde auch ein Bombardier unter fehr fomischen Nebenumständen wahnsinnig. Er war sehr tüchtig und fleißig. Mit einem Male zog er sich den Dienstanzug an und ließ sich beim Major melden. Derselbe nahm ihn an, und da er ihn kannte und schätte, fragte er ihn freundlich: "Bas wünschen Sie, lieber Mach?" "Ich melbe, Herr Major, daß, wenn ich Sie heute auf der großen Affemblee beim Könige treffe, ich Ihnen eine Knallschote gebe, wie Sie noch nie eine gesehen haben." (Es war an diesem Tage gar feine Gesellschaft beint König.) Der Major, von Natur ein vorsichtiger Mann, benn er hatte sich 1848 auch den Bart abrafirt, voltigirte hinter einen Tisch und fagte: "Bie meinen Sie, lieber Mach?" Der Bombardier wiederholte seine Meldung und setzte hinzu: "Saben der herr Major sonst noch was zu befehlen?" "Ich dante", sagte dieser und war froh, als der Bombardier ftramm Rehrt machte und hinausging.

<sup>\*)</sup> Es ist nicht gelungen, diesen Sat burch statistisches Material zu erhärten. Unmerkung des Herausgebers.

Es danerte aber lange, bis der Wahnsinn Seseloges konstatirt werden durste; denn es lag im Interesse vieler, eine Verschwörung anzunehmen. Im Speziellen gründete auf diesen Vorfall der Polizeipräsident v. Hinckelden die Nothwendigkeit seiner Macht und seines Sinflusses. Systematisch entdeckte er die Mordversuche auf den König, von denen er demselben meldete, er habe sie vereitelt. Da er Jedem, der ihm einen Mordversuch denunzirte, als ersten Ansang ohne Untersuchung fünfzig Thaler auszahlte, so holten sich viele Leute diese ssünfzig Thaler, und Hinckelden rettete den König alle Angenblicke. Dadurch gewann er täglich an Sinssluss und handhabte in seiner Ueberhebung ein Polizeiregiment, das schließlich sechs Jahre später seinen Untergang herbeisührte.

Mit vollem Nechte aber machte man bei Gelegenheit des Attentats der Truppe den Borwurf, daß ein Unberechtigter über ein halbes Jahr in der Kaserne gewohnt und ungehindert die Unisorm der Truppe getragen habe. Bei der Untersuchung hierüber sagte der Oberst, er habe nichts davon gewußt, daß Seseloge in der Kaserne gewohnt, und der Lieutenant v. Tilly erlitt schweigend, ohne seinen Obersten bloßzustellen, die Strase von vierzehn Tagen Arrest. Wenn das Offiziersorps auch erst volle Theilnahme für den Obersten hatte, der in so ernste Unannehmlichseiten fam, weil er aus Mitleid die Vorschriften überschritten hatte, so war die Entrüstung doch allgemein, daß er einen Lieutenant dasür büßen ließ und sich herausredete.

Die Artillerie in ihrer Gesammtheit gewann aber burch diese Augelegenheit nicht. Die Waffe wurde feit ihrem Entstehen als folde, alfo seit dem Beginn des Jahrhunderts, als ein Emportommling behandelt, und erft in ben letten Jahren war es ansnahmsweise einzelnen Perjonlichteiten berselben gelungen, sich durchzuarbeiten und auch in Wegenwart von Offizieren der Jufanterie und Kavallerie für voll angesehen zu werden. Es schwebten jetzt gerade bie umfaffenoften Unträge, um ihr auch eine bem Kriegszustande beffer angepaßte Organisation zu geben, die bamals jo jämmerlich war, daß bei ben meiften Batterien von den acht Kriegs= geschützen und elf Wagen (neunzehn Fahrzeugen) im Frieden nur zwei bespannt waren. Dabei exiftirten so wenig Reitpferbe, daß für bie Berittenmachung ber nöthigen Offiziere bei einer großen Parade Pferbe gemiethet werden nußten! Die organisatorischen Anträge hätten natürlich, wenn genehmigt, ein bedeutendes Avancement für die Offiziere berbei-Run war von einer Genehmigung folder Borschläge feine Rede. An Allerhöchster Stelle wurden fie alle gurudgewiesen, und als Antwort erfolgte die Rabinets-Ordre: "Un die Stellung beffer zu bezeichnen, welche die Artillerie in der Armee einnimmt, sollen die Brigaden von jett ab Regimenter heißen." Die Artillerie wurde eine verachtete Waffe!

Es traf sich auch unglücklich für die Artillerie, daß, als das Projett ber Neuorganisation von ihr ausging, der Kriegsminister eben gewechselt hatte. Strotha, der alte Artillerift, hatte die Entstehung dieses Projetts angeregt und ihm seine Befürwortung zugesagt. Aber die Artilleric berieth fehr lange, und als fie fertig war mit ihren Berathungen, da war an Strothas Stelle Stockhaufen getreten, ein Mann, der gegen die Artillerie eine große Abneigung begte. Strotha hatte sich während seiner einundeinhalbjährigen Amtsführung als Kriegsminister durch seine Grobbeit und seine abstoßenden Manieren beim Könige gang unmöglich gemacht. Benn ber König auch lachend barüber hinwegfah, daß Strotha bei einem Diner alle geselligen Formen vermiffen ließ, nach dem Diner einen Kammerherrn fragte: "Wer ift benn bas alte Franenzimmer neben ber Königin?" und die Antwort: "Das ift meine Schwester" noch übelnahm, jo founte sich ber Rönig auf die Daner nicht gefallen laffen, daß Strotha ibm im Ministerrath immer grob antwortete. Als dem Könige endlich die Weduld geriffen war, hatte er ihm gefagt, er werde ihm zeigen, daß er ber Pricasherr sei und nicht der Herr v. Strotha, und hatte sich einen anderen Kriegsminifter genommen. Strotha wurde aber unfer Inspetteur, erhielt alfo die feit Zenichens Abgang vafant gewordene Stelle.

Der Unwille des Ofsizierforps gegen den Obersten hatte keine Gelegenheit, sich zu äußern. Er verlor das Kommando und wurde Direktor der Artilleriewerkstatt. Sein Nachfolger war der Oberst v. Puttkamer. Dieser Herr hat mich deshalb persönlich immer sehr begünstigt, weil ich ein Prinz war, und dennoch kann ich ihm das Zengniß nicht versagen, daß er nichts war als ein uniformirter Schauspieler ersten Ranges. Er kounte Niemandem gerade ins Gesicht sehen. Ich erlebte auch später noch einige Beweise davon. Borläusig hielt er uns wunderschöne Reden bei Tische, Reden, die zu Zeiten des Cicero bestanden haben würden.

Er war dabei sehr schlau, das nußte ihm der Neid lassen. Seine erste Handlung war ein Beweis davon. Unter dem Obersten v. Anobloch hatte sich die Sitte heransgebildet, daß die Hanptleute der Garde-Artillerie allmonatlich einmal abgeschlossen in einer Restauration Unter den Linden aßen. Wenn anch an und für sich nichts dabei gefunden werden kann, daß eine besondere Kategorie von Offizieren in annähernd gleichem Alter ungenirt ohne Gegenwart der jüngsten Lieutenauts dann und wann miteinander plandern wolsen, so gewann die Sache hier doch einen anderen Charafter durch den § 1 der Statuten dieser Dinergesellschaft, welcher lautete: "Es darf kein Stadsoffizier zugegen sein." Hiermit war die Reigung zum Widerstand in einem Grade ansgesprochen, wie er nur unter einem Obersten v. Anobloch denkbar war. Gewiß ist eine solche Beziehung zwischen Untergebenen und Vorgesetzten in der Prenßischen

Urmee sonst unerhört. Der Oberst v. Puttkamer hörte von diesem Hauptmannsdiner. Er nahm die Hauptleute zusammen, sprach ihnen seine Freude darüber aus, daß sie sich zuweilen kameradschaftlich vereinigten, und bat sie, ihn das nächste Mal in ihrer Mitte aufzunehmen, da er gern unter Kameraden heiter sei. Die Hauptleute traten zusammen, waren sehr in Verlegenheit, denn gegen den Obersten v. Puttkamer lag tein Grund zu einer Gegnerschaft vor; also stricken sie den § 1 von den Statuten, der Oberst kam, hielt schöne Reden, und das Hauptmannsdiner sand nicht wieder statt.

Befellig machte ich in diesem Sommer eine intereffante Befanntschaft. Es war dies Bettina v. Arnim, geb. Brentano, in der Belletriftik burch ihre extravaganten Schriften befannt. Ihre beiden ältesten Töchter Mare, Die jest verwittwete Grafin Oriolla, und Armgard, nachher Grafin Flemming, jetzt schon todt, hatte ich in den Hofgesellschaften fennen gelernt, in benen die Mutter nicht verfehrte. Dieselbe lebte still, schrieb Bucher, und wie fie früher Goethe angebetet und die "Briefe eines Rindes an Goethe" geschrieben hatte, jo tofettirte fie jest geiftig mit dem Ronige in ihrem Buch: "Dies Buch gebort tem König." Sie that immer fo, als ob fie einst täglich mit bem König verfehrt habe. In ber That aber hat er sie nur ein einziges Mal gesehen. Gines Tages sagte mir eine ber Töchter, die Mutter wünsche mich fennen zu lernen. Sie empfinge jeden Mittwoch Abend zum Thee und bate mich, zuweilen hinzufommen. Es reigte mich, die seltsame Frau zu sehen, von der ich so viel gehört hatte. Ich ging also bin. Ich fand eine fleine vertrodnete alte Frau, mit wild und ungeordnet ins Gesicht herunterhängenden grauen Haaren, die nur selten zu Loden zusammengebreht zu werden ichienen, mit schelmijdem flugen Gefichtsausdruck. Wohlwollende, aber boje aussehende Begen aus den Kindermärchen habe ich mir immer so gedacht. Als ich ihr vorgestellt wurde, fagte fie in ihrem wohlerhaltenen Frankfurter Dialett: "Laffe Se sich amal anschaue. Meine Mäbel fagen mir, Se hätte a Sofrates-Gesicht. Is gar nit wahr. A Schafsgesicht habe Se." - "Aber Mutter!" sagte Armgard. - "Nu was denn", sagte sie, "ich jag' immer, was wahr ist. Wann ber Hohenlohe gescheit is, nimmt er's nit übel, er kann ja nig berfür, wie er ausschaut." In der That war das, was sie sagte, auch in einem so gutherzigen Tone gesagt, daß man es nicht übelnehmen fonnte.

Der Salon von Bettina war ein Neberrest jener Salons, wie sie im vorigen Jahrhundert Paris beherrschten und in denen sich im Anssauge dieses Jahrhunderts die Romantifer bewegten. Der Versehr war sehr zwanglos, die Gesellschaft sehr gemischt. Bettina sagte alle Tage, sie sei eine Republikanerin, und dabei sagte die alte Hexe, sie sei verliebt in

Friedrich Wilhelm IV. Sie schwatzte alle Tage Zeng, was einen verftändigen Menschen in Untersuchung wegen Hochverraths und Majestäts= beleidigung gebracht haben würde. Dabei verfehrten bei ihr Diplomaten, Offiziere, Gelehrte, Künftser, Royalisten und freifinnige Oppositionelle, Alles friedlich beieinander. Es wurde oft von meisterhafter Hand vortreffliche Musik gemacht, die Töchter fangen sehr gut, die ersten Künftler der Belt famen zuweisen, Graf Flemming, der fich von Armgard damals den dritten Korb holte (fpater fagte sie doch Ja), war eine Kraft erfter Broße auf dem Cello. Rurz, man langweilte sich nie. Bettina wohnte bamals in einer fehr netten Billa "Unter ben Belten", die jett verichwunden ift, weil dort ein Stadtviertel im Thiergarten entstanden ift, wo die Straße "Eichenallee" heißt. Man tam um sieben Uhr zusammen und trennte sich oft erft lange nach Mitternacht. Ich habe fehr unterbaltende Abende bort verlebt und geiftreiche Leute kennen gelernt. Schabe, daß die alte Bettina stets ein so naives, findliches, ja findisches und läppisches Betragen erhenchelte, was eine so alte Fran gar nicht fleidete. Ihre jüngste Tochter Gifela war eben erwachsen, etwa zwanzig Jahre alt. Bei ihrem jüngften Rinde hatte Betting, ba fie nun Wittwe war, ihre Erziehungsgrundsäte ungestört anwenden fonnen. Ihr leitender Gedante war absolut Rouffean. Der Mensch erziehe sich felbst am besten, meinte sie. Demanfolge konnte Gifela thun, was fie wollte. Mit fiebzehn Jahren tonnte sie weder lesen noch schreiben, saß, wenn es sehr heiß war, nur mit einem Hemd befleidet, oder wie sie wollte, wo sie wollte, zuweilen unter dem Tisch und fniff die Gafte in die Beine. Gines Tages fagte sie: "Mutter, ich möchte was lernen." — "Schön, mein Kind", sagte bie Mutter, "was denn?" — "Griechisch." Also fing das Kind an, Griechisch zu lesen und zu schreiben. Sie lernte, da ihre Ropfnerven bis zum neunzehnten Jahre geschout waren, bald Alles, was Andere in langer Zeit lernen, und schriftstellerte bald. Alls ich sie kennen lernte, war fie bereits ein vollkommener Blauftrumpf. Später verheirathete fie fich ebenso besonders, wie sie angefangen hatte zu lernen. Sie ging eines Tages fort, blieb länger als gewöhnlich aus, ließ mit dem Mittageffen auf sich warten und fam in einer Droschfe angefahren. "Bo warft Du denn, mein Kind?" fragt die Mutter. — "Ich habe mich trauen laffen." - "I is nicht möglich! mit went benn?" - "Mit Better Grimm." --"Shön, mein Kind." — Da aber Better Grimm noch nicht in ber Lage war, einen Sausstand zu gründen, so fehrte Gifela zunächst zur Mintter zurück. Die Che ift nachher eine fehr glückliche gewesen.

Die Schießübung und die Manöver, furz die ganzen Sommers übungen brachten in diesem Jahre nichts Außergewöhnliches im Großen

und Ganzen. Die Manöver fanden nicht in großem Maßstabe statt. Ich glaube, man wollte in Erwartung größerer politischer Greignisse feine großen Truppenübungen ansetzen. Für mich brachten die dienstlichen Besziehungen zwei heitere Borfälle.

Meines Hauptmanns größte Leidenschaft war, die Pferde ber Batterie hübsch did zu füttern. Je länger er die Batterie fommandirte, um fo mehr vertiefte er fich in diefes eine Streben, auf Roften ber Gebranchsfähigfeit der Pferde. Er exerziete nur furz. Geritten durften fie auch nicht zu lange werden. Die fräftigen großen Thiere wurden immer unbandiger. Da fam es einmal bei der Schießübung vor, daß ihm die ganze Batterie durchging. Die Pferde waren nicht zu halten, und statt daß die Geschütze nach der Scheibe schossen, rannten sie dieselbe fast um, wenigstens brachte bie große Scheibe die Pferde erft zum Stehen. Das machte viel Aufsehen, und Alles erschraf. Als die Batterie bas nächste Mal schoß (es war Besichtigung, Prüfungsschießen genannt), war der Sauptmann abkommandirt, der Premierlieutenant ebenfalls. Das Rommando der Batterie siel mir zu. Dreiundzwanzig Jahre alt und eine Reitende Batterie bei der Besichtigung vorzuführen, das machte mich fehr stolz. Ich sollte mit einem taftischen Auftrage zum Kartätschsener vor= gehen. Die höheren Vorgesetzten konnten mir nicht genug ihre Besorgnisse aussprechen, die Batterie werde mir ebenso gut durchgehen wie dem Hauptmann, ich solle nur ja nicht zu tollfühn losgehen, und was bergleichen Augst mehr war. Ich beruhigte die Herren und versicherte sie, mir werde die Batterie nicht durchgeben. Bugte ich doch den Grund bes Miß= geschicks. Der hauptmann hatte die Pferbe nicht mude gemacht gehabt, also waren sie übermüthig. Ich nahm mir vor, sie gehörig anzustrengen. Sobald ich meinen Auftrag erhalten hatte, setzte ich die Batterie im icharfen Galopp in Bewegung. "Um Gotteswillen nicht fo ichnell!" ichrie der Major neben mir, aber bald erftidte die Luft seine Stimme, er war ein sehr schwacher Reiter, bald faß er auf bem Sals des Pferdes, ben er umflammerte, und blieb weit hinten. Rad einem icharfen Galopp von taufend Schritt machte ich noch eine Karriere von taufend Schritt, und nachdem die Pferde die Geschütze zweitausend Schritt weit in scharfer Gangart gezogen hatten, waren fie froh, das Signal Salt zu hören, und standen ruhig auf dem besohlenen Tled. Ich wurde sehr belobt.

Den anderen Auftritt hatte ich mit dem General v. Brangel. Dieser Herr lebte in einem danernden Zerwürsniß mit unserem kommandirenden General, dem General v. Prittwig. In seiner Stellung als Oberkomsmandirender in den Marken war Wrangel der Lorgesetzte von Prittwig. Schon im Jahre 1842 hatten diese beiden Generale bei Gelegenheit einer Uebung, bei der sie gegeneinander geführt hatten, heftige Streitigkeiten

miteinander gehabt, die zur Entscheidung durch den König geführt haben sollen. Daher bestand schon eine gegenseitige Abneigung. Zetzt mischte sich Wrangel in Alles und besahl bei jeder Aleinigkeit immer das Gegenstheil von dem, was Prittwitz angeordnet hatte. Letzterer klagte beim König, und es erfolgte eine Allerhöchste Entscheidung, welche die Nechte von Wrangel beschränkte und ausdrücklich besagte, daß er sich in die Lebungen nicht einzumischen habe, welche innerhalb des Bereichs des Gardesorps stattsänden. Diese Entscheidung wurde durch Parolebesehl bestannt gemacht.

Bei einem Manöver, welches Prittwitz leitete, wurde ich mit zwei Geschützen dem Major Grafen Oriolla zugetheilt, der mit zwei Eskadrons das Biwaf der feindlichen Avantgarde überfallen sollte. Der leberfall gelang vollfommen gegen ben unvorsichtig lagernden Beind. Bährend wir noch gang nahe am Teinde im Berftedt standen und Driolla in einem Busch vorritt, um die Lage zu erkunden, nachdem er mir bestimmt be= fohlen hatte, uns noch nicht durch Schießen zu verrathen, fam Wrangel geritten und ließ mir dreimal hintereinander, das letzte Mal sehr dringend burch seinen Generalstabsoffizier "als Kamerad" rathen, den Feind zu beschießen. Ich ließ ihm alle drei Male für den gütigen Rath danken und befolgte denfelben nicht. Alls wir nach abgebrochenem Gefecht fpater zurückfehrten, fam Wrangel an mich herangeritten und rief mich zu sich mit den Worten: "Reiten Sie bei mich hier auf die linke Seite." -Run folgte ein Berhör, was mir bestellt sei und was ich geantwortet. Dies Verhör ichloß mit den Worten: "Na benn haben Sie einen groben Kehler gemacht, daß Sie den Rath eines fo alten Kameraden nicht befolgten!" — Ich fagte barauf: "Erlauben Guer Excellenz, daß ich etwas zu meiner Rechtfertigung sage?" - "Reden!" sagte er. - "Ich stand unter den Befehlen des Grafen Oriolla und nicht unter den Ihren und Graf Drivlla hatte das Gegentheil befohlen." — "Na dann bist Du gedeckt." "Nn nimm Deinen Mantel um, es regnet." — "Ich werde meinen Mantel nicht unmehmen." – "So, warum nicht?" — "Dann bleibt der Mantel wenigstens trocken und ich habe, wenn es aufhört zu regnen, doch noch ein trodenes Kleidungsftuck im Biwak." -"Sat so ein junger Mensch ichon wieder Recht gegenüber von mir Alten! Moje!" — und damit entfernte er sich im Galopp, Es war mir bestimmt, ipäter noch erheblichere Rämpfe mit diesem Abgott der Berliner Straßenjugend zu haben.

Damals befand ich mich in einem so vortrefflichen Gesundheitszustand wie vors und nachher in meinem ganzen Leben nicht. Ich kannte feine Ermüdung, ich brauchte wenig Schlaf. Je mehr ich mich anstrengte, je

ichlechter ich meinen Leichnam behandelte, desto wohler befand ich mich. Meine größte Leidenschaft war das Reiten. Ich ritt nicht nur meine drei Bferde täglich, sondern es machte mir auch besondere Freude, wider= ivenstige Pferde Anderer außerdem zu reiten. Manchen Tag richtete ich fünf Pferde ab. Auch faufte ich gern widrige Pferde, um fie zum Ge= borsam zu zwingen. Da ich feinen guten Reitunterricht erhielt, so gelang mir bas nicht immer, aber zuweilen glüdte es mir boch, und bann glich ich nicht nur die Verluste im Pferdehandel aus, sondern machte auch aute Geschäfte. Go hatte ich bei dem Pferdehandler Minden im Binter ein edles fünfjähriges Pferd gefunden, das sich vor jedem Soldgten fürchtete. Gin Stallmeifter hatte es mit Gewalt zwingen wollen und es badurch fo ichen gemacht, daß es vor jedem Solbaten auf der Strafe umbrebte und ftiea. Da nun in Berlin immer Solbaten auf ber Strage find, fo war es nicht mehr von der Stelle zu bringen und ich faufte es für einen Spottpreis, denn das Thier war sehr verrufen. Ich ließ es alle Tage durch das Rasernenthor führen, bei der Bache durch Soldaten mit dem Selm auf dem Ropf füttern, ritt es in der Bahn vorsichtig und ohne Gewalt, und im Sommer fonnte ich es zu allem Dienft gebrauchen. 3ch erhielt später den dreifachen Breis dafür.

Im September begannen die Parforcejagden. Zu denselben ritt ich immer von Berlin aus nach dem Stern bei Potsdam, ritt die Jagd mit und von der Jagd zurück. Sinmal ritt ich, unmittelbar darauf nachsmittags, einer Sinladung solgend, drei Meilen weit nach Schöneiche, tanzte dort bis in die Nacht und ging den anderen Morgen auf die Hasenigagd. Alles das ermüdete mich gar nicht einmal. Das kalte Wasserrischte mich jeden Morgen. Ich hielt meine Kräfte für unverwüstlich. Aber Hochmut vor dem Falle. Ich erlitt einen Unfall, der meine Kräfte für mein ganzes Leben schwächte. Dieser Unfall war von so eigensthümlichen Nebenumständen begleitet, daß wohl mancher Mensch an meiner Stelle aberglänbisch dadurch geworden wäre.

Es war mir schon öfter vorgekommen, daß Dinge eintrasen, welche ich in einer mich besonders ergreisenden Weise geträumt hatte. Unter Anderem habe ich öfter den Juhalt von Briesen, die ich dann erhielt, vorher nachts geträumt. Nachdem ich durch Wiederholung solcher und ähnlicher Träume ausmerksam geworden war, mich auch Freunde, denen ich solche Dinge mittheilte, als abergläubisch ausgelacht hatten, schrieb ich mitunter den Morgen nach dem Traum das Geträumte auf und zeigte es den Spöttern. Da kam es vor, daß ein denselben Tag ankommender Brief, den ich zum Beweise dem Freunde zum Dessnen gab, buchstäblich mit dem Traum harmonirte. Da verstummte der Spott. Da ich aber an Uebernatürliches nun einmal nicht glaube, so kam ich in vertrauten Ge-

sprächen mit den Freunden auf den Gedanken, es müsse in der Welt eine Art von Stoff vorhanden sein, der, und noch unbekannt, empfindlich für die Wellenbewegungen des Gehirus und der Gedanken sei und sie in weite Ferne an diesenigen trägt, an die man denkt. Eine allgemein dekannte Erscheinung, daß man in einem Areise plöglich allgemein an einen sern geglaubten Abwesenden denkt und von ihm spricht, worauf derselbe bald hereintritt, hat in verschiedenen Sprachen zum Sprichwort geführt und ist auch nur so zu erklären, daß seine Gedanken bei der Gesellschaft verweilen, zu der er geht, und sich bei dieser im voraus sühlbar machen. Was mir jeht geschah, ist aber nicht auf diese Art zu erklären.

Am ersten Ottober 1850 sollte wieder eine Parsorcejagd stattsinden. Wir hatten, die Theilnehmer von der Reitenden Artillerie, uns verabredet, jedesmal zur Jagd des Morgens in der Kaserne am Oranienburger Thor zusammenzukommen und von dort aus abzureiten. Am Abend des dreißigsten September fühlte ich mich nicht ganz wohl. Es war mir, als sei ein Schnupsen im Anzuge. Ich sandte deshalb zu den Kameraden und ließ ihnen sagen, ich würde nicht mitreiten, sie möchten mich anderen Tags nicht erwarten, und legte mich etwas zeitig zur Ruse.

In der Nacht träumte ich, mir ginge auf der Jagd das Pferd durch, ich würde mit dem Ropf an einen Baum geschlendert und läge mit zerschlagenem Schädel an der Erde. Der Traum war fo leb= haft, daß ich barüber aufwachte und bann im wachen Zustande mich jelbst neben meinem Bette mit blutendem Gesicht an der Erde liegen sah. Ich richtete mich hoch auf und sah mich selbst starr an. Nach einiger Zeit verschwand das Traumgesicht allmählich, wie ein fünstliches Rebelbild auf der Bühne verduftet, und es war stockbunkel um mich her. Der Traum benurnhigte mich sehr, noch mehr aber ärgerte ich mich über mich selbst, daß ich mich über einen Traum bennruhigte. Endlich ichlief ich ein. Aber ich träumte benfelben Traum zum zweiten Male. Alls ich wieder aufwachte, war es schon so hell, daß ich im Morgengrauen die Gegenstäude in meinem Zimmer erfennen fonnte und unter bem Stuhl an meinem Bett mich selbst liegen fah. Dies Bilb verschwand wieder nach und nach. Dieses Mal schlief ich nicht wieder ein. Mein Aerger über den Gindruck, ben mir der Traum machte, war berart, daß ich beschloß, mich praftisch von solchem Aberglauben zu heilen. Ich sandte zu den Kameraden, ich sei wieder wohl und würde mitreiten, und ritt zur Jagd. Dort bei ber Zusammenfunft am Stern theilte ich meinem Bruder Friedrich Wilhelm ben Traum mit und wir scherzten zusammen darüber. Sobald angelegt war, ging mir mein Pferd durch. Ich gerieth in immer bichter beieinander stehende Bäume und schlug endlich mit dem Ropf gegen einen derselben. Als ich wieder zu mir kam, lag ich im

Sturz. 145

Balbe auf bem Moos, auf ber rechten Seite bes Gefichts hatte ich feine Haut, aus dem rechten Ange floß das Blut aus bem erschütterten Gehirn. Ich muß geschleift worden sein, denn mein Ropf war theilweise stalpirt, und die Kopfhant hing mit den Haaren mir wie ein Fetzen aus einem an einem Ragel hängengebliebenen Rod hinten auf den Rücken berab. Der Schädel war zum Theil geborften. Man trug mich in einen Wagen, der mich nach dem nahen Potsdam führte, während ich die Besinnung verlor. In Potsdam legte mich mein Bruder in sein Bett und behielt mich vier Wochen bort, während er auf bem Sofa fein Lager herstellte, bis ich nach Berlin reisen konnte. — Als ich in Potsbam nach drei Tagen die Besimmung wiedergewann, verlangte ich einen Spiegel und sah mich ungefähr so, wie ich es geträumt hatte. Wenn ich vor dem Sturz Nie= mandem von dem Traum erzählt hätte, so würde ich glauben, der Traum jei mir während meiner Krantheit gekommen, und ich bilde mir nur ein, den Traum vorher gehabt zu haben. Mein Bruder aber, den ich fragte, bestätigte mir, daß ich ihm vor der Jagd davon gesprochen. Dennoch bin ich nicht abergläubisch geworden, sondern versuche, mir die Sache zu erflären.

Der menschliche Beist ist in einer gewissen Erregung fähig, ungeheuer icharf zu sehen und viele Folgernugen auf einmal zu machen, zu benen er im ruhigen Gemütszustande viele Stunden ber Ueberlegung bedarf. Ich habe später in großen Schlachten, wenn ich angenblickliche Entschlüsse fassen mußte, das Gesammtbild der Armee auf einmal vor Angen gehabt, wie sie nach den Befehlen stehen müsse, und noch hundert andere Dinge mit in Betracht gezogen. Alls ich später alle biefe Erwägungen prüfte, fand ich, daß ich richtig gefolgert hatte, brauchte aber im ruhigen Bustande vielleicht einen ganzen Tag, um nacheinander erwägend das zu finden, was in der Erregung der Schlacht mir in demfelben Augenblick gleichzeitig vorgeschwebt hatte. So fann es im Tranme anch sein, und man fieht und folgert schnell und richtig, sieht also vorher, was kommen kann. Nun war das Pferd, das ich ritt, allerdings sehr schwierig und heftig und hatte die Reigung, den Reiter an einem Baum abzustreifen. Alfo folgerte ich im Traum die Gefahr, in die ich kommen konnte, und träumte mein Unglück. — Unangenehm berührt durch den Traum, wie ich war, mag ich wohl schlechter geritten haben als sonst, daber mir das Pferd bald durchging, worauf ich den Kopf verloren haben mag. — Wenn man daher an Vorahnungen auch nicht unbedingt glauben kann, so ist es doch gut, sie nicht ganz unberücksichtigt zu lassen und einer gefährlichen Lage aus dem Wege zu gehen, wenn man kann, denn man benimmt sich, vor= eingenommen, wie man ist, dann nicht mit dem nöthigen kalten Blute und weiß sich nicht zu belfen.

So habe ich es später auch einmal bei einer anderen Gelegenheit gehalten. Es wurde mir ein Rappe zum Kauf augeboten. Ich probirte
ihn in der Bahn. Als ich auf dem Pferde saß, siel mir die Familienüberlieferung ein, daß noch nie ein Hohenlohe einen Rappen besessen habe,
ohne das Genick darauf zu brechen. Ich wurde ängstlich, und als das
noch rohe Thier einige unangenehme Sprünge machte, benahm ich mich
befangen und ungeschickt. Ich verzichtete darauf, mich von der Haltlosigkeit abergläubischer Ueberlieserungen zu überzeugen, und kaufte lieber
keinen Rappen.

An meinem Sturze muß ich sehr schwer krank gelegen haben. Als ich nach drei Tagen zur Besinnung kam, hörte ich, wie der Arzt zu meinem Bruder sagte, es sei die höchste Zeit, daß die Eltern kämen, wenn sie mich noch am Leben sinden wollten. Ich unterbrach ihn und dat ihn, meine Eltern nicht unnütz zu ängstigen. In der That genas ich langsam. Dr. Weiß, soust kein großer Arzt, behandelte mich richtig. Sechs Tage und Nächte lag Eis auf meinem Kopf, und ich erfror mir das rechte Ohr im Bette. Die Genesung war langwierig und langweilig. Der Arzt versordnete mir, mich sechs Monate lang der Erschütterung des Reitens zu enthalten. Ich verkauste also meine Pferde und wollte, sobald ich konnte, der Einberusung zur Kriegsschule Folge leisten, die Mitte Oktober zussammentrat. Aber ich konnte erst Ende Oktober nach Berlin sahren und anch da noch keine Vorlesungen besuchen, denn die Erschütterung des Gehirus hatte mein Gedächtnis geschwächt und verbot jede geistige Austrengung.

Alls Genesender in der Kaserne lebend, hosste ich von Tag zu Tag, die Kriegsschule besinden zu können, als plötzlich am neunten Rovember der Besehl zur Mobilmachung der Armee die Kriegsschule wieder auflöste. Angesichts des in Aussicht stehenden Krieges gegen Oesterreich meldete ich mich gesund und erhielt die Erlaubniß, so lange in Mütze Dienst zu thun, dis meine Kopswunde geschlossen sein würde.

Es schien unvermeidlich, daß die Frage mit den Waffen ausgetragen werde, ob Oesterreich oder Preußen künftig an der Spitze von Deutschland stehen sollte. Die Hessen hatten sich gegen ihren Aursürsten aufgelehnt. Preußische Truppen waren, in Friedensstärke, einmarschirt, um die Stände in ihrem Nechte gegen den Kursürsten zu schützen, Bayerische Truppen waren mit einem Bataillon Oesterreicher auch einmarschirt, um den Kursfürsten gegen die Stände zu schützen. Die Schlacht von Brouzell war geschlagen worden und hatte uns einen verwundeten Schimmel gekostet, dessen Streiswunde später für Geld gezeigt wurde. Telegraphische Gegensbeschle aus Verlin retteten beim Beginn des Gesechts die Bayern und Oesterreicher vor dem ihnen sicher bereiteten Untergange. Dann waren

Berhandlungen an die Stelle der Thaten getreten, und Kaiser Nitolaus hatte in Warschau Frieden besohlen und zwar mit so heftigen Aussällen gegen den dorthin gesandten Grasen Brandenburg, daß dieser vor Aerger einen Schlaganfall hatte, sterbend nach Berlin reiste und dort verschied. Nun wurde die Armee mobil gemacht. Während der Mobilmachung sandte zwar der König den Minister Manteufsel nach Olmütz, derselbe gab dort nach, und wir beugten uns noch einmal unter das Joch der Oesterreicher, die noch nicht einmal Truppen hatten, um den Krieg zu sühren, wie ich später bei meiner Anwesenheit in Oesterreich seisssleen konnte. Unterdessen wurde aber die Mobilmachung vollendet, die Armee aufgestellt, um — wieder demobil gemacht zu werden.

Die Mobilmachung der Armee war damals noch sehr zeitraubend im Vergleich zu den jetzigen Mobilmachungen. Es war die erste Mobilmachung des gesammten Heeres seit der nach dem Ariege von 1815 geschassenen Organisation. Jetzt sollte die Probe gemacht werden. Wenn es nun auch nicht zum Ariege gekommen ist, so hat sich doch das sür diese Mobilmachung verausgabte Geld reichlich eingebracht durch die Ersfahrungen, die man sammelte, und die Schäden und Schwächen, die sich herausstellten und nachher beseitigt wurden. Zunächst entstand eine allsgemeine Verwirrung dadurch, daß der Ariegsminister zur Exekution in Hessen und der daraus folgenden Schlacht von Bronzell Abtheilungen von sast allen Truppen der ganzen Armee gesandt hatte, die nun erst wieder nach Hause gehen mußten, ehe man ordentlich den Ariegssuß erreichen tonnte. Dann hatte die Garde-Artillerie noch mit einer besonderen Verwirrung zu kämpsen, weil deren Ariegsmaterial im Jahre 1848 in Verlin verbrannt worden war. Das neue lagerte nun in Magdeburg.

Daburch wurde die Mobilmachung so umständlich und so zeitraubend wie nur irgend möglich. Wer nur die neuesten, wohlvorbereiteten Mobilsmachungen erlebt hat, wird es schwer glauben, welche Schwierigkeiten damals fünstlich geschassen worden waren. Die Pferde und Mannschaften, die wir brauchten, waren nach Verlin besohlen. Sebendaselbst lag die Besleidung der Mannschaften. Dagegen lag die gesammte Pserdebesleidung, Geschirrs, Sattels und Zaumzeng, Geschütze und Jahrzeuge in Magdeburg. Wir erhielten also Pferde und Leute in Berlin. Die Leute wurden dann eingesleidet, und dann marschirten wir nach Magdeburg. Benn man besehntt, daß die Batterie im Frieden achtundsiedzig Pserde, im Kriege bei acht Geschützen etwa zweihundertundsiedzig Pserde hatte, so versieht man, daß man mit fast zwei Hundert nachten Pserden marschiren mußte. Der Hauptmann machte es möglich, aus den Beständen der FriedenssBatterie jedem Pserde eine alte Decke und einen Deckengurt zu geben. Dies und die Bauernhalster, mit der sie gesonmen waren, machte die ganze Aussel

rüftung der vollständig unrittigen Pferde aus. An Maunschaften erhielten wir Reservisten und Landwehrmänner dis in die ältesten Jahrgänge hinsauf, gewiegte Männer, die zum Theil im nächsten Jahre zum Landsturm übertreten sollten. Darunter besanden sich aber auch alte Leute, die sehr ungern kamen, Banergutsbesitzer, die nicht mehr gewohnt waren, selbst Pserde zu putzu, und dergleichen widerstrebende Elemente. Ferner waren unter den Mannschaften Trainsoldaten gestellt, d. h. Leute, die eines leichten Gebrechens halber nicht zum Friedensdienst eingezogen waren, also größtenstheils nie ein Pferd gesehen hatten. Sinen Trainstamm im Frieden, wo diese Leute eingeübt werden, gab es damals noch nicht. Dasür erhielt die Batterie solche unbranchbaren Trainsoldaten sür alse Fahrzeuge, die nicht ins Gesecht kommen sollten, d. i. vier, also zehn Mann.

Der Hamptmann meinte nun, mit solchem Anhang an der Batterie könne er nicht marschiren, da müsse er sich schämen. Er übergab mir die ganze bunte Gesellschaft und sagte, ich solle hintenherans an der Maner herum damit marschiren, er werde eine Stunde später mit der Friedens-Batterie durch die Stadt abmarschiren.

Ich ließ also auf dem Kasernenhofe auffigen. Auf jedem Pferde lag eine Dede, die Pferde hatten nur Halfter, und statt Zaum war ihnen jedem ein Strick durchs Maul gezogen. Das Auffitzen war aber leichter befohlen als ausgeführt. Die alten Landwehrmänner hatten das Voltigiren ohne Bügel verlernt, die Trainfoldaten hatten es nie gelernt. So fam die Hälfte nicht auf die Pferde. Es mußte also Giner den Anderen aufs Pferd heben, den Letten hob fich hinauf. Alls fie Alle fagen, wollte ich anmarschiren. Aber sowie ich Alles in Bewegung setzte, umklammerten einige tapfere Trainfoldaten in namenlofer Anast frampfhaft den Hals ihres Pferdes und lagen auf bem Steinpflafter. Das Handpferd ließen fie laufen, das ausschlagend und springend noch mehr Unruhe verursachte. Die Schwierigkeit wurde für mich durch den Umftand vermehrt, daß ich teinen Menschen von der gangen Gesellschaft kannte. Ich suchte mir nim Solde, welche sicher schienen, aus und ließ immer zwei von ihnen neben einem des Reitens Unkundigen reiten, um ihn zu halten, deffen Handpferd einem Anderen gebend. Aber das fonnte nur allmählich im Berlauf des erften Marsches gelingen, denn immer wieder entwickelte der Gine oder der Andere seine vollständige Unbefanntschaft mit dem Pferdernichen, von dem er sich auch trennte. In der Philippstraße, dicht an der Kaserne, war wieder meine ganze Gefellschaft ein Anäuel. Nach Berlauf einer Stunde hatte ich den Unterbanm noch nicht erreicht, und im Thiergarten liefen mir einige Pferde fort, deren Ginfangen viel Mühe machte und Zeit toftete.

Am jenseitigen Ausgange von Schöneberg sollte ich ben Hauptmann mit seiner Batterie erwarten. Das war aber umgekehrt. Obgleich eine

Stunde später abmarschirt, hatte der Hauptmann den verabredeten Plat eine Viertelstunde früher erreicht. Er war sehr unzufrieden, daß ich so spät kam; als er aber die Gesellschaft reiten sah, schüttelte er wehmüthig lächelnd den Kopf. Ich sagte ihm, ich könne Magdeburg nimmermehr erreichen, wenn er mir nicht einige ansgerüstete Reiter der Batterie gebe, die meinen Hausen umfreisten wie ein Schäferhund die Hammelherde und die verirrten Schässein einbrächten. Dies geschah, und der Marsch wurde sortgesetzt. Der Hauptmann marschirte vorans, ich zog nach. So erreichte ich gegen Abend das erste Quartier (bei Potsdam).

Die Leute waren sehr ermüdet. Die Wenigsten unter ihnen waren in der Gewohnheit des Reitens geblieben, seit sie den Friedensdienst verslassen hatten. Zetzt mußten sie mit einem Male den ganzen Tag Schritt reiten, und zwar auf Decke ohne Bügel. Recht ermüdend war auch das häusige Halten, um die Heruntergefallenen wieder aufzusetzen. Ein Trainssoldat, Namens Heyne, ist an diesem ersten Marschtage wohl au zwanzigsmal heruntergefallen, obgleich nur Schritt geritten wurde.

Den zweiten Tag hatte meine ganze sanbere Geselsschaft unerlaubte Selbsthülse angewendet. Sie war auf die Jdee gekommen, sich künstliche Bügel zu machen, indem sie an eines Strickes beide Enden je eine Schlause machte. Die Mitte des Strickes legte der Reiter auf den Widerrist des Pferdes und in die Schlausen steckte er die Fußspitzen. Damit waren die Pserde nach einem Marsch von einer halben Stunde auf dem Widerrist durch den Strick blutig gerieben. Ich verbot dies. Uber bei der langen Kolonne tauchten diese Bügel immer wieder auf, wo ich nicht hinsah. Eudlich fand ich offene Widerschlichkeit und mußte drohen, die Ungehorsamen zu erstechen, wenn sie nicht gehorchen würden. Zwei von diesen Kerlen ließ ich absützen, und sie mußten zu Fuß als Arrestanten hinter der Marschtolonne drein zwischen zwei Reitern solgen. In Magdeburg übergab ich sie dem Hauptmann, der sie dem Gericht überlieserte.

Ich fühlte einen Stein vom Herzen fallen, als ich in Magdeburg dieses Kommando glücklich los war.

In Magdeburg wurden Mannschaften und Pserde in Züge vertheilt. Ich erhielt den vierten Zug und marschirte in mein Quartier. Mein Quartier war aber Reindorf, noch über zwei Meilen jenseits Magdeburg. Ich erreichte dieses Dorf bei Einbruch der Nacht, sehr müde und ansgegriffen. Meine Kopswunde machte sich sehr bemerklich. Im Laufe des Tages fror es stark. Das Dorf liegt in einem Kessel zwischen steilen Hügeln. Der letzte Weg bergab war so holprig, daß die Pferde immer in Gesahr waren, hinzusalten. Nachdem ich Mannschaften und Pferde in ihre Quartiere gewiesen hatte, suchte ich das meine auf, das bei einem

dortigen Bauern bestellt war. Der Mann erklärte mir einsach, er könne mich nicht aufnehmen, denn er sei frei von jeder Einquartierung. Als gute Worte nichts halsen, zog ich eine Pistole heraus (sie war nicht gesladen), hielt sie dem Biedermann vor die Nase und sand nun bereitwillige Aufnahme.

Die Tochter bes Banern briet mir einen fetten Erpel, ben ich ganz und gar verschlang, und ich erhielt in dem Banernhause auch ein leeres Stüdchen, in dem ein Bett hergerichtet war. Es war sehr primitiv, Stroh, darauf ein Bettlaken und wollene Decken. Das Bett war am Tage Sofa. Ich war sehr mübe und schlief bald ein. Meine Sattelstaschen mit Pistolenhalstern waren zum Kopftissen hergerichtet, der Säbel lehnte am Bett.

Ich träumte natürlich von Schlacht. Das Getümmel um mich war entsetslich, es kam immer näher, immer gewaltiger, jett wurde ich an= gefaßt, ich fühlte es beutlich, eine falte Sand faßte mich, ich fuhr auf, langte nach dem Säbel — dann machte ich Licht, es war nichts in der Stube. Ich lachte über die Lebhaftigfeit meines Traumes, loschte bas Licht und schlief wieder ein. Bald aber trämmte ich dasselbe, fuhr wieder auf und sah wieder nichts. — Jett kam ich auf den Gedanken, daß am Ende doch irgend ein Beränsch entstanden sein möge, das aufhörte, wenn ich mich rührte. Diebe oder Ränber? Aber der alte, furchtsame, flapperige Bauer sah nicht aus wie ein Verbrecher, war auch wohlhabend, hatte Pferde und Ochsen im Stall. Wie dem auch fei, ich beschloß, das nächste Mal zu lauschen. Ich schlief zum dritten Mal ein, war aber noch nicht gang fest in Morpheus' Armen, als wieder ein Höllenlärm losging. Ich erwachte, rührte mich nicht und horchte: Holz flapperte, Stroh raffelte. die kalte Sand schien mir Sand und Ohr zu erfassen, dann lief's mir über die Hand und übers Gesicht. Es waren Mänse in Schaaren in meinem Bett. Aus war's mit dem Schlaf!

Am Morgen lub ich mir drei Katzen ins Zimmer, die ich im Hof gesehen hatte, dann ließ ich das Bett umftülpen, und die Katzen tödteten vor meinen Angen zehn Feinde, die anderen entkamen. Ich ließ frisches Stroh ins Bett legen und hatte die folgenden Nächte Ruhe.

Alls ich am Morgen die Quartiere besichtigte, branchte ich zwei Stunden, ehe ich sie abgeritten hatte, so weit hatte man uns auseinander gelegt. Dies erschwerte die Aufsicht ungemein.

Zur Vertheilung bes Zaumzenges und ber Geschirre entbot der Hauptmann die ganze Batterie nach seinem Quartier Salpke, wo er das ganze Material in einer Schener aufgestapelt hatte. Auf dem Platz davor sah es nun aus wie ein Jahrmarkt, und erst wurden die Pserde richtig vertheilt, dann Geschirre, Sattel und Zaumzeng. Dies wurde so-

gleich nothbürftig verpaßt und die Pferde damit bekleidet. Der kurze Dezembertag ging zu Ende, ehe Alles beendet war, denn unsere Reserven und Landwehrmänner kannten das neue Material nicht, das eben erst eingeführt worden war und uns, jeder Riemen und jede Strippe in Bunden zu Dutzenden, übergeben ward, so daß wir es an Ort und Stelle erst zusammensetzen mußten. So mußten Offiziere und Unteroffiziere selbst jeden Riemen schnallen und dabei die Leute unterweisen. Auch die Kälte mit etwas Schnee erschwerte sehr das Schnallen des Lederzeugs, die Pferde froren, schlugen n. s. w. Nach vollbrachter Vertheilung marschirte ich im Dunkeln die Meile nach Reindorf. Es wurde uns in diesen Wohnungen acht Tage Zeit gelassen, um die Modilmachung zu beenden! Sattler gingen von Quartier zu Quartier, und nach einigen Tagen rückten wir schon mit den Gespannen nach Magdeburg, die Geschütze und Fahrzeuge zu holen. Die Bedienungsmannschaften hatten unterdessen Wunition angesertigt.

Un dem dazu bestimmten Tage marschirten wir ab. Mein Haupt= mann Köhn v. Jaski hielt in Salpke auf dem zum Sammelpunkt bestimmten Plate, und als er zur befohlenen Minnte die vier Züge seiner Batterie ankommen, anspannen, dann auf Kommando abmarschiren fah, schüttelte er immer den Kopf und sagte kein Wort. — Ich war gang erstaunt. Früher hatte er immerzu geschimpft. Er hatte im Friedens= zustande aber auch jede Schnalle selbst geschnallt, jede Strippe selbst angepaßt. Jetzt war das nicht möglich gewesen. Wir Offiziere waren auf uns felbst angewiesen und hatten jeder seinen Zug in Ordnung gebracht. Hente hatte er die Batterie zum ersten Male gesehen, er hatte nichts zu tabeln gefunden. - Ich ritt hinter der Batterie, gemäß seinem Befehl. Er ließ die Batterie an sich vorbeimarschiren und ritt dann eine Strecke stumm mit mir. Dann sagte er: "Nun habe ich so lange gedient und geglanbt, ich mußte Alles felbst machen und Ihr konntet es nicht, und bente sehe ich, Ihr jungen Leute macht es besser als ich. Das ist doch recht niederdrückend!" Wir hatten aber auch diese eine Woche von früh bis Abend fleißig gearbeitet und wollten, eben weil uns etwas anvertrant war, auch zeigen, daß wir etwas konnten. Darum konnten die strengsten Rritifer auch feine Schnalle finden, die falsch gesoffen hatte.

Die einzige Erholung, die ich mir gegönnt hatte, war am Abend vor dem Abmarsch gewesen. Ich hatte den Kanonieren im Kruge Bier gegeben und sie sangen friegerische Lieder. Dabei kontrolirte ich sie, daß sie rechtzeitig vor dem Abmarsch zu Bette gingen, denn als die Zeit dazu kam, sagte ich, daß es nun kein Bier mehr gäbe und Jeder zu Bette zu gehen habe. Ich wartete, bis Alle das Lokal geräumt hatten. Des Wirthes schönes Töchterchen sand Gesallen an einem meiner Unteroffiziere,

einem bilbschönen Kerl. Auf dem Marsche neckte ich den Unteroffizier mit diesem Mädchen. "O weh", sagte er, "da ist es mir noch schlecht gegangen. Die Alte kam mit dem Krückstock. Ich riß noch rechtzeitig aus, aber die Tochter friegte Keile."

Auf dem Marsch den anderen Morgen mußte einer meiner Leute wegen Kolik absteigen. Ich fragte ihn, ob er schon länger leide. "I nee", sagte er, "et is weiter nischt, bloß jestern det olle Bier war so jung." Diese Redensart stimmt zu der anderen Berliner Sprechweise, wonach "grüne Schwarzbeeren roth sind".

Anf dem Rückmarsch kämpsten wir mit Glatteis und machten langwierige Ersahrungen mit Rädern, die an der Achse seistsroren, weil die Radschmiere zu dickslüssig war. Ich hatte eine unangenehme Gesellschaft an dem ältesten Lieutenant der Batterie, der den dritten Zug und somit bei einer Trennung die zweite halbe Batterie sommandirte. Er haßte das Wasser und wusch sich besonders dei der Kälte nie. Simmal waren im Dorse zwei Offizierquartiere, eins beim Gutsbesitzer, eins beim Müller. Ich ging zum Müller, weil das bessere Duartier dem älteren Offizier zusam, trotz seines Widerspruchs, denn ich hosste, er werde sich bei anständigen Leuten endlich waschen. Beim Revidiren der Anartiere und Ställe traf ich ihn und fragte, wie er zusrieden. Er sobte das Onartier, besonders daß der Wirth abwesend und die Wirthin frank— "nud daß Sie sich nicht zu waschen brauchen", unterbrach ich ihn.— "Nichtig", sagte er, "mich waschert voch nicht im geringsten."

Den Tag, ehe wir in Potsdam einrückten, bat mich der Hauptmann, dafür zu sorgen, daß Lieutenant B. sich wasche, wonnöglich mit kochendem Wasser, da doch in Potsdam möglicherweise der König uns besichtigen könne. Ich sagte es Lieutenant B. und erklärte ihm, ungewaschen dürfe er nun nicht abmarschiren. Ganz verlegen sagte er dann: "Uch bitte, borgen Sie mir Ihre Seise!" Das verweigerte ich ihm, aber ich schentte ihm ein Stück Seise. Zurückgeben sassen wollte ich sie mir doch nicht.

Wir rückten nach Potsdam. Der Hauptmann sandte mich vorans, die Form zu erfüllen und die Erlaubniß zum Einmarsch zu erbitten. Ich ging ganz keck zunächst zum König. Der Flügeladzutaut vom Dieust brachte den Beschl, Seine Majestät wolle die Batterie auf dem Platz am Schloß (Lustgarten) sehen. Der König kam, lobte sehr, amüsirte sich, namentlich über zwei dicke Flamländer Doppelponies, die den Offizierpackwagen zogen, und besahl den Hauptmann und mich zum Mittagessen. Lieutenant B. branchte sich heute nicht zum zweiten Male zu waschen. Beim Essen war der König sehr gnädig und gesprächig. Ich hatte mehrere Bochen mit keinem anderen Vorgesetzten versehrt als mit meinem Hauptmann, und so suhr mir, wider Willen, einmal gegen den König die

Unrede: "Herr Hauptmann" herans. Das schallende Gelächter des Königs tonnte meine Verlegenheit nicht beschwichtigen.

Der Abmarsch am anderen Morgen war nicht so regelmäßig wie bisher. Die weitläusigen Quartiere in Potsdam spotteten jeder Aussicht, dafür wurden Alt und Jung in Potsdam von Kameraden und Bersgnügungen in Beschlag genommen. Es war nicht allein Schlaftrunkensheit, die des Morgens beim Abmarsch bei vielen Leuten den Zorn des Hauptmanns erweckte. Besonders der Trainsoldat, der auf dem Bock des Borrathswagens suhr, erregte schon gleich früh durch seinen Zustand Aergerniß. Bei Glienicke wurde der erste Halt gemacht. Dieser Trainssoldat aber war eingeschlassen und suhr mit der Deichselspitze in den Kasten der Feldschmiede, von dem er eine Wand zertrümmerte. Zetzt kannte der Zorn des Hauptmanns keine Grenzen. Er riß dem Schlingel die Peitsche aus der Hand, und indem er aus allen Tonarten "Er bestrunkener Kerl!" schrie, zerbläute er ihn eine Viertelstunde lang. Dann marschierten wir nach Berlin.

Ich wurde wieder vorausgeschickt. Alle Artilleriebehörden erlaubten ben Ginmarich, ohne Rotiz nehmen zu wollen, daß die erste Batterie nach vollendeter Mobilmachung einrücke. Es war Thamvetter und febr fothig. Ich galoppirte, weil ich wünschte, daß unsere Batterie gesehen würde, nun zum Pringen von Preußen, der die Operations-Armee fommandirte. parirte mit viel Pferdegetrappel unter seinem befannten Edfenster, so bas er herausfah, und ging strads hinein, ohne mich bes Schmutes gu ichamen, mit dem ich frisch von oben bis miten bespritt war; ber Pring fam mir entgegen und fagte, er werde der Batterie Unter den Linden ent= gegengehen. Run jagte ich nochmals burch alle Straßen zu allen anderen Borgesetzten, dies ihnen zu melden, sie mußten sich die Batterie auch anseben, und wir maridirten ftolg Unter ben Linden porbei. Wir waren die erfte Batterie, welche ihre Mobilmachung vollendet hatte und wurden wegen Güte und Schnelligfeit ber Unsführung fehr gelobt! Bie haben fich bie Zeiten geandert. Der Mobilmachungsbesehl erfolgte am neunten November, es war, als wir einrückten, wenn ich nicht irre, ber fünfzehnte Dezember. Das fand man bamals ichnell. Go lange nach bem Mobil= machungsbefehl hatten wir zwanzig Jahre später bereits die Siege von Weißenburg, Wörth, Saarbriiden, Colomben, Mars la Tour und St. Brivat ersochten und marichirten in der Champagne gegen Paris.

Den Morgen nach dem Einmarsch gab ich mich der Ruhe und dem Triumphgefühl hin, als ich plötzlich durch ein Handbillet des Prinzen Carl von Prenßen aufgeschencht wurde, des Inhalts, es sei gestern eine Artilleriekolonne durch Glienicke marschirt, dabei habe ein Offizier einen Landwehrmann entsetzlich gemißhandelt, und zwar unter den entsetzlichsten,

unerhörtesten Schimpfreden; ich sei dabei gesehen worden und sollte dem Prinzen Carl diesen Offizier namhaft machen, damit er ihn zur ernstesten Berantwortung ziehen könne. Ich war sehr vergnügt. Zetzt konnte ich meinem Hauptmann die aufopfernde Art und Weise heimzahlen, mit der er sich meiner im Sommer mehrsach angenommen hatte.

Ich zog mich vorschriftsmäßig an und begab mich zum Prinzen Carl, melbete ihm, was vorgefallen, wie sich der Trainsoldat betrunken habe u. s. w. Bei meiner Erzählung ballte der Prinz die Faust und suhr auf: "Solch ein Schlingel, dem müßte man ja den Schädel einschlagen."

"Sehen Sie, Königliche Hoheit", sagte ich, "beim bloßen Anhören möchten Sie dem Kerl den Schädel einschlagen, was soll nun der Hauptsmann thun, der eben von Seiner Majestät dem Könige gelobt ist und nun vor seinen Artillerievorgesetzten mit einer zertrümmerten Feldschmiede Schande ernten soll."

Der Prinz nahm unn die Partei des Hauptmanns, sagte, er werde die bei ihm in Glienicke einquartierten Landwehrmänner der Garde-Instanterie beruhigen, ich möchte aber doch dem Hauptmann Alles erzählen und ihn von Seiten des Prinzen bitten — kameradschaftlich —, er möge sich künftig ein Bischen vorsehen.

Nun ging ich zu meinem Hauptmann und machte mir das Vergungen, ihm erst den Brief des Prinzen zu lesen zu geben. Der Hauptmann las ihn und sagte ganz ruhig: "Das ist Alles richtig. Schön! Ich werde wohl auf Festung kommen." Darauf erzählte ich ihm meine Unterredung und den Auftrag. Diese Lösung war ihm doch lieber. Kaum waren wir sertig, als eine Ordonnanz den Hauptmann zum Obersten Encke, Ches des Generalstabes der Artillerie, beschied, der den Tag vorher in Glienicke beim Prinzen Carl zu Mittag war. Oberst Encke muthete meinem Hauptmann zu, dem geprügelten Trainsoldaten Geld zu bieten, damit er aussage, er sei nicht geschlagen worden. Mein Hauptmann wies solche Jumuthung entrüstet zurück, und als der Oberst sagte, er müsse dann über sich ergehen lassen, was der Prinz Carl thun werde, sagte der Hauptmann, er werde es abwarten. Er wartet heute noch.

Die Beziehungen zwischen bem Hauptmann und mir gestalteten sich seitbem noch besser als bisher. Im Dienst hätte er mir aber doch nicht das Geringste nachgesehen.

Zu Weihnachten und Neujahr ging ich nach Koschentin auf Urland, weil ich majorenn wurde (zweiten Januar) und dort einen gerichtlichen Alft zu vollziehen hatte. Ich hatte den Kummer, meinen Vater an dem ersten Gichtanfall daniederliegen zu sehen.

Nach vollendeter Mobilmachung kam der Besehl zur Demobilmachung. Wir machten im mobilen Zustande noch eine Parade im Februar vor einem österreichischen Erzherzog, der eine gemischte Besehung von Schleswigs Holstein besehligte, auch ein Caudinisches Joch, durch das wir durchsmußten, und am fünfzehnten Februar trat die Kriegsschule zusammen, zu der ich mich nunmehr begab.

Mein letzter Dienst am vierzehnten Februar war die Abgabe unserer Kriegsmunition auf dem Laboratorium. Ich führte die Munitionswagen frühzeitig dorthin. Es war ein eisigkalter flarer Morgen. 2018 ich zurück= marschirte, lag Berlin vor mir im Dunst, halb aus Nebel, halb aus Rauch bestehend, aus diesem braungrauen Meer tauchten hier und da Fabrifschornsteine und Thurme, über mir wölbte sich ein wolfenreiner Himmel, die letten Sterne waren unsichtbar geworden, nur der Mond war noch fahlen Scheines sichtbar. Da färbte sich vor mir der Dunft mit brennender Röthe, ein heller Buntt glängte burch Staub, Rebel und Rauch, und nach zwei Minuten blendete mich die riesengroße Feuerscheibe ber aufgehenden Sonne. Roch nie hatte mich die Schönheit des Sonnenaufgangs so ergriffen. Ich vergaß die zwölf Grad Kälte, die mir auf die Glieder gefallen waren, und es fam mir in meiner poetischen Stimmung ein Gedicht, das ich meinem Gedächtniß einprägen wollte, um es aufzuichreiben. Da fagte der neben mir reitende Borderreiter, ein ftämmiger märfischer Bauer: "Neh, olle flotige Sonne biste ooch ba?"

Ich vergaß das Gedicht.

## 2. Befuch der allgemeinen Kriegsschule.

## Die Schule selbst.

Am 15. Februar 1851 begann ich meine Studien auf der allgemeinen Kriegsschule. Um dieselbe Zeit wurde ich in meinen anderweitigen dienstlichen Verhältnissen auf das Empfindlichste berührt.

Als ich nämlich im Jahre 1846 mein Artillerie-Offiziersexamen mit Auszeichnung bestanden und auf die Aufrage, ob ich nunmehr einrangirt zu werden wünsche, geantwortet hatte, daß ich meine Einrangirung als mein gutes Recht verlangen könne, da ich die nöthigen Bedingungen ersüllt habe und stolz darauf sein werde, meinen Kameraden gleich geachtet zu werden, da hatte man mich damals zur Einrangirung übergangen und mir dienstlich mitgetheilt (der Chef des Generalstabes der Artillerie im Austrage des Generalinspetteurs Prinzen Adalbert), daß man mich desshalb nicht einrangiren wolle, weil ich mich so ausgezeichnet habe, daß man

mich bald zum Premierlientenant befördern wolle, dies aber bei einem Aggregirten ohne Versetzung aus dem Offizierforps möglich sei. Gleich= zeitig mit mir wurde einer meiner Kameraden zur Ginrangirung über= gangen, weil er so liederlich und so oft wegen Schulden verklagt war, daß man zweifelte, ob er weiterdienen könne, und erst abwarten wollte, wie er sich weiter betragen werde. Jett, nachdem über zwei Jahre seit den mir gemachten verlockenden Bersprechungen verflossen waren, wurde ich als Sekondlientenant in den Etat des Regiments einrangirt, angleich mit jenem Kameraden, der sich inzwischen gebeffert hatte. Die Erfüllung jener glänzenden Versprechungen bestand also barin, daß man mich genan ebenso behandelte wie den, ber wegen Schulden mit diefer Behandlung bestraft wurde. Ich ging von einem Borgesetzten zum anderen, ein jeder meinte überrascht zu sein und wies mich höher hinauf. Ich gelangte somit zum Prinzen Abalbert. Dieser war ein wenig verlegen, meinte, es hätten fid feit dem Jahre 1848 die leitenden Grundfätze geandert, und fügte schließlich bingu, in der Defterreichischen Armee würden die Offiziere aus höheren altabligen Familien mehr geschätzt, ich könnte ja in die Desterreichische Armee übertreten. Ich konnte, da wir soeben aus friegerischen Berwidelungen mit Defterreich herausgetreten waren, Diese Untwort nur als Hohn betrachten und war tief schmerzlich berührt dadurch. Ich fagte daher dem Prinzen, ich bliebe, auch wenn ich nicht mehr dienen konnte, immer ein Prenfe und würde niemals meine Dienfte einem anderen Seere anbieten, weil ich badurch in die Lage tommen fönnte, gegen mein Baterland zu fämpfen.

Mit ber noch gang frischen Aufregung über biefen Bescheid ging ich zum Prinzen von Preußen, der, weil die Operations-Armee in ihrem Instanzenzuge noch nicht aufgelöft war, noch zu meinen Vorgesetzten ge= hörte. Diesem trug ich vor, was mich bedrückte, und sagte ihm, es dränge mich, von einer Waffe loszukommen, bei der ich so schlecht behandelt worden sei, und deren höchste Spige mir zumuthe, jest in die Defterreichische Urmee überzugehen. Ich bat daher ben Prinzen, sich dasur zu verwenden, daß ich in irgend ein Infanteries oder Ravallerie-Regiment der Armee versetzt werde. Dabei sagte ich dem Pringen, ich sei jetzt zur Kriegsschule abkommandirt, aber wenn die Kriegsschule beendet sei, konne ich als einrangirter Sekondlieutenant in der Front mit Ehren keinen Dienft mehr thun. Der Pring sagte mir fein Fürwort gn. Er hat auch, wie ich bald merkte, mit meinen Artillerievorgesetzten mehrfach über mich gesprochen, aber durchgesett bat er gar nichts. Wären nicht im Verlaufe ber Kriegsschule andere Menschen mit ihrem Ginfluß gekommen, ich hätte muffen, um meinem Worte treu zu bleiben, nach Beendigung berfelben meinen Abschied aus dem Dienste nehmen.

Die allgemeine Ariegsschule war damals ebenso eingerichtet wie jetzt die Ariegsafademie und versolgte dieselben Zwecke. Auch sind die Formen im Allgemeinen dieselben geblieben, nur daß die Zahl der Schüler jetzt eine weit größere ist, in llebereinstimmung mit der Größe des Heeres. Aber das Wesentliche, die Unterrichtsmethode, war eine ganz andere. Alles wurde rein theoretisch, wissenschaftlich behandelt. Don manchen Lehrern geistreich, spannend, genial, von manchen aber, je nach der Sigenart des Lehrers, trocken, dis zum Geel. Für das praktische Leben und den praktischen Dienst nahm man, mit Ausnahme von Clausewitz Borträgen, gar nichts mit aus der Schule. Die jetzt sogar bei den Fähnrichen einzgesichrte applikatorische Unterrichtsmethode kannte man damals noch nicht. Clausewitz war der Einzige, der etwas dem Achnliches that. Es blied bei der Theorie, der grauen, und das Grün vom Baum des Lebens blied uns verborgen. Das war aber nicht die Schuld der Lehrer, denn sie kannten es selbst nicht anders.

An der Spige der Anstalt stand als Direktor der General v. Höpfner, der bekannte Militärschriftsteller. Er war hager, rückenmarksschwindsüchtig, ernst, sehr sromm, sehr streng und dabei doch sehr wohlwollend. Der Grundzug seines Wesens war Noblesse. Seine Krankheit malte sich auf seinen Gesichtszügen ab. Wenn er erschien, glaubte man ein Gespenst zu sehen.

Wenn er zum Vortrag fam (er trug dem dritten Jahrgang [Cötus] Kriegsgeschichte vor), nuiste in der Nähe des Weges alle zwei Schritte ein Stuhl stehen, damit er sich von Stuhllehne zu Stuhllehne stützend nach dem Katheder schleppen konnte. Dabei zuckten seine Gesichtsmuskeln vor Schmerz, und erschöpft ließ er sich auf dem Stuhl nieder. Kaum hördar sing er an zu sprechen. Aber allmählich beledten sich Stimme und Gesichtsausdruck. Mehr und mehr gerieth er in Giser, dabei wurde er innner gerader und höher auf seinem Stuhle, immer röther im Gesicht, und da schilderte er die Begedenheiten so lebendig, daß der Hörer sie zu erleben glaubte und Alle athemlos lauschten. Es lag ein merkwürdiger Zauber in diesem kränklichen Manne, der so lange mit einem Juß im Grade stand und endlich seinen sürchterlichen Leiden in einem marters vollen Tode erlegen ist.

Bei der ersten Befanntschaft liebten wir diesen hochfrommen, hart scheinenden Mann nicht. Später fürchteten ihn Viele, zuletzt verehrten ihn Alle.

Alls die Anstalt wieder zusammentrat, hielt er den Schülern eine Rede. Er sagte unter Anderem: "Meine Herren, Sie sind gekommen, um hier zu studiren, also Studirende, aber keine Studenten. Der Unterschied ist der, das die Studenten bezahlen, Sie aber werden bezahlt. Sie

haben sonst keinen Dienst, Sie find also hier im Dienst und haben Sich nicht als Studenten, sondern als Offiziere im Dienst zu betragen." -Dies gefiel den Meisten um so weniger, als sie die Bahrheit der derben Borte anerkennen mußten. Söpfner verzog sein Gesicht nie, weder zum Born noch zum Lachen. Aber er war in hohem Grade witig. Go fagte er am Schluß ber Eröffmungsrede: "Sier auf der Rriegsschule tonnen ausgebilbet werden: 1. Offiziere der Spezialwiffenschaften, welche in einzelnen für die Armee nöthigen Biffenschaften Förderndes leiften. Solche bilden sich gewöhnlich ein, daß fie allen Anderen voraus find, wenn fie in einem Kache Ungewöhnliches leiften. Und dennoch sind sie für das große Gange nur die Handlanger; 2. tonnen hier gebildet werden: gufünftige Generalstabsoffiziere, die die Willensmeinungen der Feldberren ausführen, das find die Gehülfen der Feldherren; 3. können hier ausgebildet werden wirkliche Weldherren. Aber es kann Niemand hier zum Feldherrn, Gehülfen ober Handlanger geschaffen werden, die dazu gehörigen Gigenschaften hat Zeder von der Natur schon in sich, er bringt sie schon mit, sie werden hier nur weiter ausgebildet. Wer von Ihnen nun die Anstalt als zufünftiger Feldherr, Gehülfe oder Handlanger betritt, bas zu beurtheilen überlaffe ich jedem Ginzelnen felbft."

2018 militärischer Stellvertreter in disziplinarer Beziehung fungirte der Oberst Handtke. Sein offizieller Titel war: "Das Direttionsmitglied." Alls ich die Artillerie- und Ingenieurschnle besuchte, war er in derselben Eigenschaft dort gewesen. Wir fanden und also wieder. Wenn er auch mit Offizieren, von denen ein großer Theil das dreißigste Lebensjahr hinter sich hatte, nicht so grob umging wie mit den Fähnrichen der Artisserie= schule, so hatten seine Formen sich doch nicht verfeinert. In der besten Absicht, höflich zu sein, und im Bewuftsein seines Mangels an Formen wurde der alte Herr meistens verlegen, und die Verlegenheit, eine gute Portion Gutmüthigfeit, gemischt mit seiner Formlosigfeit, brachte oft recht fomische Scenen hervor. Er überwachte den Anfang jeder Stunde und brachte uns die Befehle des Generals, leistete also gewissermaßen der Dienst als Abjutant. Wenn er nun beim Beginn einer Unterrichtsstunde Ginen vermißte, gerieth er in die tödtlichste Berlegenheit. In der nächsten Stunde fagte er ihm bann: "Heeren Se mal, Se waren ja vorhin nicht da?" - "Ich? Herr Oberft, da irren Sie fich wohl." - "Na, auf Ihrem Platz waren Se doch nich?" - "Nein, Herr Oberft, es war zu heiß am Ofen, da hatte ich mich ans Tenster gesetzt." - "Nee, das gilt ooch nicht, des berfen Se nicht."

Einmal las er den Befehl vor für die am Abend stattfindende Kour: "Die Herren Offiziere erscheinen in weißen Unterbeinkleidern." Daß der Oberceremonienmeister statt "Hosen" oder "Beinkleider" das zierlich

decente Wort "Unterkleider" angewendet hatte, begriff der biedere Oberst nicht. Ich stand von der Artisserieschule her in gutem Andenken bei ihm, denn ich war dort nie zu spät gekommen, hatte ihm also nie Veranlassung zu Aergerniß gegeben. Ich gehörte also auch von Ansang an auf der alsgemeinen Kriegsschule zu seinen Lieblingen.

In diefer Eigenschaft fette ich einmal den braven alten Berrn in große Berlegenheit. Es exergirte eines Tages die Ravallerie-Brigade im Frühjahr und die Kavalleristen in unserem Cotus, drei an der Zahl, verabredeten sich, diesem Exergiren von drei Regimentern beignwohnen, weil es ihnen, die in der Proving standen, nen war, eine Brigade zu drei Regimentern ererziren zu sehen. Sie baten also alle Drei um Dispens von der Schule. Der Oberst fragte in seiner Gewissenhaftigfeit den General und dieser verweigerte den Dispens, denn er fagte febr richtig, die Berren feien zum Studiren gefommen, Exergiren fonnten fie später feben. Diefe abschlägige Antwort war mir sehr unbequem, weil ich an demselben Tage morgens halb zehn Uhr in einer für mich dringenden Familienangelegen= beit zum Minister bes Königlichen Saufes Grafen Stolberg bestellt mar und nun nicht auf Dispens rechnen konnte. Ich fagte also weiter nichts, ging ben anderen Morgen nicht in die Borlejung, sondern schickte ein Billet an den Oberften, mich zu entschuldigen. Das war ganz undienst= mäßig. Der Oberft wollte mir aber feine Unannehmlichkeiten bereiten, und in der Meinung, ich sei zum Ererziren geritten, und in dem Gefühl der Gerechtigfeit gegen Alle schlich er sich bei seinem Rundgang am Unfang der Borlefung an die drei genannten Berren und fagte Jedem leife, die Erlaubniß, wegzubleiben, sei ihnen zwar abgeschlagen, aber eine lleber= wachung werde in den nächsten Vorlesungen nicht stattfinden. Sofort rannten sie alle Drei fort. Ich aber kam nach meiner Andienz zu meinem Obersten. - "Da sind Sie ja! Ich denke, Sie sind beim Grerziren!?" - "Nein! das hat noch nicht begonnen." - "Ach Gott, nun habe ich die Anderen fortgelaffen!" - "Je nun, Herr Oberft, laffen Gie ihnen boch das Bergnügen!" - Er lachte.

Auf der Anftalt war die Vorschrift gegeben, daß jeder Schüler mins bestens zwanzig Vorlesungsstunden in der Woche besuchen mußte. Von den Vorlesungen mußten die misitärischen von allen Offizieren gehört werden. Die übrigen hießen freiwillig. Jedoch mußten die freiwillig besuchten mit den pflichtmäßigen zusammen mindestens zwanzig aussmachen.

Ich hörte danach im ersten Jahr: Taktik, Artislerie, Fortifikation, Militärverwaltung, Mathematik, Geschichte, physikalische Geographie und eine Zeit lang allgemeine Erdkunde;

im zweiten Jahr: Tattik, Fortifikation, Spezialgeographie, Pferdestenntniß, Mathematik, Geschichte, Logik, Physik;

im dritten Jahr: Fortisitation, Generalstabsgeschäfte, Kriegsgeschichte, Militärrecht, Mathematik, Geodäsie, Chemie.

Das Maximum, das ich mir zumuthete, waren vier Stunden bes Tages. Außer den Borlesungen arbeitete ich fast nie etwas, sondern sonst ritt ich viel und amüsirte mich. Dadurch erhielt ich den Geist frisch und ben Körper gesinnd. Ich überarbeitete mich nicht, wie ich es auf der Urtilleriefchule gethan, und fonnte mit gesunden Sinnen aufpaffen, alfo mehr lernen und das Gehörte verdauen, wie man fo fagt. Indeffen führte ich, während die Lehrer sprachen, sehr regelmäßig meine Sefte und fonnte später immer nachschlagen. Dies Berfahren fann ich nur jedem Bisbegierigen empfehlen. Diejenigen, welche mit Gifer jeden Vortrag ausarbeiteten und alle Vorträge hörten, wohl gar die Rächte über gu Hause arbeiteten, wurden zuletzt so abgestumpft, daß sie gar nichts mehr begriffen, also auch keinen Ruten von ihrem Studium hatten, und fie founten froh fein, wenn sie nicht in eine Irrenanstalt aufgenommen wurden, wie jener Unglückliche, der schließlich eine Ranone erfand, welche mit einem Schuf die ganze Ruffische Urmee todtete, und eine Bombe, die England in die Luft sprengte, und der, weil der Kriegsminister seinen Bortrag darüber nicht hören wollte, den Degen zog und den würdigen Herrn damit angriff.

So verlebte ich auf der allgemeinen Kriegsschule vom 15. Februar 1851 bis zum 1. August 1853 diesenige Zeit, in der ich die bequemsten und auregendsten dienstlichen Beschäftigungen von meiner ganzen sünfundsdreißigfährigen Dienstzeit hatte. Der Lehrplan war sestgestellt. Bom sünszehnten Oktober an wußte man auf die nächsten dreiviertel Jahre genan voraus, in welchen Stunden jedes Tages man Dienst hatte, später, nach zwölf, spätestens ein Uhr mittags, war man sein eigener Herr und konnte thun, was man wollte.

Die Unterrichtsmethode war noch die alte, in den meisten Disziplinen die verzopste. Die neueste Methode war noch nicht bekannt. Wenn daher auch manche Gegenstände mit der langweilendsten Schulsuchserei behandelt wurden, so konnte man doch immer hier und da etwas daraus lernen, denn die Studiendirektion gab sich grundsätzlich wenigstens die größte Mühe, für die Militärvorträge aus der Armee, sür die Civilvorträge aus den Prosessoren Verlins die besten Kräfte auszuwählen. Daß da manche Fehlgrisse vorkamen, wird solgende Charafteristis zeigen. Es ist eben menschlich.

Taktik trug General Gerwien so langweilig, unfruchtbar und trocken wie möglich vor. Er hatte eine Leidenschaft für mathematische tontrete Behandlung der Bissenschaft, die einzig und allein mit lebenden Besen, hauptsächlich mit menschlichen Herzen, zu thun hat. Er theilte seinen Bortrag ein in eine unabsehbare Anzahl von Kapiteln und Untersabtheilungen, bei denen alle denkbaren Zahlen und Alphabete nicht ansereichten, als I, I, A, a, a', aa'. a'', a''', α, α', αα. — Nur mit dem hebräischen Alphabet und dem Sanskrit verschonte er uns aus guten Gründen. Seine Neigung zur Mathematik war so groß, daß er die beste Zahl der Züge, in die ein Bataillon getheilt werden müsse, darauf besgründete, daß beim Karree Front und Flanke gleich groß sein müßten, und daß er dazu eine guadratische Gleichung ansetzte, x² fand, die Burzel zog und eine Zahl 13,2415987 sand, mit sieden Dezimalstessen! Man muß es für einen Scherz halten, wenn man es nicht erlebt hat.

Aber er war von großem Wohlwollen und unwiderstehlicher Liebenswürdigkeit gegen die Zuhörer. Wenn er uns daher auch durch seine endlosen Zahlen zum Sterben langweilte, besonders wenn er berechnete, wie viel Kosaken und Kirgisen in der Russischen Armee dienten, und dann zur Erlänterung hinzufügte, daß diese Zahlen gar nicht zuverlässis seien, so waren wir doch dem blassen, schwächlichen und fränklichen Herrn sehr zugethan. Ich din ihm sür seine Liebenswürdigkeit sehr dankbar geblieben und habe später Gelegenheit gehabt, mich, als er längst an der Schwindsucht gestorben war, an seinem Sohn zu revanchiren, der als junger Offizier bei dem Regiment stand, das ich besehligte.

Die Artillerie trug der Hauptmann Taubert vor. Sein Bortrag war unbedeutend. Er gehörte zu den alten Formenmenschen der Artillerie. Geist brachte er nicht in seinen Stoff. Der Bortrag war hauptsächlich für die Nichtartilleristen eingerichtet. Ich hörte daher nichts, was mir nicht allbekannt war, und konnte dabei nichts lernen. Während dieses Bortrages schrieb ich gewöhnlich meine Privatbriese.

Noch trockener, langweiliger und unbedeutender war der Vortrag des Hauptmanns Rückert gen. Burchardi vom Jugenieurkorps über Fortisikation. Er quälte uns zwei Jahre lang, im ersten und zweiten Jahre mit Zahlenangaben, die man in jedem Handbuch sindet. Lernen tonnte man nicht viel bei ihm. Ich hatte dasselbe, nur besser, auf der Artillerieschule gehört.

Mathematif hörte ich durch drei Jahre beim Professor Schellsbach. Im ersten Jahre mußten alle Schüler den Mathematikvortrag hören, im zweiten und dritten war dieser Vortrag freigestellt. Es ist nicht Jedermanns Sache, dieser so sehr abstrakten Wissenschaft Geschmack abzugewinnen. Darum blieben im zweiten Jahre nur zehn Zuhörer, im dritten nur fünf. Der Vortrag gestaltete sich daher immer mehr zu einer Privatstunde, in der der liebenswürdige Prosessor Einwendungen gern

hörte und bekämpfte. Dennoch konnten ihm zulett in seinen genialen Gedankenflügen nur noch zwei Schüler folgen, das waren Lientenant Fibler (der später ins Jurenhaus kam) und ich. Der Vortrag Schellbachs begeisterte mich geradezu. Seine genialen Gedanken versolgten mich manchmal des Nachts, und es begegnete mir, daß ich aus dem Schlaf aufstand und ihnen Folge gab. Er führte uns dis an die äußerste Grenze, welche die Wissenschaft überhampt erreicht hatte, und wir konnten im letzten Jahre häufig mit Stolz sagen: "Das Alles hat Newton noch nicht gewußt." Inweilen kam es sogar vor, wenn auch sehr selten, daß einer von uns, an der Grenze der Wissenschaft angelangt, einen Gedanken hatte, der der Wissenschaft weiter half, und dann hatte der Professor Schellbach eine ungehenre Freude und sagte, wenn wir das veröffentlichten, dann würden wir einen Namen in der Mathematik haben; wir überließen ihm aber das Sigenthumsrecht an den neuen Gedanken.

Wenn ich sagen sollte, daß ich in meiner ganzen Dienstzeit die Mathematik, die ich hier gelernt habe, auch nur ein einziges Mal praktisch gestraucht hätte, so müßte ich lügen, und ich begreife das Wort eines alten Artilleristen, der auch in der Jugend Jutegralrechnung studirt hatte, er habe sie nur dann angewendet, wenn er sich habe fragen müssen: "Ein Pserd frist drei Metzen Hafer, wie viel fressen dreißig Pserde?" Aber einen bedeutenden Nutzen hat mir die Mathematik doch verschafft.

Wenn man sich nämlich in diese Wiffenschaft vertieft, so ist zunächst der Erfolg der Erkenntnig von der logischen Folgerung der Dinge eine Urt von geiftiger Ueberhebung bei dem Junger ber Biffenschaft. Es ift ja Alles jo flar, und mit derselben Sicherheit, mit der man behaupten fann, zweimal zwei ift vier, löft man immer höhere Probleme. tommt zu der lleberzeugung, daß der menschliche Geift Alles erfassen und enträthseln fonne. Be mehr man erkennt, desto fühner wird das Streben. Alles zu erfennen. Sier allein glaubt man den Weg zum verschleierten Bilbe von Sais zu finden, und man schreitet barauf zu. Je mehr man vorschreitet, je mehr man erkennt, daß überall Alles so einfach und ver= ständlich ist, wie zweimal zwei vier ist, daß auch Alles gar nicht anders fein fann, als es ift, um fo mehr neigt man zum Atheismus. Denn man wird verführt, ben eigenen Beift an die Stelle des göttlichen Beiftes an setzen. Wogn foll es benn noch einen göttlichen Beift geben, wenn wir Menschen Alles mathematisch beweisen können? Dann ist die Mathematik eben die einzige Gottheit. Der Gott, beffen Wege unerforschlich find, fann für einen Mathematiter nicht eriftiren, welcher nicht nur die Wege des Weltalls erforschen kann, sondern auch zu beweisen im Stande ift, daß Gott feine anderen Wege geben fann, ebensowenig, wie er zu bewirken im Stande ift, daß zweimal zwei gleich fünf werde. Um

größten kommt sich ber Mathematiker vor, wenn er nicht nur ben Lauf ber Erde um die Sonne berechnet, jondern auch beweist, daß sie überhanpt gar nicht anders um die Sonne lanfen fann. Etwas bescheibener wird ber Forider, wenn er an der Grenze bes gegenwärtigen Standes ber Wiffenschaft ankommt und innewird, wie unendlich flein bas erforschte Gebiet im Bergleich zu den Anfgaben und Rathfeln ift, welche noch der menschlichen Lösung entbehren. Aber ber Begriff von der Befähigung des menschlichen Geistes wird damit noch nicht herabgestimmt, sondern man benkt, so gut wie die Wissenschaft jest Probleme löst, die zu Pythagoras' Reiten unlösbar ichienen, jo ant fann fie bis ins Unendliche fortidreiten. und was nicht gefunden ist, kann und muß noch gesunden werden. Dieser Gedanke ermuthigt zu weiterer Forschung und erhebt den Geist wieder bis zum Atheismus. Plötlich ftögt man, bei bem jetigen Standpunkt noch immer nur hin und wieder, auf eine Grenze, an der man mathematisch beweisen kann, daß Brobleme, welche in der Natur liegen und von der Natur gelöft werden, dem menschlichen Geifte ftets unlösbar bleiben müffen. Der Beweis fann fo flar geführt werden wie daß zweimal zwei gleich vier, und der wahre Mathematiker müht sich mit derartigen Problemen weiter nicht ab. Bescheiden gieht er sich zurück, und in seines Richts durchbobrendem Gefühle bekennt er, daß es noch ein gang anderes Wefen von gewaltigem Beifte und gang anderer Fassungsgabe geben muffe, welches biefe Probleme lofen fann, benn fie find geloft, und bie Weltförper bewegen fich danach in mufterhafter ewiger Ordnung. -So führt die Mathematif den mathematischen Beweis von der Eristenz einer Gottheit, und der mahre Mathematifer wird, nachdem er den Atheis= mus mit jeiner leberhebung durchgemacht hat, bescheiden und gläubig.

Schellbach hatte einen mathematisch-religiösen Gedanken, dem wenig Menschen zu solgen vermögen. Er hält es nämlich für möglich, daß die Zeit an sich nur eine menschliche Vorstellung, eine Art Wellenbewegung unseres Gehirns sei, für die Gottheit aber gar nicht existire, die die Zeit nur für die Menschen geschaffen habe. Wenn man diesen Gedanken versfolgen und sich über das Ungehenerliche und Schwindelerregende desselben hinwegsetzen kann, dann allein kann man sich einen, wenn auch ganz unsklaren, Begriff von der Ewigkeit machen. Mit diesem Gedanken stimmen übrigens viele Aussprüche der heiligen Schrift überein. Kant kommt auf einen ähnlichen Ausspruch auf philosophischem Wege und Schopenshauer tritt dassür mit Pathos ein (Subsettivität von Rann und Zeit).

Das Interesse, das ich dieser Wissenschaft zuwandte, brachte mir also den einen praktischen Vortheil, daß ich dadurch für mein ganzes Leben sichergestellt blieb gegen alle noch so verlockenden atheistischen Schlußsolgerungen, denen sich die Philosophen so leicht hingeben und die jetzt durch

Schopenhauer, Darwin, Hartmann und Häckel so sehr Mode geworden sind.

Unser guter Prosessor Schellbach hatte eine geniale Auffassung der Mathematik und wußte uns das Studium spannend und interessant zu machen, so spannend, das Lientenant Theiler eines Tages aufschrie: "Herr Prosessor, halten Sie ein, jetzt geht mir der Berstand auseinander." Aber für alle anderen Dinge hatte Schellbach all und jede Ginsicht versloren. Sein Verstand war ganz in der Mathematik konzentrirt, und in allen Dingen des menschlichen Lebens war er einer der unbeholsensten Menschen, die man sehen konnte.

Die Mathematik ist allerdings darin gefährlich, daß sie zu sehr absforbirt und ihren Schüler gegen alles Andere abstumpft.

Am Ende der drei Jahre hatten wir unseren guten Schellbach so liebgewonnen, daß wir fünf Schüler uns mit ihm noch einmal zu einem Abschiedsdiner vereinigten, gewiß etwas Seltenes auf der Kriegsakademie.

Den Bortrag der allgemeinen Weltgeschichte borte ich im erften Jahre (alte Geschichte) von Professor Ropte, im zweiten Jahre von Projessor Birich (neuere Geschichte). Dier lernte ich eine neue Welt tennen. Bisher hatte ich nur sehr mangelhaften geschichtlichen Unterricht gehabt. Er hatte im Auswendiglernen von Zahlen und Daten und in der nicht oder minder detaissirten Erzählung der Begebenheiten bestanden. Bon Röpke und Hirfch hörte ich jum ersten Male eine wirkliche geistige historische Auffassung der Entwickelung des menschlichen Geistes und der Menschheit überhaupt und begriff, was historische Gegensätze und historische Nothwendigfeiten sind. Der fleine buckelige Professor Röpte mit seiner trodenen schulmeisterlichen Stimme fam uns erst sehr langweilig vor. Aber die hohe geistige Bedeutung seines Bortrages drang sehr bald durch, und er fesselte uns von Tag zu Tag mehr. Er war durchaus sachlich und unparteiisch, wie ein Geschichtsforscher immer sein sollte. Nicht so war Hirsch. Jung, feurig, begeistert für den neuerfaßten evangelischen Glauben, den er erft als Erwachsener gegen den mojaischen vertauscht hatte, also voll von der Schwärmerei des Proselyten, war ihm die ganze Weltgeschichte nur der Weg, auf dem die Reformation zum Siege über die ganze Erbe gelangen muffe. Seine Darlegungen waren spannend und in hohem Grade geistreich und im Angenblick hinreißend und überzeugend, wenn man auch nachber bei ruhiger Ueberlegung manch= mal doch wieder anderer Ansicht wurde. Als ein Schüler von Stahl war er auch ultrakonservativ in der Politik und nahm auch an dem politischen Treiben bereits Untheil, worin er gewiß noch eine bedeutende Rolle gefpielt haben würde, wenn nicht ein früher Tod feinem Birten ein Ende gesetzt hätte. - Der Mann erwärmte mich ungemein. Dennoch habe

ich ihn einmal vorübergebend geärgert. Er gab nämlich einmal eine Aufgabe zur Bearbeitung, welche ben Gegenstand behandelte, wie sich in ber zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts die fatholische Kirche gegen die Resormation gestärtt habe. Zum Spaß stellte ich mich bei der Besarbeitung auf den Standpunkt, daß die ganze Resormation nur eine Revolution gegen die zum Herrschen berechtigte katholische Kirche gewesen fei. 2118 Hirjd meine Arbeit gelesen hatte, ließ er ben Faben seines Bortrages fallen und donnerte in einer brillanten zweistundigen Rede gegen die von mir entwickelten Unfichten, flar beweisend, wie die fatholische Kirche überhaupt zu gar feiner Herrschaft berechtigt, die Refor= mation also gar keine Revolution habe sein können. Ich lauschte mit großer Spannung. Schweißtriefend und außer Athem ichloß er und kam bann auf mich zu, indem er fagte: "Wenn ich etwas gesagt haben sollte, was Ihre religiösen Gefühle verlette, fo seien Sie mir nicht bose." -"Wie ware denn das möglich?" — "Sie sind doch tatholisch?" — "Im Gegentheil, Berr Professor, ich bin eifriger Protestant." - "Aber wie fönnen Sie benn bann folde Anfichten entwickeln?" - "Blog um meine wirklichen Unfichten so geistreich vertheidigt zu hören wie soeben, denn was ich schrieb, war das Gegentheil von dem, was ich glaube." Da wurde er gang starr vor Schreck. Ich aber daufte ihm herzlich, denn ich sei noch mehr in meiner Ueberzeugung befestigt.

Es muß fehr schwer fein, die Geschichte richtig zu behandeln. Gang abgesehen von der Unguverlässigfeit aller Urquellen, welche immer, weil von Zeitgenoffen herrührend, die Färbung der Partei tragen, fann der Geschichtschreiber boch auch nie seine eigene personliche Unschauung gang verleugnen. Wenn auch nicht jeder Forscher von so schwärmerischen Unsichten geleitet wird wie Hirsch, so wird es einem Mann im gereiften Alter doch schwer, ohne eine bestimmte Unsicht an eine Forschung heranzutreten, und eine bestimmte Reife muß ein Mann haben, wenn er Beschichtsforschung mit Aussicht auf einen ersprießlichen Erfolg beginnen soll. Bare ein gebildeter Mann denkbar, der noch gar feine Kenntnig von der Geichichte hätte, dann wäre er der beste Forscher für die Quellen der Weltgeschichte, und er müßte sich seine Ausichten erst aus dem Resultat der Forschung bilden. — Ginen Vorwurf aber kann man mindestens allen Geschichtsforschern unserer Zeit machen, wenn sie auch noch so un= parteiisch zu sein streben. Die Entwickelung des menschlichen Geiftes und des Menschengeschlechts beginnt nach ihnen immer erft, soweit sie Kenntniß davon haben, und es wird von ihnen dargestellt, als ob in vorgeschicht= licher Zeit die Welt Chaos und der Mensch gar nicht oder ein Halbthier, ein Söhlenmensch gewesen sei. Die Möglichkeit, daß es vor Moses und Abraham ebensowohl als auch zu Zeiten der Alten außerhalb des ihnen

befannten Gebietes etwa in China, Indien, Peru und Mexito, recht civilifirte Auftände gegeben haben könnte, von benen wir in unserer Unwissenheit nur nichts erfahren haben, diese Möglichkeit wird von feinem Geschichtsforscher, nicht einmal von dem Restor Ranke, angedeutet, und dennoch wird diese Möglichkeit fast zur Gewißbeit, wenn man aus Berodot Buch II, Rapitel 142 entnimmt, daß zu seiner Zeit die Aegypter Urfunden über eine Vorgeschichte von elftansenddreihundertvierzig Sahren hatten, Urfunden, welche nachber vielleicht beim Brande der Bibliothet von Allerandria verloren gegangen sein mögen. Dadurch wird aber der Begriff von der allgemeinen Weltgeschichte, d. h. von der Entwickelung des menschlichen Beistes, ein wesentlich anderer. Denn wenn man bedenkt, daß elftausenddreihundertvierzig Jahre vor Herodot, also vor mehr als hundertfünfunddreißig Sahrhunderten, schon eine Civilisation bestanden hat, welche den Menschen befähigte, historische Dokumente, mindestens in holzernen Hochbildern (Herodot II. Bud), Kavitel 143) ber Nachwelt zu übergeben, dann wird ber Begriff von der Schnelligkeit der Entwickelung bes menschlichen Geistes ein wesentlich geringerer, und die Thaten der größten Berven aller Zeiten, die Leiftungen ber größten Beifter erscheinen viel unbedentender. Um wieviel fleiner und bescheidener muß sich aber ber einzelne Mensch vorfommen, der es nicht zu einem Heros ber allgemeinen Weltgeschichte oder der Kultur gebracht hat. Run besteht aber der wahre Ruten, den uns das Studium der Beltgeschichte bringen fann, darin, daß es uns auch zur Erkenntniß des Wefens aller Dinge verhelfen joll, wie das der Mathematik und die Erforschung der Natur. - Ift man fich aber diefer Langfamkeit aller menschlichen Fortschritte bewußt, bann wird man nicht zur Ueberhebung neigen und glanben, ber menschliche Beist sei das Höchste auf geistigem Gebiet, sondern man erkennt, daß es einen höheren göttlichen Geift geben muß.

Wenn ich von der Erlernung der Geschichte keinen anderen Nutzen erwarte als diese Erkenntniß von der allgemeinen Entwicketung des menschlichen Geistes, dann werde ich wohl mit manchen Ansickten in Widerspruch gerathen, welche aus der Kenntniß der Spezialgeschichte Lebensregeln ableiten, num das eigene Handeln zu beeinslussen. Auch ich hatte früher diesen Glauben. Aber meine Ersahrung hat mich seizt eines Besseren belehrt. Ich habe große Zeiten und große Ereignisse erlebt und nachher die Geschichte derselben gelesen, und da habe ich geschen, daß besonders die ins Ginzelne gehende Geschichte der Ereignisse durch Unvollstommenheit der Anschanungen und Duellen, noch mehr aber durch persönzliche Absichten und Interessen, Sitelseit, Selbstsucht und Eigennutz, Parteizschschlichten n. s. w. oft mit den Ereignissen in den schneidendsten Widerspruch geräth. Nur so ist es zu erklären, daß, nachdem die Welt jahrhundertes

lang die Erzählungen eines Tacitus für Geschichte genommen hatte, ein Abolf Stahr auftreten und, ebenfalls geschichtlichen Urfunden solgend, das Gegentheil behaupten und nachweisen fonnte, daß der geseierte Augustus ein großartiger Gauner, Börsenschwindler und Betrüger, dagegen der ansgeseindete Tiberius ein vortrefflicher Regent gewesen ist.

In Wien sagte mir ber General Hanslab einst über ben Krieg in Ungarn von 1849, seitbem er einen Krieg mitgemacht und nachher bie Geschichte besselben gelesen habe, lese er keine Kriegsgeschichte mehr, denn es sei Alles erlogen. In der anderen Spezialgeschichte ist es nicht anders.

In den ersten Jahren hörten wir auch einen Aursins Militärsverwaltung vom Geheimen Rath Messerschmidt vom Ariegsministerium. Dieser Aursus gab uns eine llebersicht über die bestehenden Bestimmungen, so allgemein gehalten und so kurz, daß wir gar keinen Nuten davon hatten. Ohne Elementarkenntnisse, erhielten wir durch diese llebersicht keinen Einblick in den Gang der Gesammtmaschine, und Elementarkenntnisse zu geben, dazu reichte die Zeit nicht. So war die Zeit und Mühe, die darauf verwandt war, reine Vergendung.

Gin hochintereffanter Bortrag war der des berühmten Projeffors Dove, der im ersten Sabre Meteorologie, im zweiten Physik las. Wenn fich ber liebenswürdige und berühmte Meister in seinem Rach ben Vortrag, ben er feit vielen Jahren alljährlich, also für ihn fehr langweilig, wiederholen mußte, fehr beguem machte, stets unvorbereitet fam, mit seinen Versuchen meistens verunglückte, weil die Apparate nicht in Ordnung waren, so lernte man doch viel von ihm, erhielt einen Einblick in die Kräfte ber Natur und vergnügte sich. Denn er fonnte es nicht laffen, die Wiffenschaft stets mit seinen Witzen zu würzen. Er erklärte alle Dinge, aber stets jo furz und oberflächlich wie möglich. Gines Tages gab er eine mathematisch nicht stichhaltige Ertlärung. Nach dem Vortrage erbat ich mir Ausfunft. "Ja", jagte er, "für Sie paßt biefe Erflärung nicht, benn Sie verstehen Mathematit." Rachbem er mir nun eine gründliche und richtige Erflärung gegeben hatte, fette er bingu: "Sehen Sie, dies murden aber die Meisten nicht verstehen, weil fie nicht Mathematiker sind, und ich muß mich nach dem geistigen Standpunkt ber Buhörer richten. Da bin ich oft gezwungen, Unfinn zu fagen. Geftern fragt mich 3. B. Jemand, woher es fomme, bag wir in ben Strafen von Berlin im Winter immer fünf Grad Rälte mehr haben wie auf dem Belde. Ich wollte mich mit einem fo Unwissenden nicht streiten und ibm erft jagen, daß es auf bem Welde fälter fei als in Berlin. Huch wollte der gute Mann das nicht hören, sondern er wollte für seine faliche Beobachtung eine Erflärung. Ich fagte ihm alfo, wegen bes Beizens in ben Säufern flüchte bie Ralte aus benfelben auf die Strafe und fame

bort dichter zusammen. Der Mann war zusrieden und erzählt's auf meinen Namen weiter. Meinetwegen! Ich bin ihn wenigstens los." Das war nun allerdings nicht sehr schmeichelhaft für die große Menge der Zuhörer.

Ich hätte im ersten Jahre and den berühmten Geographen Nitter hören können, der zum letten Male vor seinem Tode allgemeine Erdfunde vortrug. Seine Erscheinung reizte mich gewaltig, ihn zu hören, und ich wohnte auch einigen seiner Vorlesungen bei. Aber leider wären es zu viel Vorträge für meinen Kopf geworden, der noch an den Folgen der Erschütterung litt, die er bei dem Sturz im Oktober ersahren hatte. So mußte ich denn darauf verzichten, einen ganzen Kursus dieses berühmten Mannes zu hören, dessen bloße Erscheinung, mit schneeweißem Haar und Bart, jugendlich rother Gesichtsfarbe, hoher Stirn und ausdrucksvollen Zügen, den bedeutenden Geist auf den ersten Anblick verrieth, der in ihm wohnte.

Der Hamptmann v. Sydow lehrte uns im zweiten Jahre Spezialsgeographie. Es war eigentlich an einem kleinen Beispiel eine Probe, wie man Geographie studiren müsse, und was Alles dazu gehöre. Im Laufe von dreiviertel Jahren nahm er bei vier Vortragsstunden in der Woche mit uns nur die Provinz Prenßen und den Gebirgszug durch, der sich von den Ober-Quellen bis zur Elbe hinzieht und zuweilen mit dem Gesammtnamen der Sudeten bezeichnet wird. Wenn er durch seine echt deutsche Gründlichkeit uns auch manchmal langweilte, so gab er doch einen Begriff davon, was Alles dazu gehörte, um ein Land richtig zu würdigen, besonders wenn der militärische Gesichtspunkt maßgebend ist, und dadurch hatte sein Vortrag für die Zukunft eines jeden Generalstadsossisiers einen bedeutenden praktischen Werth. Der durch seine Leistungen in der Kartographie berühmte Sydow hat dem Vaterlande in dieser Eigenschaft noch große Dienste erwiesen und ist als Oberst im Jahre 1873 gestorben.

Die Kavallerie- und Artillericossiziere waren genöthigt, im zweiten Jahre einen Vortrag über Pferdekenntniß von einem Prosessor Diederichs zu hören, welcher stotterte und auch in Bezug auf die Sattonstruktion der Sprache nicht mächtig war, seinen Stoss schlecht beherrschte
und sich meistens in Gemeinplätzen bewegte. Wie derselbe zum Prosessoritel gekommen ist und wiederholt und viele Jahre hindurch als Lehrer an dem höchsten militärischen Lehrinstitut belassen werden konnte,
das ist mir immer ein Käthsel geblieben. Dazu war seine Erscheinung im hohen Grade lächerlich, er lispelte und zischte beim Sprechen und
gab sortwährend Anlaß zum Spott. Wir lachten viel und lernten gar nichts bei ihm. Professor Henning gab uns in einem Vortrag über Logif eine llebersicht von dem Gesammtinhalt der Hegelschen Philosophie. Er war selbst ein Schüler dieses vielgenannten Philosophen, der von ihm gesagt haben soll, er sei der Einzige, der ihn verstanden habe, aber habe ihn mißrerstanden.

Ich war sehr neugierig auf diesen Vortrag gewesen und wurde bitter enttäuscht. Mit großer Mühe und angestrengter Ausmerksamkeit arbeitete ich mich durch das kunstvolle Gebäude hindurch, welches da mit Vorten ausgesührt wird, konnte mir aber bei dem gelehrten Schwall vom Sein und Nichtsein, die miteinander identisch, also auch verschieden sind, vom Fürsichsein, vom Ich und Nichtschen, und als ich endlich beim Allerheiligsten der Hegelschen Philosophie, bei der Jdee, angekommen war, da wurde mir klar, daß ich die gauze Zeit nur leeres Stroh gedroschen hatte, aber ich erkannte jetzt erst die ganze Vedeutung des Goetheschen Aussspruchs:

"Denn grade wo Begriffe sehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten läßt sich tresslich streiten, Aus Worten ein System bereiten."

Ich bin bei der Erzählung meiner Erlebnisse hier ins Philosophiren und in Ansichten späterer Jahre hineingerathen. Aber es wird vielleicht Mancher, der dies liest, einigen Nugen daraus ziehen, wenn er sieht, daß ein Mensch, der, wie ich, feine der vielen sich darbietenden Gelegenheiten versäumt hat, um etwas zu lernen, gerade durch die Wissenschaft nach einem halben Jahrhundert durch das Studium des Atheismus hindurch wieder beim Glauben angefommen ist.

Unser Lehrer Henning war, nebenbei gesagt, eine sehr komische Ersicheinung. Lang, hager, vertrocknet, mit großen aus dem Kops heraustretenden Angen, welche stets ungewiß und vage ins Weltall starrten, war er die Verkörperung des vertrockneten Fürsichseins, "das sich in sich reslektirte". Er schien sich sortwährend mit philosophischen Problemen zu beschäftigen und für alles Uebrige in der Welt, sür alles Reale "sich in seine Allgemeinheit zurückzuziehen". Mich wunderte immer, daß er nie auf der Straße unter die Wagen gerathen oder sonst verunglückt ist, denn er sah und hörte nichts, wenn er ging, und wenn man ihn grüßte, wachte er wie aus einem Traume auß, sah sich erstaunt um, segte den Finger an die Stirn, schüttelte mit dem Kops und ging bedenklich weiter. Ich habe mir noch lange Jahre später stets, wenn ich ihm begegnete, zu meiner Erheiterung diesen Anblick verschafft, indem ich ihn respektvollst grüßte, dazu ein fröhliches "Guten Morgen, Herr Prosessor" rief und schnell weiter ging.

Am Ende des zweiten Jahres nußten wir uns praktisch im Aussenehmen üben. Dazu ging es in die Märkische Schweiz nach Freienswalde. Ich wurde der Abtheilung des Premierlientenants Graf zu Dohna von den Gardes Dragonern zugetheilt, der bald nachher in den Generalstab versetzt wurde, für den er damals schon bestimmt schien. Er war sehr liebenswürdig und belehrend. Wir arbeiteten in der Regel von früh sünf Uhr an im Freien dis nach zwölf Uhr. Nach dem Essen wurden Landpartien gemacht. Es war eine recht fröhliche Zeit von etwa vierzehn Tagen.

Bon dem Bortrage ber Rriegsgeschichte im britten Jahre burch ben General Höpfner habe ich schon etwas erwähnt, als ich von biesem Herrn als dem Direktor der Unstalt sprach. Ich erzählte, wie bezaubernd sein Vortrag war. Er trug uns den Krieg von 1805 und von 1809 vor. Seinem Bortrage wohnte ein Major Liebert vom Generalstabe bei, der im zweiten Theil des letzten Jahres für den General eintrat (weil es diesem zu schwer wurde) und den Krieg von 1848 und 1849 in Atalien vortrug. Bei ber bedeutenden Stundenzahl, welche auf Kriegs= geschichte verwendet wurde, war der Umfang des Stoffes allerdings fehr gering. Aber Böpfner wollte uns nur febren, wie man Kriegsgeschichte zu ftudiren habe, und ging deshalb auf die fleinsten Ginzelheiten ein. Wenn ich nicht leugnen fann, daß mich Höpfner begeisterte, jo muß ich boch jest nach längerer Dienst= und Kriegsersahrung andererfeits jagen, daß mir dieser hochintereffante Vortrag für meinen Beruf teinen prattischen Ruten geschaffen hat. Auch Söpfner versetzte sich nicht auf ben untergeordneten Standpunkt feiner Buhörer und regte, wie alle Lehrer der damaligen Zeit, die Rritif zu fehr an, eine Reigung gur Gelbstüberhebung ichaffend. Bubem wir uns die Resultate ber Forschungen Bopfners ebenjo wie feine fritischen Urtheile aneigneten, glaubten wir bald ebenjo tlug zu sein wie er und lernten scharfe Worte über Feldherren sprechen, die geschlagen worden waren, ohne es besser machen zu können. Unserer gangen Urmee fehlte noch die Ariegserfahrung, und die Bescheidenheit eines Moltte existirte eben damals noch nicht, welcher auf die Frage, wie benn Benedet fo thoricht habe handeln konnen, antwortete: "Wenn er gesiegt hätte, würde man ihn fragen, wie ich benn so thöricht hätte handeln fönnen."

Rasch ist die Jugend mit dem Wort. Will man sie bilden, so thut man besser daran, sie zu gewöhnen, langsam und weniger unbedingt zu urtheilen, statt sie in ihrer Ueberhebungslust zu fördern. Deshalb ist die Methode, Kriegsgeschichte zu studiren, wie sie Verdy eingesührt hat, bildender.

Der vor demselben Auditorium für den General Höpfner eintretende

Major Liebert hatte eine schwere Stellung. Nach so glänzenden Borsträgen siel er als Anfänger gewaltig ab. Er hatte noch dazu Höpspiners Reden mit angehört und fühlte, daß er es ihm nicht gleichthun könne. Das machte ihn verlegen. Die große Menge der jungen Zuhörer hatte aber kein Mitleid mit seiner schwierigen Aufgabe. Bald merkte er, daß er nicht gesiel, und wurde immer schückerner, nicht zum Bortheil seines Rednertalents. Da nun die Schüler dieser Anstalt sich in die ganze Armee zerstreuen, so hätte dieser Bortrag dem armen Major Liebert den milistärischen Auf untergraben und die Zukunst verbittern können, wenn er noch viel Zukunst gehabt hätte. Im Sommer raffte ihn die Cholera bin.

Gang in idroffem Gegenfatz gegen ben hohen Tlug bes Studiums ber Kriegsgeschichte ftand ber Unterricht, ben uns Major v. Clausewit im Arofiren und über Generaljtabsgeschäfte gab. Das war faltes Waffer auf bas Tener ber Begeisterung. Denn wenn wir eben die Strategie eines Napoleon mit der des Generals Wairotter bei der Schlacht von Austerlit in fühnstem Gedankenfluge verglichen hatten, lehrte uns Clanfewit, wie durch bas Tehlen eines Punttes in einer Disposition die größten Konfusionen ent= stehen fönnten und entstanden sind, und verwarf Arbeiten als unbrauchbar, weil hier ein Rame nicht, wie vorgeschrieben, mit lateinischen Buchstaben geschrieben, bort nicht die im Generalstabe übliche Orthographie angewendet war. Angleich war ber Kontraft ber Redner ebenso groß wie ber des Stoffs, Clausewitz konnte gar nicht sprechen. Er stotterte immer und fam uns erst sehr verlegen vor, und wir begriffen erst nicht, was wir bei foldem Lehrer und bei foldem Stoff lernen follten. Er ließ uns oft Arbeiten machen, häufig an Stelle bes Bortrags im Borfaal und ging bann die Arbeit irgend Gines in der Stunde burch. Bald wurden wir inne, daß er in feinen Kritifen immer Recht hatte und, guweilen mit einem Lächeln ober mit einem Achselzucken, ben Nagel auf ben Ropf traf. Bulett leitete er bie Generalstabsreise, mit ber bie Auftalt immer ichließt, und wir wurden Alle einig in dem Urtheil, daß er derjenige Lehrer war, bei bem wir am meisten gelernt hatten.

Diese Generalstabsreise, ober llebungsreise genannt, war die Krone des ganzen dreijährigen Unterrichts und ist mir Zeit meines Lebens uns vergeßlich geblieben. Sie begann in Friesack, wohin die Burschen mit den Pferden vorausgingen, wir solgten per Eisenbahn nach. Diese llebungen sind jetzt als Kavallerieübungsreise in jedem Korps, ja sast in allen KasvalleriesRegimentern, auch unter berittenen Ofsizieren der InsanteriesRegimenter so verbreitet und bekannt, daß eine spezielle Schilberung dersselben nur allgemein Bekanntes siesern könnte. Ich will daher nur wenige Einzelheiten erwähnen. In Friesack versammelte uns der Major v. Clauses wit eines Nachmittags mit einer ernsten Ansprache. Wir umstanden ihn

im Saale des ersten Hotels (das man aber in Berlin immer noch eine Kneipe nennen würde), die Kopfbedeckung in der Hand, das Schwert an der Seite. Der liebenswürdige Major sprach so ernst, so solgenschwer, daß wir von der Wichtigkeit der Uebung durchdrungen waren. Wir kamen und vor wie die Feldherren Friedrichs des Großen vor der Schlacht von Leuthen. Nach der Ansprache wurden und Generalidee und Spezialidee diftirt, und ein Jeder erhielt seine Aufträge, dann zerstreuten wir und in unsere Quartiere, um unsere Arbeiten vorzubereiten und den folgenden Morgen richtig orientirt abzureiten. Um halb neun Uhr abends war Versammlung im Hotel zum Abendessen.

Ich ging in mein Quartier, das beim Paftor bereitet war. Meine Borbereitungen ließen mir noch Zeit, um mich mit meiner würdigen Wirthin vor der Thüre sitzend zu unterhalten, ehe ich ins Hotel ging. Die Kirche von Friesack mit dem himmelhohen nadelartigen, spitzen Thurm war auf dem einzigen Platz des Orts sünfzig Schritt vor mir. Bleiernsschwer drückte die heiße Sommerluft und harmonirte mit der Schwüle unserer Gemüther nach der ernsten Rede des Majors. Der Himmel versinsterte sich immer mehr, die Wolken zogen ganz tief und langsam bei absolnter Bindstille hin und her und schienen um die Thurmspitze zu freisen. Plötzlich zuckte ein mächtiger Blitz den Thurm herab, der wie im Fener stand, der blendende Schein, der Krach und Donner ließen mich fast zurücktanmeln. Sin kurzer mächtiger Regengnß solgte, und damit hatte die Entladung des Gewitters ein Ende. Ich habe nie wieder ein so eigensthümliches Gewitter erlebt. Der Blitz hatte keinen Schaden gethan, denn er war den Blitzableiter entlang gegangen.

Ich lobte Franklin und ging in die Ancipe. Dort sammelten sich die zukünstigen Feldherren, und ein Jeder stärkte sich, der Gine mit einem Kotelett und Glas Bier, der Andere mit Rinderbraten n. s. w. Der Major saß mitten unter uns, sah sich nuruhig um, denn Keiner sprach ein Wort. Der liebenswürdige Mann, der uns dreiviertel Jahr lang so frenndlich entgegengekommen war, hatte heute so seierlich ernst gesprochen daß wir Alle, was man so nennt, kopsschen geworden waren.

Plöylich unterbrach Herr v. Grävenitz das feierliche Schweigen und rief über Tisch: "Herr Major, wissen Sie, was die Burst für eine Blume ist? Das wissen Sie nicht einmal und sind beim Generalstabe? Die Burst ist ein Zelänger-jelieber!" Der Major lachte gemüthlich. Der ganze Tisch brüllte vor Lachen, denn der Kontrast und die Komit waren in der That sehr groß, und Alles freute sich, auch heiter sein zu können. Das Sis war gebrochen. Auf der ganzen vierzehn Tage danernden llebungsreise ist dieser Humnor nicht gestört worden, und nicht das geringste Wölkden des Unmuths trübte die Fröhlichseit von mehr als vierzig

Offizieren trot der sehr austrengenden Ritte und Arbeiten. Hieran hatten aber die Liebenswürdigkeit und der Takt des vortressslichen Clausewit das vornehmste Berdienst.

Er war der Nesse des berühmten Schriftstellers, und ebenso groß wie der Ontel in der allgemeinen Theorie, ebenso sicher war der Nesse in der ausübenden Praxis. Sein gesunder Sinn und sein Takt schienen ihn zu Großem bestimmt zu haben. Um so betrübender war es für mich, zu hören, daß er bei seinem ersten Austreten als Führer gegen den Feind 1866 kein Glück hatte und bald darauf an der Chelera starb.

Als die Uebungsreise den folgenden Morgen begann, war Clausewit sehr unzufrieden. Ich fragte ihn um den Grund. "Mein Gott", sagte er, "das ist ja gar keine echte Generalstabsreise. Es ist ja noch Keiner vom Pferde gefallen. Ich hosste, es werde was zum Lachen geben. Aber es passirt gar nichts."

Unter den vierzig Offizieren waren nämlich drei Kavallerieoffiziere und vier von der Artillerie. Bon den übrigen konnte man voranssetzen, daß sie nicht reiten gelernt hatten. Wer kein eigenes Pserd hatte, der ershielt damals nicht wie jetzt ein frommes Kavalleriepferd gestellt, sondern er erhielt zwei Thaler täglich und konnte sich dafür beim Pserdevermiether ein Thier leihen. Das waren zum Theil widerspenstige Thiere, und einzelne komische Scenen kannen immer vor. Am meisten erheiterte mich die Unkenntniß der Herren und Burschen von Allem, was Pserde betras.

Sinmal kam ein Herr zu mir und Grävenitz gestürzt. "Um Gotteswillen, kommen Sie zu mir in den Stall, sehen Sie, was meinem Pserde ist, es sitzt im Stall und brummt wie ein Bär." — "Mein Gott", sage ich, "das Pserd wird sich gelegt haben." — "Nein, es sitzt wie ein Mensch und brummt."

Wir gingen hin und was sahen wir? Der Bursche hatte seit acht Tagen das Pferd immer furz angebunden gehabt und nicht gewußt, daß man abends die Halfterkette lang hängen müsse, damit das Pferd sich legen könne. Insolgedessen hatte das arme Thier sich acht Tage lang nach den anstrengendsien Ritten nie legen und ruhen können. Endlich war es auf den Hinterbeinen vor Müdigkeit zusammengebrochen und hing mit dem Kopf kurz an der Rause, mittelst der Halfter angebunden, ungefähr in der Positur, in der ein Arammetsvogel in den Dohnen hängt. Dazu stöhnte das unglücksliche Bieh ganz kläglich. Das nannte man nun "sitzen und brummen".

Bir lösten die Bande, die es an der Rube verhinderten. Es fiet sich reckend und ftreckend auf die Streu, und Roß und Reiter warsen uns danfbare Blicke gu.

Manche komische Figur machte zu Pferde dieser oder jener Neuling in der Reiterei, der vielleicht acht oder zehn Reitstunden genommen hatte

und nun die Elementarregeln recht beachten wollte, dabei Trense und Kandare verwechselte und sich bei schwebender Hitze im meilenlaugen Trabe stets vorschriftsmäßig wersen ließ, daß der Schweiß in Strömen herabsloß.

And die wissenschaftlichen und taktischen Leistungen gaben manchen Stoff zur Heiterkeit. Denn das dreijährige Studium hatte nicht immer ganz gesunde Früchte zur Reise gebracht. Das kam wohl zu Tage, als Siner, getadelt, weil er bei einer Angriffsdisposition für eine Brigade murzwei Bataillone zum Angriff und vier Bataillone zum Demonstriren verwendet habe, voll Schwung zu seiner Entschuldigung eine lange Nede hielt über den centrumsprengenden und zugleich slügelumsassenden Augriff Napoleons bei Wagram und die strategischen Kombinationen zur Gesfangennahme Macks bei Ulm.

Nicht minder komisch äußerten sich bei dem Lieutenant v. C. die Wirkungen des dreijährigen Aufenthalts in Berlin auf seinen Geldbeutel. Es war uns als eine Hauptpflicht eines Generalstadsoffiziers eingeschärft, stets eine richtig gehende Uhr in der Tasche zu haben, und jeden Abend wurden die Uhren verglichen und gestellt. Auf einem Nitt konnte er dem Borgesetzten keine Antwort geben, als er nach der Tageszeit gefragt wurde. "Ei ei, Herr v. C., haben Sie keine Uhr?" — "D ja, ich habe wohl eine, aber sie ist in Berlin versetzt."

Die Offiziere waren in Abtheilungen getheilt. Ich gehörte zu der Abtheilung des Hamptmanns v. Hartmann vom Generalstabe, eines Hannoveraners von Abstammung, ceremoniell und sein, gescheit und vorznehm, aber auch wohlwollend und liebenswürdig. Er war zuletzt Gousverneur von Straßburg und ist als General der Kavallerie a. D. gestorben. Obwohl er nicht wie Clansewitz das Bedürsniß sühlte, sich auf dieser Reise zu vergnügen, so hat doch auch er nicht selten herzlich gelacht.

Unsere Reise endigte in Prenzlau. Dort sollte ein Bortrag über die Kapitulation von Prenzlau vom sechsundzwanzigsten Oktober 1806 geshalten werden. Ich meldete mich dazu, diesen Bortrag zu halten, denn ich wollte diese trauxige Episode aus dem glorreichen Leben meines Großsvaters nicht von einem Anderen erzählt und kommentirt hören. Auch hosste ich, in unserer Familie noch Quellen zu sinden, welche bisher Unsbekanntes aus Licht fördern könnten. Leider ersuhr ich bei dieser Gelegensheit, daß mein Großvater zwar in den letzten Jahren seines Lebens sehr viel geschrieben hat, daß aber unmittelbar nach seinem Tode 1819 das Oberappellationsgericht von Ratibor sosort alle seine Papiere auf höheren Beschl mit Beschlag belegt hat. Als es sie nach mehreren Jahren wieder an unsere Familie auslieserte, waren keine eigenhändigen Schriftstücke meines Großvaters darunter. Dagegen sand ich aus Marwitz' Schriften

und Höpfners Geschichte Stoff genug, um die Ereignisse richtig darzustellen, und das war mir eine Beruhigung, denn mein Großvater hat lange Zeit unschuldigerweise als der Sündenbock für das Unglück das gestanden, das unser Vaterland im Jahre 1806 betraf.

Auger ben genannten Borträgen hörten wir im dritten Jahre noch Militarrecht, Geodafie und Chemie. Das Militarrecht vom Geheimen Rath Fled, dem nachmaligen berühmten Generalanditeur der Armee, vorgetragen, war eine fehr nütliche lleberficht der in der Urmee vorwaltenden Rechtsgrundfate. Trothem bei ber geringen barauf verwandten Beit von einer Stunde wöchentlich eine betaillirte Jurisprudenz nicht zu erwarten war, gab uns boch ber vortreffliche Mann Genügendes für jebe Stellung, die ein Offizier in der Armee einnehmen fann. Er war überhaupt ein bedeutender Menich. Er huldigte nicht dem Pringip: "Fiat justitia, pereat mundus", jondern er lehrte uns alle Gefetze, weil wohlgemeint, auf den fonfreten Fall so anwenden, daß etwas Berständiges heraustomme. 3ch lernte außerbem, als mir gang nen, ben Sinn ber Strafe fennen, die nicht etwa bloß ein Aft ber Rache und ein Schutz und Schreckmittel gegen die llebelthäter, sondern auch, und zwar vornehmlich, ein Erziehungsmittel für biefelben fein foll und baber feitens bes Berbrechers von feinen Behörden beansprucht werden muß. Fleds Grundfate haben mich durch alle meine Dienststellungen geleitet, und als ich viele Jahre fpater mit ihm in einer Kommission saß zur Umarbeitung ber Disziplinarstrafordnung, freute er sich über das Resultat seiner turzen, aber inhalt= reichen Lehren.

Bohere Geodafie, vorgetragen von Seiner Ercelleng bem General= lieutenant Bayer, das flang so ungeheuer gelehrt, daß ich den Vortrag aus bloger Rengierde belegte. Der gange Bortrag bestand in ber Entwidelung ber einen Formel, nach ber man die fürzeste Linie auf ber unregelmäßig gefrümmten Erdoberfläche mißt. Schellbach wurde bazu eine Stunde gebraucht haben, der alte Berr aber verwandte dazu drei Stunden wöchentlich während eines gangen Jahres. Er ift anerkannt eine maßgebende Große in der Bermeffung bes Erdforpers gemejen. Geine Berbienste um die Triangulation sind bekannt und unbestritten. Dag er aber eine mathematische Auffassung bessen hatte, was er maß, muß ich bestreiten. Er hat als unbedingt richtig bas angenommen, mas ihm Beffel in Königs= berg entwidelt hat, und vermaß nach diefen Formeln, ohne beren Ginn gu erfassen. Die fleinste Bitte um Erläuterung brachte ihn außer Fassung. Dennoch war er liebenswürdig gegen uns. Richt jo joll er beim Trianguliren gewesen sein, denn Riemand durfte feinem Theodoliten gu nabe tommen, den er liebte wie eine Meffin ihr Rind und in den er nur felten Jemandem hineinzusehen erlaubte, nachdem er seine Messungen beendet hatte. Rur feine Lieblinge burften ihn tragen!

Endlich hörte ich noch Chemie beim Professor Erdmann. Bei diesem liebenswürdigen Mann, zu dem wir in das Laboratorium auf der Thierarzneischule wanderten, befam ich wenigstens einen Anflug von der Bedeutung der Chemie, die mir auf der Artillerieschule vollständig entsgangen war. Seine Versuche waren anschanlich und gelangen sast immer. Ich lernte wenigstens so viel, daß ich mich später durch Selbststudium in Chemie vervollkommunen konnte, und daß ich erkannte, wie von allen Wissenschaften die Chemie diesenige ist, in der die Menschheit noch am weitesten zurück ist, und gerade diesenige, in der man und durch die man dem Wesen aller Dinge am nächsten zu kommen host.

Während ich diese Vorträge hörte, hatte ich Gelegenheit, eine praktische Amvendung davon zu machen. Damals kam ein meinem Vater befreundeter würdiger alter Herr alle Winter zum Landtage nach Verlin. Er wohnte immer im Hotel des Princes, wo ihm stets die sehr angenehm gelegene Ectwohnung reservirt wurde. Er klagte aber, die Verliner Luft thue ihm nicht gut, und stets, wenn er etwa acht Tage in Verlin sei, sühle er sich unbehaglich, habe Hals- und Augenschmerzen, und wenn er Verlin im Mücken habe, sei er wie von einem Alp befreit. Eines Tages sühlte er sich ganz elend und hütete das Zimmer. Mein Vater sorderte mich auf, mit ihm dem alten Herrn bei einer Partie Whist den Abend zu fürzen. Mir siel die grüne Tapete auf. Ich nahm ein Stück mit und destillirte eine Menge Arsenis darans bei Erdmann. Der Graf Schweinitz zog in ein anderes Zimmer und wurde gesund.

Ein Jahr später wagte der gute alte Herr an der Table d'hote die Behauptung, er habe noch nie einen wirklichen praktischen Ruten bei der Beschäftigung mit den Wissenschaften herauskommen sehen. Ich fragte ihn ganz devot nach seinem Besinden. Da lachte der liebenswürdige Mann und sagte: "Ich bin geschlagen."

Es wurde auf der Ariegsakademie im letzten Jahre auch allgemeine Litteraturgeschichte vorgetragen. Ich hätte sie gern gehört. Aber es wurde zu viel für meinen Kopf, und um mich nicht übermäßig anzustrengen, verzichtete ich darauf, nach einem Bersuch von einigen Wochen. Goethe hat sehr Recht, wenn er sagt: "Wer allgemein sein will, wird nichts; die Beschränfung ist dem menschlichen Geiste ebenso nothwendig wie dem Künstler."

So viel von den Lehrern und dem Unterricht auf dieser höchsten Bildungsanstalt der Armee. Wenn nach dem Gesagten dasjenige, was mir an Praktisch-Branchbarem für meinen Beruf von dem Gelernten zu Gute kam, nur äußerst gering war, so daß ich die jetzigen Schüler der Kriegsakademie bei den Bervollkommunngen des Unterrichts, welche einsgetreten sind, oft beneidet habe, so nuß ich doch andererseits gestehen, daß

ich nie bereute, diese Anstalt besucht zu haben. Nach dem damaligen Standpunkt der Wissenschaften wurde uns womöglich das Beste geboten, was es gab. Und wenn der praktische militärische Ruten auch nicht groß war, so lernte ich doch arbeiten und erweiterte meinen Gesichtskreis als Mensch. Alle geistige und wissenschaftliche Bervollkommung erhebt den Menschen als solchen, mehr als der tägliche elende Kamps um das Dasein und oberschichtliche Bergnügungen, und ich kann nur allen denen, mit denen ich es gut meine, den auf Ersahrung gegründeten Rath geben, jede Gelegenheit zu benutzen, wo sie etwas sernen können, ohne zu sragen, wozu.

Es gab viele Vortragsstunden, in denen ich ganz Befanntes hörte und nicht nöthig hatte, zuzuhören. Ich mußte aber nach der eingeführten Ordnung da sein. Diese Zeit benutte ich, um mich in der Englischen Sprache zu vervollkommnen, in der ich es damals zu einer großen Fertigefeit brachte.

Wir waren in unserem Jahrgang (Cötus) etwa vierzig Schüler. Diese Offiziere bildeten, obgleich aus der ganzen Armee zusammengeströmt, eine ziemlich homogene Gesellschaft, in der ich recht angenehm verkehrt habe. Die Meisten waren gekommen, um etwas zu lernen. Wenige wollten sich sebiglich vergnügen. Bon denen, die am eifrigsten studirten, waren Einige übereifrig und verdummten. Aus ihnen ist nicht viel geworden.

Wir fonnten uns die Plage mablen, auf benen wir figen wollten, waren bann aber an ben einmal gewählten Platz gebunden. Es fagen immer fünf an einem Tijd. Ich faß gujammen mit Boigts-Rhetz und Fibler von der Garde-Artillerie, Salviati vom ersten Küraffier-Regiment und Grävenitz von ben zehnten Hufaren. Wir fünf find Alle in den Generalstab versett worden. Davon brachte es aber Fibler nur bis zum Major und ist jetzt (1881) in einer Frrenanstalt, Salviati starb in diesem Jahr als Divifionstommandenr in Stuttgart, Gravenits vor zwei Jahren als General anger Dienst, Boigts-Rhet hat sich vor dem Teinde wiederholt jehr ausgezeichnet, als Departementsbireftor bes Kriegsministerii mit überlegenem Geiste Die Regierung im Reichstage vertreten und ist General= inspettenr ber Artillerie geworden. Er war unbedingt ber Genialste von Allen. Er hat jehr jung geheirathet. Sein ältester Sohn besuchte bamals schon die Schule, und Diese lag nicht weit von der allgemeinen Kriegs= ichule. Da gingen oft Bater und Sohn Hand in Hand nach ber Schule. Manchmal fragte ber fleine niedliche Konftantin feinen Bater: "Bann gehen wir benn morgen zusammen nach ber Schule?" Manchmal holte der Kleine seinen Bater aus ber Schule ab und wurde dann wohl von uns im Triumph auf das Katheber gesett, das ein Professor soeben verlaffen hatte. — Und er ist jest (1881) Generalstabsoffizier.

Wenn der General v. Höpfner einst sagte, die Anstalt mache sich bezahlt, wenn alljährlich nur ein einziger Offizier darin gebildet werde, von dem die Armee Nugen habe, so hat von diesem Jahrgange dieser eine Tisch allein die Anstalt reichlich bezahlt gemacht.\*)

Bon den Uebrigen sind nur wenige in den Generalstab eingestellt worden, ich glaube nur einer, Lieutenant v. Conrady vom sechsten Insanterie-Regiment, jetzt (1881) Divisionskommandeur in Danzig. Als Generale in der Armee stehen jetzt sonst noch Wienskowsky, Olszewski und Steinsborss von meinen damaligen Kameraden der Kriegsschule. Einige Wenige haben noch die Generalscharge erreicht und dann den Absiched genommen, alle Uebrigen aber sind früher aus der Armee geschieden. Nicht Wenige sind lange todt, meist auf dem Schlachtfelde gefallen.

Eigentlich störende Elemente gab es nur wenige unter uns, und diese kamen nicht auf. Dafür sehlte es nicht an komischen Gestalten, den stets verschuldeten Götusältesten, Lieutenant v. E., der schon für die Zeitungen Artikel schrieb und es auch dadurch nicht erreichte, Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben zu bringen, an der Spitze. Er drohte dem General v. Höpfner, seine Werte in der Darmstädter Zeitung schlecht zu machen, wenn dieser seine Arbeiten ungünstig beurtheilte. Zum Glückgelangte die Drohung nicht an den General. Er nahm bald den Abschied aus Geldgründen.

Vor mir saß Lientenant Tr. Er schrieb Alles, was gesprochen wurde, mit unsäglichem Giser nach und arbeitete in den Nächten Alles aus. In seine Heste zeichnete er alle Maschinen sorgfältig ab, die der Prosessor Dove im Physitoortrage bei den Versuchen zeigte, sogar den Papierstreisen, der zum Telegraphiren benutzt wird. Solche Heste wurden dann in der Erholungspanse mit Jubel im Triumph im Saale herumgeschleppt. Er brachte es nicht bis zum Hauptmann.

Neben ihm studirte der änßerst furzsichtige Lientenant Th., ein übersaus gutmüthiger Mensch ohne die geringste Begabung. Er wurde immer gequält und sah sehr spaßhaft aus, wenn er seine Brille auf die Erde

<sup>\*)</sup> Theodor v. Bernhardi erzählt in seinen Tagebuchblättern (Band II, S. 320), daß der General Gerwien ihm gesagt habe, unter den jungen Offizieren der Kriegssichule seine eigentlich nur drei wirklich ausgezeichnete gewesen, nämlich: Salviati, Fidler und der Prinz Kraft Hohenlohe, und zwar sei dieser Letztere der Bedeutendste von Allen.

Ms Bernhardi im Juni 1856 in Karlsruhe beim Herzog Eugen von Bürttemberg zum Besuch war und die Rede auf den Prinzen Kraft sam, machte er von dem Urtheil des General Gerwien Mittheilung, ohne zu wissen, daß der Prinz Schwestersschin der Herzogen war. Er erregte dadurch große Freude in der Familie des Herzogs, die sich angelegen sein ließ, das Gehörte nach Koschentin der Mutter des Prinzen sofort mitzutheilen.

fallen ließ, denn er nußte sie dann auf allen Vieren friechend suchen, weil er so kurzsichtig war. Natürlich half ihm Niemand die Brille sinden, weil man solchen Anblick genießen wollte. Er ist schließlich noch Cheseiner Handwerker-Kompagnie geworden und ertheilt, glaube ich, jetzt noch Privatunterricht als Major a. D.

Die größte Beiterfeit erregte aber immer Lieutenant v. B., ber nie gur rechten Zeit fam und, wenn er barüber gurechtgewiesen wurde, bem braven Oberft Handtle hochmuthige Antworten gab. Als uns einstmals gelehrt wurde, Kosak hieße eigentlich "fahriger Mensch", nannten ihn Alle Rojat, ein Spigname, ben er beibehalten hat, obgleich er beshalb Alle forderte. Die Quelle unterblieben aber, weil er feine Sefundanten fand. Er war im Examen zur Unftalt burchgefallen. Bor bem Feinde war er aber jo tapfer gewesen, daß ber König ihm freistellte, fich eine Gnabe auszubitten. Er bat, die Kriegsichnle ohne Prüfung besuchen zu durfen, und dieje Bitte wurde ihm gewährt. Nun besuchte er die Vorlesungen fo felten und unregelmäßig, daß er zu seinem Regiment gurudgefandt wurde. Bei feinem Abgang, ben er mit einem Badeurlaube verband, benahm er sich so unartig und hochmüthig gegen ben General, daß biefer allen Grund hatte, ihn in Arrest zu setzen. Statt beffen fagte er sehr freundlich: "Herr v. B., ich febe jetzt felbst, daß Gie eine Kur bringend nöthig haben, und wünsche Ihnen eine gute Befferung." Darauf wollte Berr v. B. ben General fordern und verlangte, ich sollte ihm fefundiren. 3d verweigerte ihm dies mit dem Bemerfen, er habe allen Grund, dem General zu banten, bag er ihn nicht eingesperrt habe, womit er sich benn beruhigte. Im zweiten und dritten Sahre fehlte uns diefer Komifer fehr.

Ein großer Berlust war der pekuniäre Bankerott des Lieutenants d. B., der, nachdem er von Allen Geld geborgt hatte, plötzlich den Abschied nahm und nach Brasilien verschwand. Er war ein geistreicher und witziger Kamerad, leider ohne moralischen Halt.

In gutem Andenken ist bei mir der Lientenant v. Stuckrad geblieben, der liebenswürdig, geistreich und talentvoll war. Er war schon damals tränklich und starb, wenige Jahre nachdem wir die Austalt verlassen, an der Schwindsucht, und zwar auf einer Reise, die er zu seiner Herkung unternahm, im Gisenbahnkoupee, ganz allein, von Allen betrauert, die ihn kannten.

Im Allgemeinen herrschte eine seltene Harmonie unter uns Allen, obwohl unsere Interessen und Lebenswege außerhalb der Vorträge recht verschieden waren, denn dafür sind die Geldmittel besonders in Berlin recht entscheidend. Mancher der Kameraden, der aus der Provinz mit geringen Mitteln gekommen war, konnte sich nur sehr selten den Besuch eines Theaters erlauben, und auch dann nur verstohlen, im verbotenen

bürgerlichen Aleide im billigen dritten Rang. Da fam es vor, daß er am Ansgange den gefürchteten Obersten Handte stehen sah, der das Publisum an sich vorbeimarschiren ließ, denn der alte siebzigjährige Herr war Hagestolz und bewunderte das schöne Geschlecht, selbstwerständlich nur vom ästhetischen Standpunkte. Um seinen Blicken und Borwürsen wegen des Civilanzuges zu entgehen, versuchte Lientenant v. C., sich hinter dem Obersten an der Mauer entlang zu schleichen. Plötzlich ersaßt ihn die nervige Faust eines geheimen Polizisten, der auf Taschendiebe auspaßte und einen solchen in dem listig schleichenden Lientenant vermuthet. Dem Inkulpaten, der auf die Polizei geschleppt werden soll, bleibt nichts Anderes übrig, als durch denselben Obersten seine Person anerkennen und besreien zu lassen, den er eben vermeiden wollte, und der es lachend thut, indem er nur hinzussigt: "Sehen Sie, das haben Sie davon, daß Sie in Civil gehen."

And wurden manche heitere Streiche ausgeführt. Gines Tages erhielt berselbe Lieutenant v. C. ein duftendes Billet mit einer Liebeserklärung und Einladung zum Stelldichein hinter der fatholischen Kirche abends halb elf Uhr; Erfennungszeichen: ein Taschentuch wedelnd in der linken Hand. Er solgt und sindet siedzehn Kameraden von der Schule. Alle hatten ein gleiches Billet erhalten. Zugleich erscheint eine starke Abtheilung der Polizei, die ein Aviso erhalten, daß ein demokratisches Komitee sich versammle, mit dem Taschentuch in der linken Hand als Erfennungszeichen. Wer den Streich ersonnen, ist nicht zu Tage gekommen. Ich habe Lieutenant B. vom siedzehnten Infanterie-Regiment im Verdacht.

Wenn eine Anzahl Schüler behufs Unterrichts zusammenkommen, so nehmen sie knabenhafte Gewohnheiten an, sie mögen so alt sein, wie sie wollen. Das war immer so und wird immer so bleiben. Ich muß bekennen, daß wir von Jahr zu Jahr kindischer wurden. Die Ord-nung muß aufrecht erhalten werben und daher Ausschreitungen der kindslichen Naivetät vorbengen. Dadurch entstehen Einrichtungen, welche erwachsenen Meuschen von sünsundzwanzig bis dreißig Jahren oft recht eigenthümlich und lästig erscheinen. Die Handhabung der bestehenden Bestimmungen war aber eine recht milbe, und die Direktion bestrebte sich in anerkennenswerther Weise, uns unserem Kange angemessen zu beshaudeln.

Ich ersuhr davon mehrere Beweise. Giner derselben sei erwähnt. Als die Anstalt wieder zusammentrat (16. Oftober 1851), nachdem wir einen Aursus hinter uns und bei verschiedenen anderen Wassen Dienste geseistet hatten, wurden wir, den bestehenden Bestimmungen gemäß, versammelt, und es sollten uns Allen, jedem Einzelnen, die Censuren des vergangenen Jahres öffentlich vorgelesen werden. Ich bat um Ersaubniß, an diesem

Tage vom Dienst fern bleiben zu dürfen, und gab dem Obersten Handtte als Grund für meine Bitte an, ich fei zu alt, um Schulcenfuren über mich öffentlich zu hören. Wenn ich in einzelnen Wiffenschaften fleißig gewesen sei, so sei dies geschehen, weil ich zu ihnen Reigung habe, aber nicht ber Cenjur wegen, und wo ich nichts gethan, hätte mich ber Bor= trag nicht angesprochen. Ich könne also durch eine Censur weder ermuntert noch angetrieben, sondern mir niedergebeugt, zum Schuljungen herabgewürdigt werden. Ich sei auch nicht gewohnt, biffentlich Censuren gu erhalten, ba ich als Rind im elterlichen Saufe unterrichtet fei. Oberft Handtte trug meine Bitte dem General vor. Dieser erwiderte, er erkenne bas Unangemeffene bes Berlefens ber Cenfuren an fo alte Offiziere an. Er könne mein Fortbleiben nicht gestatten, aber er werde ber Studienbireftion eine Henderung berart vorschlagen, bag bie Censuren nur Jedem, ber es wünsche, zur Ginsicht vorgelegt werben follten. Der gute alte Handtfe war noch so freundlich, mich vorher von der Zustimmung der Studiendireftion zu dem genannten Borichlage in Renntniß zu jeten, fo daß ich nicht nöthig hatte, mich für diese Bersammlung mit Kopfichmerzen zu entschuldigen, wie ich es beabsichtigte, wenn es beim Alten geblieben ware. Dies war unsererseits nur dankbarlichst anzuerkennen, benn bie Direktion hatte boch auch mit so komischen Beiligen zu thun, wie jener Lieutenant v. B., von dem ich soeben gesprochen.

## 3. Erlebnisse außerhalb der Kriegsschule.

Seit zwischen den Vorträgen.

Die Vorträge schlossen in der Regel am ersten Juli, und die Schüler mußten damals bis zur Wiedereinberufung zum nächsten fünfzehnten Ofstober bei einer anderen Waffe als der ihrigen Dienste thun.

Im Sommer 1851 wurden die Vorlesungen, um die durch die Mobilmachung erlittene Unterbrechung einigermaßen wieder einzubringen, dis zum Ende Juli ausgedehnt. Ich sollte in diesem Sommer bei der Kavallerie Dienste thun. Aber ich war infolge meines Sturzes sehr heruntergesommen, und es hatte sich infolge der bald darauf durchsgemachten Wintermärsche bei der Mobilmachung bei mir ein Rheuma sestgesetzt, das der Arzt mir rieth durch Wellenbäder und Seebäder zu vertreiben. Ich nahm also noch während der Vorlesungen auf der Kriegsschule sechzig Wellenbäder im Juni oder Juli in Moadit und ging dann mit ärztlichem Attest im August und September nach Wangeroog und Helgeland dis zum sechsten Ottober. Dort frästigte ich mich dersart, daß ich bis zu einer halben Stunde in der stärtsten Vraudung der

Nordsee herumschwimmen fonnte, selbst als die Temperatur der See bis auf zehn Grad Reaumur gefallen war. In Wangeroog war eine trauliche Gesellschaft zusammen, die gut zu einander paßte. Ich fand meinen Better Herrmann Sohenlohe-Langenburg bort mit seiner Schwester Feodore, noch einem Kinde, ber späteren Berzogin von Meiningen, die jest längst todt ift, lernte Die beiden Briider Bommer : Efche fennen, beren einer beim Steuerfach, ber andere im Ministerium bes Innern arbeitete. Sie hatten zwei Schwestern geheirathet. Giner wurde später Oberpräsident, der Andere Generalstenerdirektor. In deren Familien verkehrte damals viel ein kleiner, bescheibener, zurüchaltender junger Mann mit spitzer Rase und vorzeitig verdünntem Saar. Seine Buruchaltung verbarg, wenn and nicht vollkommen, ein scharfes Unterscheidungsvermögen. Als Staatsminister und Wegner bes Reichstanglers bat Delbrud fünf: undzwanzig Sahre fpäter mehr von sich reden gemacht.

Ich verließ Wangeroog, als die Gesellschaft bort Anfang September auseinanderstob und die Badedirektion mit Restauration die sonst wuste Ansel verließ. Ich miethete mir ein kleines Segelboot und segelte nach Helgoland hinüber. Ich glanbte, ich sei seefest, benn ich war so manches= mal in Wangeroog im fleinen Boot auf Seehundsjagd gefahren und hatte feine Seefrankheit verspürt. Solche Sechundsjagd ift höchst lächerlich. Wenn die Fluth berart eintritt, daß die Sandbanke der Watten noch gegen Sonnenaufgang troden find, aber die zwijdendurch laufenden Wafferriffe schon genügende Waffertiefe für die Fischerboote haben, fährt man vor Tage aus, an die Sandbänte, auf benen die Seehunde im Scheine ber aufgehenden Conne spielen. Wir saben fie zu fünfzig, sechzig, auch hundertfünfzig beisammen. Ginzelne Alte stehen auf Posten, die anderen purzeln übers und untereinander. Man laubet einige Hundert Schritt von ihnen und geht auf sie zu. Da giebt der Wachtposten ein Zeichen und die ganze Gesellichaft trabbelt mit Geschrei und Gefreisch ins Waffer. Bett gilt es, so schnell auf ben verlaffenen Spielplat zu laufen, daß man barauf liegt, ehe ber erfte Seehund aus bem Waffer auftaucht, um sich umzusehen, was eigentlich für Gefahr vorhanden. Liegt man bann ichon, so ahmt man die Bewegungen des Seehundes nach. Man bilbet aus den Beinen einen Gischschwanz und schlägt, auf dem Bauche liegend, bamit in die Sohe, schiebt sich auf den Ellenbogen wie auf Flossen dabei vor= warts und erhebt fich mit bem Oberforper, fieht ben schwimmenden See= hund traulich an und macht eine Berbengung. Der Seehund erhebt sich hoch aus bem Waffer und erwidert die Berbengung; so geht es einige Male, bis er entschlossen untertaucht (wenn es gelingt, ihn glauben gu machen, man fei ein Seehund) und fchleunigft auf uns zuschwimmt, um mit uns zu fpielen.

Diese Art, den Seehund anzulocken, nennt der Küstenjäger "Anshucksen". Es mißlingt dem Neuling das erste Mal meist, weil er im entscheidenden Augenblick das Lachen nicht halten kann und sich dadurch den Seehund verscheucht.

Benimmt man sich aber richtig und hat man günstigen Wind, so kann man zuweilen den Seehund auf drei bis fünf Schritt von sich aus dem Wasser steigen sehen; dann muß man ihn schießen, aber von der Seite, hinter das Ohr. Wo anders geht kein Geschoß durch den dicken Schädel oder das dicke Fell. Wir erlegten mehrere. Gin Herr v. Khan aus Sachsen, mein Vetter, ein Herr v. Puttkamer und ich gingen häusig auf diese Jagd.

Ms ich nun, in der Meinung, scefest zu sein, eines Morgens sechs Uhr auf offener Barte, mein Gepad neben mir, die Reife nach Helgoland begann, machte mir ber Schiffer bie frohe Aussicht, Die Reise von fechs Meilen bei gunftigem Winde in drei Stunden gurudzulegen. Aber nach einer Fahrt von einer halben Stunde lagen wir mit Windstille auf bem Meere. Dann trat entgegengesetter Sturm ein. Burudtehren war gu gefährlich, wir wären in die Brandung geschleubert. Wir nußten also auf Helgoland zu freugen und laviren. Rach fünfzehnstündiger Fahrt zwischen Wellenbergen und Wellenthälern, bald Berge von Baffer neben sich, im nächsten Augenblid auf bem Wellenberge eine ringsherum fich präsentirende Unendlichkeit von grauem Simmel und tobendem Meer überschauend, durch ben Sturm, je nach ber Kreugung, bald auf bie rechte, bald auf die linke Seite umgelegt, bei jedem Wenden auf das langgedehnte Rommando "Rech - eh!" in Gefahr, von ber Segelstange bes hutes beranbt zu werden, fam ich endlich in Helgoland an. Ich lag in der letten Beit ber Sabrt auf bem Boden bes Bootes und follerte mit meinen Sachen und Gepäck hin und her. Der Hauptgrund, wenn auch mit ein Grund, für mein Liegen war nicht meine Ermüdung durch das Kesthalten, jondern der Umstand, daß mir so sectrant und elend zu Muthe war, daß ich nur in horizontaler Lage bestehen fonnte und dabei die Gesahr vergaß, wie auch ben Regen und die Sturzwellen migachtete, die mich durchnäßten. Der Schiffer und sein Sohn hatten Theerjaden an. Auch mir gaben fie eine solche, um mich vor der Räffe zu schützen, aber ich lag theilnahmlos und gleichgültig ba, rollte bin und ber, wie die Bewegung des Schiffes mich warf, und ba war von Schutz gegen bie Witterung feine Rebe.

Abends nenn Uhr fam ich in Helgeland an. Die Antunft in der Barfe und die späte Stunde ersparten mir die Lästerallee, die alle mit Dampfschiff ankommenden seefranken Passagiere dort durchschreiten müssen, denn die unbarmherzigen Gaffer verhöhnen die Ankommenden, wenn sie recht elend aussehen.

In Helgoland fand ich einige wenige Befannte, die aber nicht lange blieben, Graf Pourtales, Berr v. Schack mit feiner Fran, geborenen v. Bennigsen, die vor wenigen Jahren in Paris im Jahrftuhl eines Hotels fo fdredlich umfam, lernte nur wenig Andere fennen, weil die Badegäfte mir wenig zusagten, und vermißte daber sehr den gemüthlichen Kreis in Wangeroog. Ich babete täglich auf ber Düne, ging bann, um mich gu wärmen, mit der Flinte auf die Jagd nach Bugvögeln, Schnepfen, Betaffinen, Strandläufern, eine Jagd, die dort gang frei ift und wobei fich die Badegafte gegenseitig gefährben, und mittags, wenn die Sonne warm ichien, fuhr ich auf einem Boot Möwen schießen ober bei Bindstille Dorsche angeln. Letzteres ist sehr ergiebig, wenn man die Angel zu stellen gelernt hat. Da ift man zuweilen in fortwährender Arbeit des Auswerfens der Angel und Heransziehens des Fifches. Stellt man die Angel fehlerhaft, daß der Röber auf den Meeresboden fommt, so ereignet es sich zuweilen, daß man einen Hummer ober einen Taschenkrebs herauszieht, die auch aut schmeden. Ich fing einmal in einer halben Stunde zwei Dutsend große Dorfche.

Seehunde gab es nur wenig bei Helgoland. Sie lagen auch nicht auf dem Sand ber Düne, weil dort zu viel Babegäfte gingen, sondern auf den Klippen. Ich versuchte einige Male, den Seehund auf ben Alippen anzuhuchsen. Ginmal kam er auch auf mich zu, und als ich eben nach dem Gewehr langte, um den auf die Klippe frabbelnden Sund zu ichießen, rutichte ich auf bem glatten Seetang rudwärts ins Meer, mußte mich durch Schwimmen vor dem Ertrinken retten, denn die Strömming pactte mich icon, und fab meinen Seehund nicht mehr. Bon ba ab gab ich es auf, hier einen zu schießen, insbesondere seit ich von den Gin= wohnern ersuhr, daß schon mander Fremde bei dem Versuch, Sechunde zu schießen, auf ben Klippen verschwunden sei. Bei der Fluth stehen die Klippen nämlich acht Auß unter Waffer. Wenn man fich bei ber Ebbe barauf aussetzen läßt, fommt zuweilen Rebel, der jede Fernsicht ver= hindert. Dann fommt es vor, daß ber Bootsmann mit seinem Boot ben Jäger im Nebel nicht wiederfindet und Letterer von der Fluth verschlungen wird.

Die Abende in Helgoland waren sehr langweilig. Es gab dort eine Spielbank. Daselbst verkehrten aber nur sehr dunkle Ehrenmänner. Als ich daher meine sechzig Seebäder genommen hatte, reiste ich ab und versbrachte die Woche, welche noch bis zur Wiedereröffnung der allgemeinen Kriegsschule übrig war, auf der Rückreise von Helgoland nach Verlin bei Herrn v. Grävenitz auf Frehne in der Priegnitz, dessen sieden Schne ich kannte. Der Gine, Ernst, war ja mein intimer Freund bei der Gardes Artillerie; der Andere, Georg, saß neben mir auf der Kriegsschule; der

Füngste, Frit, war vor einem Jahre ebenfalls in der Garde-Artillerie eingetreten. Der alte Herr war trotz seiner siebzig Jahre noch sehr rüstig und ritt täglich mit seinen Söhnen aus, um Hasen zu hetzen, was er meisterhaft verstand. Wir hetzen in einer Woche mit derselben Koppel Windhunde fünsundzwanzig Hasen und einen Inchs an und machten nur eine einzige Fehlhetze, brachten aber vierundzwanzig Hasen und einen Inchs nach Hause.

Die älteste Tochter, eine äußerst angenehme Erscheinung, klug und taktvoll, war damals Braut (zur großen Betrübniß der Familie) eines früheren Hauslehrers, der eine Pfarre in der Nähe hatte. Die Eltern gaben die Sche endlich zu. Im solgenden Jahre besuchte ich die Familie wieder. Die Frau Pastorin war unterdessen gestorben. Die Familie war in tieser Traner und die Alten hatten ein einige Monate altes Enkelchen in Pslege. Die Frau v. Grävenitz, geborene v. Lützow, Schwester des bekannten Freischaarensührers vom Jahre 1813, seht noch im Alter von achtundachtzig oder neunundachtzig Jahren. Das Enkelchen ist, von den alten Grävenitz' anserzogen, ein sehr niedliches Mädchen geworden und lange verheirathet. Es muß jetzt (1881) fast dreißig Jahre alt sein. Der Herr Pastor war ein äußerst unangenehmer, widerwärtiger Mensch.

Im zweiten Sommer, 1852, sollte ich bei der Infanterie Dienste thum. Die Wahl des Regiments war uns freigestellt, wenn wir die Reisetoften zahlen wollten. Ich wollte diese Gelegenheit benutzen, um mehr Menschen fennen zu lernen, und wählte daher das einzige Regiment in der Armee, in dem ich Niemanden kannte. Das war das sünsigen Regiment in Goblenz. Es brachte mir diese Wahl noch die Annehmlichseit, den Rhein zu sehen. Vorgreisend sei hier erzählt, daß ich auf der Landungsbrücke beim Anssteigen in Coblenz bei meiner Ankunft mit einem alten Vekannten, Herrn v. Loebell von den sechsten Kürassieren, zusammenstieß, der seit dem Druck der von mir nachgeschlagenen Rangliste ins fünsundzwanzigste Regiment versetzt worden war. Also hatte ich doch einen Bekannten in diesem Regiment.

Che ich aber meine Dienstleistung beim fünfundzwanzigsten Regiment begann, ging ich noch einmal auf vier Wochen nach Wangeroog ins Seesbad, auf Anrathen bes Arztes. Diesmal ging ich mit meinem Bruder Friedrich Wilhelm borthin und verbrachte eine ebenso gemüthliche Zeit wie das Jahr zuvor. Die Gesellschaft war eine ganz andere, aber ebenso angenehme. An hervorragenden Personen sernte ich den Staatsanwalt Grafen zur Lippe fennen, späteren Instizminister. Es wurde wieder auf die Jagd gegangen, viel Kegel geschoben und bergleichen. Betress der Jagd erlebte ich ein kleines Abentener, das gewiß selten ist. An einem Sturmtage sah ich einen Schwarm Bekassinen sich unter eine Dornenhecke

flüchten. Ich lief ins Haus, lud dort mein Gewehr im Schutz vor dem strömenden Regen und froch an die Bekassinen beran, auf die ich zwei Schuff gab. Es lagen gehn Stud. Bann hat wohl je wieder ein Jager mit zwei Schuß zehn Biefenschnepfen erlegt? Ich ließ für unseren fleinen Gesellschaftsfreis ein Frühftud davon bereiten mit Wein aus bem Bremer Rathsfeller, bem die Damen bis zur Beiterfeit gufprachen.

Rach beendigter Babefur reiften wir gemeinfchaftlich bis Bremen, wo bei einem vortrefflichen Diner Diejenigen Reisenden, welche seefrank gewesen waren, Alles ersetzen konnten, was ihnen die See geraubt hatte, und von Bremen reifte ich nach Coblenz, mich beim fünfundzwanzigsten Anfanterie-Regiment zu melben.

Ich fehrte im "Riesen" ein, wo der Oberkellner Heinrich dadurch am ganzen Rhein berühmt war, daß er die Hühner auf einer Gabel in der Luft tranchirte. Ich wurde dem Fusilier=Bataillon zugetheilt, das ein Major v. Sendlitz, ein fehr fluger Mann, kommandirte. Mein Sauptmann, v. Kaminsty, war ein lieber vortrefflicher Mann (1866 als General ausgezeichnet, ftarb bald nach dem Feldzuge als Divisionskomman= deur). Unser Bataillon und unsere Kompagnie exerzirten oben auf der Karthause, wohin ich vom Riesen aus eine Stunde zu steigen hatte. Dort oben auf Fort Alexander war auch die Kaserne. Da ich oft Borund Nachmittag Dienst hatte und wir unten in der Stadt Mittag agen, nußte ich diesen Weg oft viermal zurücklegen, außer daß ich den Dienst als Anfanterist that. Dieser Dienst bestand nun fast allein im Parademarich= üben. Ich hatte geglandt, im Garbeforps werde am meisten Parade= marsch genbt. Aber hier wurde ich eines Anderen belehrt. Es kam dazu, daß auch oft fremde Herrschaften durch Coblenz famen, denen dann eine Parade vorgeführt wurde. Das gab Grund, von Neuem Parade= marsch zu üben. Eine solche Vorstellung fand vor dem König von Schweben ftatt. Wie fich ba ber Oberft, ein Berr v. Othegraven, zerriß und ängstigte, daß nur Alles gut gehen möge, so etwas war mir in Berlin nie vorgekommen.

Buweilen wurden auch einige Bewegungen gemacht, Kolonne gesetzt, deployirt, Karree formirt. Felddienst wurde nicht genbt. Im Karree peinigte ich ben Hauptmann, denn auf meine Sporen, von genan vorschriftsmäßiger Länge, war die enge Fühlung nicht berechnet. Bei jeder Wendung riß ich irgend einem Fufilier mit meinen Sporen eine leinene Hose auf. Da wünschte der Hauptmann, ich sollte ohne Sporen kommen. Ich bedauerte, dies nicht zu dürfen, weil die Sporen zu meinem vorschriftsmäßigen Anzuge als reitender Artillerift gehörten. Der Haupt= mann sprach mit bem Oberft und biefer fagte mir, er wolle mir gern erlauben, meinen Dienst zu Pferde zu thun, wenn ich meine Pferde

fommen lassen wollte. Ich könnte dann allem Dienst vom höheren Standpunkte aus beiwohnen und mehr sehen und sernen, als wenn ich mitten drinnensteckte und gar nichts sähe. Ich hatte meine Pserde in Berlin, mit Ausnahme des Chargenpserdes, verkaust. Ich kauste mir also in Coblenz ein Pserd. Ich sand ein niedliches Thier sür sechzig Thaler, das mich während der ganzen lebungen trug und das ich nach deuselben sür zwanzig Thaler wieder verkauste. Bald bemerkte ich, daß der Oberst mich lediglich als zweiten Abjutanten gebrauchen wollte. Er that vollsständig, als sei ich sein Ordonnanzossizier. Ich führte alse Besehle aus, aber sann auf Mittel und Bege, um von diesem stets ausgeregten Manne loszukommen.

Es fam nach Coblenz ein General v. Herrmann, beauftragt, die Manöver zu leiten. Sein Abjutant, Lientenaut v. Schweinitz (er starb bald nachher, sein Bruder ist jetzt Botschafter in Petersburg), hatte sehr viel zu thun. Diesem sagte ich, der General müsse nothwendig noch einen Ordonnanzossizier haben. Wenn mich der General zu sich kommandire, sei ihm und mir geholsen, denn ich serne am meisten, wenn ich alse Kritiken hörte. Den solgenden Tag war ich beim General eingesührt und meinen Obersten los.

Man hat keine Zeee davon, auf welchem Standpunkt der Ausbildung diese Truppen damals waren. Ein Major erhält beim Manöver den Besehl, ein Dorf anzugreisen. Er rührt sich nach dreimaligem Besehl nicht. Endlich antwortet er auf die ungeduldig gemachte Frage, warum er denn immer noch nicht augreise, der Herr Oberst habe ihm noch nicht beschlen, laden zu lassen, und mit ungeladenen Gewehren könne er doch nicht angreisen. Ein Lieutenant, der eine Waldlissere gegen eine seindliche Estadron besetzt hatte, erhält den Besehl zum Rückzug. Er läßt seine Tirailleurs sammeln, auf der Chausse mit "Gewehr über" abmarschiren und wird natürlich von der nachsolgenden Kavallerie von hinten gesangen genommen, ohne daß er einen Schuß gethan hätte. Ich fragte nachher diesen Kanieraden, der vier Jahre Offizier war, wie oft er in seinem Leben Felddienst geübt habe. Er hatte noch nie einer Felddienstübung beigewohnt.

Derartige Erscheinungen waren die Regel. Der General v. Herrmann, ein sehr ruhiger und verständiger Mann, wurde von Tag zu Tag verzweiselter. Am Schluß nahm er die Offiziere zusammen und sagte ihnen, er habe einen betrübenden Einblick in den Standpunkt gethan, auf dem sich die Ausbildung der Truppe besinde. Wenn es zum Kriege kommen sollte, so würden die Herren bei der gewiß vorhandenen Prenßischen Tapserfeit die Mängel der Friedensausbildung durch unsverhältnißmäßig viel Blut ersehen müssen. Für selddienstfähig könne er diese Truppen nicht halten.

Nach dem Manöver wurde auch der größte Theil der Stabsoffiziere verabschiedet. Mein Bataillonskommandeur machte eine Ausnahme, er kommandirte später das erste Infanterie-Regiment.

And, in anderen Beziehungen fand ich eine andere Welt vor, als in der ich in Berlin zu leben gewöhnt war.

Die Begriffe von Disziplin waren damals am Rhein noch ganz andere als bei der übrigen Armee. Als ich einft bei meinem Zuge fand, daß auf mein Kommando der Griff "Gewehr auf" lässig ausgesührt wurde, und ich ihn so lange wiederholen ließ, die er besser ging, nachdem ich den Lenten ihre Nachlässississischen hatte, besehrte mich gleich ein Kamerad, so streng dürse man mit dem Rheinländer nicht versahren wie mit dem Einwohner der östlichen Provinzen, das sei er nicht gewöhnt. Ich gewöhnte aber die Lente daran, die ich sommandirte. Es kam auch vor, daß nach einer Uedung ein Soldat an seinen Lieutenant herantrat mit den Worten: "Heut ist's sehr heiß, wie wär's, Herr Lieutenant, wenn Sie uns ein Schöppchen spendirten?" Mit mir versuchten es die Lente nur einmal und nie wieder.

Die Bevölkerung betrachtete sich damals noch gar nicht als Prenßische Unterthanen. Wenn eine Truppe marschirte oder exerzirte, hörte man wohl im Volke die Redensart: "Da kommen (oder exerziren) die Prenßen." Es hat lange gedauert, bis diese Lande ihre frühere Nationalität vergessen haben. Ihr Verhalten im Jahre 1866 und 1870 beweist, daß sie doch schließlich gute Prenßen geworden sind. Darum ist die Hossung anch vorhanden, daß ElsaßeVothringen wieder gut Deutsch werden wird.

Die Sitten und Gebräuche ber Offiziere wichen auch wesentlich von benjenigen ab, die ich in Berlin kennen gelernt. Das Bedürfniß nach einem anftändigen geselligen Berkehr, nach Beschäftigung mit Runft ober Natur existirte fast gar nicht. Ich erregte allgemeines Stannen, als ich bei fämmtlichen verheiratheten Offizieren bes Regiments Befuch machte. Man war das dort gar nicht gewöhnt und die Familien sichtlich gar nicht barauf eingerichtet, einen Befuch ju empfangen. Die Befchäfti= gungen, mit benen die Offiziere en masse ihre Zeit tödteten, waren sehr einfach. Früh und nachmittags wurde geifttödtend exerzirt. Der Weg zum Exerzirplatz und zurud nahm viel Zeit fort. Rach dem Frühererziren trauf man ein Morgenschöppchen (jogenanntes "Gift", à Flasche drei Silbergrofden), mittags beim Effen wurde ein "Bowlche angesetzt". Nach dem Nachmittagsererziren machte man eine Landpartie, gewöhnlich per Dampf= schiff, also eigentlich eine Wasserpartie, nach irgend einem Punkt am Rhein. Dort angefommen, fiel es aber Niemandem ein, die Schönheiten der Natur zu genießen, sondern die gange Gesellschaft gog direkt in die Aneipe, um in dumpfiger Luft wieder ein "Bowlche anzusetzen" und

davon zu schlürfen, bis der Dampfer zur Rückfahrt läutete. Da ich doch jedesmal die Berge bestieg und die Aussichtspunkte besuchte, und was sonst sehenswerth am Rhein ist, so zuckte man über mich immer mitleidig die Achseln.

Die sämmtlichen Gasthöse und Restaurants hatten viererlei Preise. Nämlich die niedrigsten für Abonnenten, demnächst höhere für Einheimische, Fremde, die höchsten für Engländer. Offiziere wurden, wenn in Unisorm, stets als Abonnenten behandelt, zahlten auch nur halbe Fahrpreise auf den Dampsern. Dadurch wurde das Leben genußreicher sür denselben Preis. Die meisten der jungen Herren glichen die Höhe der Ausgaben dadurch aus, daß sie um so größere Quantitäten schlechten sauren Weines vertilgten.

Auf meine Besuche erhielt ich von den Wenigsten einen Gegenbesuch oder eine Karte. Die Lente kannten das gar nicht. Als mehrere Wochen verstrichen waren und ich auch nirgends eine Aussprechung erhalten hatte, in der Familie serner zu verkehren, beschloß ich, der dortigen Welt eine deutliche Andeutung zu geben. Ich lud das ganze Offizierkorps des Füsilierz-Bataillons, bei dem ich Dieust that, im Kasino beim Gssen zu einer Bowle ein. Die Verheiratheten, welche gewöhnlich nicht dort aßen, lud ich zugleich zum Essen ein. (In unserem Offizierkorps in Verlin luden wir die zur Dienstleistung kommandirten Offiziere ein.) Alle nahmen die Ginladung an. Der Bataillonskommandeur ließ eine Stunde auf sich warten, und als zu ihm geschieft wurde, stellte sich heraus, daß er die Einladung vergessen hatte und er nun nicht mehr zu kommen willens war. Es scheint das damals so Rheinische Sitte gewesen zu sein. Die Anderen aßen und tranken bis zur Bewußtlosigskeit und waren sehr verzusügt. Sinladungen erhielt ich aber von ihnen weiter nicht.

Zwei Stunden vor dem von mir geladenen Mittagessen hatte ich aber eine Dinereinladung zu demselben Tage zum kommandirenden General erhalten. Der alte Hirschseld, dessen Kopf noch die Wunden und Narben aus dem Kriege in Spanien gegen die Franzosen vom Ansange des Jahrhunderts her sehen ließ, war in Coblenz sehr gefürchtet und wurde wie ein Bizekaiser angesehen. Trotzen war ich der Meinung, daß ich einem ganzen Offizierkorps nicht absagen konnte, das ich einsgeladen hatte, wenn mich nachher Herr v. Hirschseld einladet. Ich sagte ihm also ab. Die Coblenzer Welt war darüber ordentlich erschreckt, denn das hätte dort Niemand gewagt. Hirschseld aber hatte viel zu viel Lebensersahrung, wußte, was sich schiefte, und änßerte sich dahin, ich hätte recht gehandelt.

Kurz vor dem Beginn der Manöver fam mein Better Herrmann Hohenlohe=Langenburg nach Coblenz und wohnte den Manövern in

Württembergischer Unisorm bei. Er war noch ganz jung. Eben im Begriff, sich bei ber Königin von England, seiner Tante, in London vorzustellen, machte er auch in Coblenz der Prinzessin von Preußen seine Aufwartung, welche sich im September bort aufhielt. Diese befahl nun ihn und mich jeden Abend zum Thee. So mußten wir jeden Tag nach bem Manöver, das ziemlich weit von Coblenz stattfand, statt ins Biwat ober Rantonnement nach Cobleng einige Meilen gurudreiten, und mein noch wenig an Strapagen gewöhnter Better schlief jeden Abend beim Thee bei ber Pringeffin ein.

Als die Manover zu Ende waren, gab es auch feinen Dienst mehr in Coblenz für mich. Ich erhielt baber die Erlaubniß, durch Abwesenheit zu glänzen. Ginen eigentlichen Urlaub nannte man es nicht. Ich hatte mich in Berlin am fünfzehnten Oftober zum dritten Cotus ber Rriegs= akademie zurückzumelben und durfte ichon vor Ende September aus Coblenz abreisen. Ich benutte biese Zeit, um mich ein wenig auf bem Rhein hernmautreiben. Auf bem Dampfschiff traf ich in Gobienz mit einem Braunschweigischen Offizier, Lieutenant G., zusammen, ber benfelben 3wed hatte und wie ich stromauf fuhr. Er hatte in Coblenz bei ber Urtillerie Dienst gethan und sollte noch ein Sahr länger auf der Kriegs= akademie bleiben als ich. Wir bampften alfo zusammen nach Maing. Bei der Table d'hôte auf Deck verliebte fich Lieutenant G. in feine Nachbarin, eine Engländerin, die kein Wort Deutsch sprach, wie er keine Silbe Englisch. Frangösisch konnten Beide wenig. Darin waren fie auf gleichem Standpunkt. Er lehrte fie also, daß man auf Deutsch statt amour, Liebe fagt, und sie, daß das auf Englisch mit love bezeichnet wird. Die Mutter schien fehr befriedigt darüber. Ich beluftigte mich töstlich dabei und mußte viel verdolmetschen, unter Anderem auch seitens der Mutter eine Andentung über das bedeutende Bermögen der Tochter. Einige Tage führte uns berfelbe Zufall merkwürdigerweise immer in dieselben Gasthöfe. Georgine wurde immer vergnügter. Endlich blies ich zum Abmarsch. Später hat Lieutenant E. mit Miß Georgine Briefe gewechselt. Sie schrieb Englisch und er kam immer zu mir, und ich unfte feine Briefe und die ihrigen übersetzen. Gines Tages sagte er mir, er muffe diesen Briefwechsel abbrechen. Ich bedeutete ihm, daß dies nur durch einen Heirathsantrag möglich sei. Darob erschraf er sehr. Aber ich stellte ihm vor, daß er nur durch einen Korb aus dieser Lage fommen fonne. Also schrieb ich ihm einen wunderschönen Beirathsantrag in welchem er erflärte, er habe nichts als fein Schwert, fonft fein Ber= mögen, aber das Schwert wolle er für Georgine schwingen. Der Erfolg war ein glänzender. In Georgines Stelle antwortete die Mutter ablehnend, indem fie ihn mütterlich belehrte, daß man ohne Bermögen feinen Hansstand gründen könne, und E. war seine Georgine wieder los.

Auf dieser Rhein-Reise sah ich in Mainz ein Oesterreichisches Brigadeexerziren von sechs oder acht Bataillonen. Es waren die ersten Oesterreichischen Truppen, die ich exerziren sah. Ich sann nicht sagen, daß sie mir sehr großen Eindruck gemacht hätten. Das ganze Exerziren begann und endigte mit einer Rückwärtsbewegung.

Vom Rhein reiste ich über Braunschweig, wo ich von Kameraden eingeladen war, noch einmal nach Frehne zur Familie Grävenitz, jagte dort Hasen und meldete mich am sünszehnten Oftober wieder auf der Kriegsafademie.

Während ber Dauer meines breijährigen Besuches ber Kriegsafabemie wurde der General v. Radowit Generalinfpefteur des Militär-Erziehungs= und Bilbungswesens und als solcher für die Zeit meiner Kommandirung bei dieser Anstalt auch mein Vorgesetzter. Gines Tages hörte er unseren Vorträgen zu, unterhielt fich in ber Zwischenpause mit mir und forderte mich schließlich auf, ihn zuweilen abends zum Thee zu besuchen, weil er wünsche, mich näher kennen zu lernen. Er sei alle Abende zu Hause. 3d machte von diefer Ginladung zuweilen Gebrauch und er war immer sehr gütig gegen mich. Auf Diese Weise lernte ich Diesen vielbesprochenen ungewöhnlichen Mann etwas näher kennen, als es Anderen in meinem Lebensalter möglich war. Es ist unglaublich viel über ihn gefabelt worden. Die Verleumdung bichtete ihm jede erdenfliche schlechte Gigen= ichaft an. Er hatte eine Legion von Reinden und fast gar feine Freunde. Es traute ihm Niemand. Er mußte das und lachte darüber. Ginft, als er eine ichwere Krantheit übermunden hatte, fagte er: "Wenn ich jetzt gestorben wäre, hätte man sich ben Kopf zerbrochen, was ich wohl damit hätte erreichen wollen."

Ich habe mich für seine politischen Zeeen nie begeistern können. Wenn er Theorien entwickelte, die ich nicht anerkennen konnte, widersprach ich ihm keck und offen, er nahm mir das nicht übel. Aber ich habe nie etwas Falsches an ihm entdeckt und ihn stets für einen Ehrenmann gehalten.

Seine Herfunft machte ihm schon viele Gegner. Es gingen bie sabelhastesten Gerüchte um, was sein Bater gewesen sei. 1812 bis 1815 socht er in der Prenßischen Armee und zwar in der Artillerie. In den dreißiger Jahren war er Ches des Generalsiades der Generalinspettion der Artillerie, und der damalige Kronprinz sand viel Gesallen an dem geistreichen und gelehrten Manne. Man sagt, der König Friedrich Wilhelm III. habe den Ginfluß dieses genialen Katholiten auf den Kronprinzen gesürchtet und Ersteren deshalb von Berlin sort nach Franksiturt a. M. geschieft, wo er die Prenßischen militärischen Interessen am Bunde vertrat.

Nach dem Jahre 1848 fam Nadowitz wieder nach Berlin, 1850 leitete er unser auswärtige Politik, bis er, mit der Nachgiebigkeit Preußens im Herbst 1850 gar nicht einverstanden, das Ministerportesenille abgab. Sine Zeit lang lebte er nun in scheinbarer Ungnade, sern von Berlin. Bald aber berief ihn der König wieder in seine Nähe und machte ihn zum Generalinspekteur des Militär-Erziehungs- und Bildungswesens und verstehrte wieder sehr viel mit ihm.

Nadowitz war eine große und stattliche Erscheinung, etwas zu stark. Sein volles, gelblich sahles Antlitz mit den dicken blutleeren Hängebacken und den kohlschwarzen stechenden Angen machte einen unheimlichen Eindruck. Seine immense Stirn verrieth den Denker und sah durch die zunehmende Kahlheit des Hamptes noch bedeutender aus, als sie es war. Der große Kopf saß hoch und stolz erhoben auf dem starken Leibe. Die pechschwarzen Haare waren von hinten nach vorn gefämmt und endigten in drei spitzzugehenden Büscheln, über jedem Ohr eins und eins über der Mitte des Kopses, die wie drei Hörner gerade in die Höhe gefämmt waren. Wenn dieser Mann, die meisten Anderen überragend, selbstbewußt mit einem etwas höhnischen Blick über Alle wegsehend langsam, aber sest einherschritt, so konnte man sich des Vergleiches mit einem Mephisto nicht erwehren.

Er war in allen Wissenschaften zu Hause und zeigte auch für alle Wissenschaften die größte Theilnahme. Sein Gedächtniß ist man versucht ein übermenschliches zu nennen. Er gab einmal zum Spaß eine Probe davon in Gegenwart des Königs, als ein Sprachgelehrter dem Könige eine Uebersetung der Bibel in die Sauskritsprache übergeben hatte. Radowitz nahm das Werf in die Hand, las darin, und nachdem er dem Gelehrten die Vibel zurückgegeben hatte, sagte er ihm das erste Kapitel aus dem ersten Buch Mose in der Sauskritsprache her. Der Gelehrte wollte sich weiter in dieser Sprache mit dem General unterhalten, ersuhr aber zu seinem Erstaunen, daß Radowitz sein Wort Sauskrit verstehe, sondern dies ganze Kapitel in einer ihm fremden Sprache mechanisch herzgesagt habe. Daß ein so geistreicher Mann wie der König den Umgang mit einem so anßergewöhnlichen Geist liebte, ist natürlich.

Wie man Nadowitz für falsch halten konnte, begreise ich nicht. Er schmeichelte Niemandem. Er blieb immer bei seiner Meinung. Er widersprach sogar dem Könige rücksichtslos, ost formlos. Einst, als der König sagte: "Ich glaube nicht an Gespenster, aber ich sürchte mich davor", antwortete Nadowitz trocken: "Ich glaube an Gespenster, aber ich fürchte mich nicht davor." Benn der König mit ihm zersiel, war Nadowitz stets bereit, eher seine Bege zu gehen als nachzugeben, wie er es auch 1850 that. Daß er viele Keinde batte, war natürlich, denn er buhlte nicht nur

um Niemandes Gunst, sondern er ließ auch Jeden seine geistige Ueber= legenheit fühlen. Neid und Furcht thaten das Uebrige.

Sein Gehler war, daß er fich fiets in zu hoben geiftigen Sphären mit Borliebe bewegte, nicht nur von Menschen bes gewöhnlichen Schlages, selbst ber gebildetsten Klassen, nicht verstanden wurde, sondern auch auf die geringere Fassungstraft biefer großen Masse ber Menschen, bie boch bie Ansführenden find, bei dem Fluge seiner Ideen feine Rudficht nahm, baher ftets geneigt war, Unprattijches durchzuführen. Fest eingewurzelten Bornrtheilen der Menschheit Rechnung zu tragen, war er gar nicht im Stande. Was nach seiner Meinung Vornrtheil war, ließ er eben nicht gelten. Deshalb mar er keine schaffende praktifche Ratur, denn die Ausführung seiner Ideen mußte immer an der Unvollkommenheit aller menich= lichen Dinge scheitern. Er war gang Die geeignete Personlichfeit im Rathe eines Monarchen, der von seinen Ideen das Praktische auswählte und festhielt. Er war aber nicht am Platz ba, wo er selbst hätte schaffen muffen. Ebenfo wie er als Minister bes Auswärtigen Figsto gemacht hat, würde er auch nicht im Stande gewesen sein, als Felbherr bie entgegen= wirkenden Reibungen zu bewältigen.

Seine Gelehrsamkeit und seine Renntniffe erstreckten sich auf alle Bebiete aller Wiffenschaften. Er wußte genau Bescheid in ben Forschungs= ergebniffen ber ältesten Megyptischen Geschichte bis in die Dynastien im sechsten Sahrtausend wie in den Naturwissenschaften und in der höheren Mathematik. In Bezug auf eine allgemeine und gemeinschaftliche Auffassung aller Wiffenschaft war er Humboldt überlegen. Radowig's Geift war fo weitumfaffend, wie mir dies sonst noch bei keinem Menschen vorgekommen ift. Dabei intereffirte er fich für all und jede neue Entdedung. - Da= mals machten die Fortschritte der Chemie und Physik großes Aufsehen. Der Zusammenhang von Licht, Barme, Gleftricität, Magnetismus, demischen Berbindungen, ber Ginfluß des Lichts auf Chemie, wie er aus der Sveftralanalnie hervorgeht, war eines Tages Gegenstand bes Gesprächs. Radowitz hatte gleich Alles in der Gesammtheit erfaßt und fagte: "Alle Wiffenschaften zusammen sind gewiß eigentlich nur eine einzige. menschlichen Forschungen werden und müssen dahin kommen, daß sich schließ= lich Alles in einem einzigen Unbefannten, einem einzigen x des Mathematifers zusammen vereinigt." - "Und glauben Guer Excelleng", fragte ich, "bag wir biefes eine x werben finden können?" - "Rein, gewiß nie", fagte er. - "Dann", fagte ich, "fonnen wir dies eine x Gott nennen." - "Ja, meinetwegen auch", warf er sehr gleichgültig bin.

Nach dieser Aenßerung glande ich nicht, daß er ein sehr schwärmerischer Katholik gewesen sein kann, und ich kann mir nicht denken, daß er je den Bersuch gemacht haben würde, unseren König zur katholischen Kirche zu

194 3. Erlebniffe außerhalb der Kriegsschule. Zeit zwischen den Borträgen.

bekehren, sondern glaube eher, daß es ihm gleichgültig war, ob Jemand katholisch oder evangelisch war.

Um so mehr überraschte mich seine Reigung zum Myftizismus und Spiritismus. Ich glaube, er beschäftigte fich lediglich beshalb damit, weil es neu war. Eines Abends fprach er vom Tischrücken und Tischtlopfen, und ich entnahm zu meiner nicht geringen lleberraschung, daß der General fich allen Ernstes damit befaßte. Mein Erstannen muß sich auf meinem Gesicht ausgebrückt haben, benn er fagte, ebe ich ihm etwas entgeanet batte: "Ich will Ihnen zugeben, daß nach unserem jetzigen Standpunkt der Wiffenschaft das Tischrücken und Tischtlopfen ein Unfinn ift. Aber die Thätigfeit anderer Geister entzieht sich bis jest dem Standpuntt menschlicher Wiffenschaft, and ift ber Lettere mit ber Zeit veränderlich. Ich habe beim Tischklopfen so merkwürdige Erscheinungen gesehen, daß ich es der Mühe werth halte, der Sache näher zu treten." - "Jawohl", fagte die Generalin, "bei Savigny hat man einen Tisch gerückt, und berselbe ift die Treppe berauf= und beruntergegangen und auf Rommando über ben Stock gesprungen." — Dem General war eine berartige Begeifterung seiner liebenswürdigen, geift= aber auch phantafiereichen Gemablin boch so start unwissenschaftlich und mir gegenüber so unangenehm, daß er ihr sagte: "Run, Liebe, bei Savignys werden die Versuche von Gisela Urnim geleitet, und eine folde Leitung durfte nicht geeignet fein, Aufflärning zu verschaffen." — "Aber", und damit wandte er sich gegen mich. "ich möchte doch ergründen, ob das Bewegen und Alopfen des Tisches auf Mesmerismus, auf einer Strömung galvanischer Art ober auf Täuschung bezw. Betrug beruht." 3ch fagte dem General, zu dieser lleberzeugung könnte ich ihm durch einen einfachen Bersuch verhelfen, und schlig ihm vor, die Gefellichaft, welche Tijch rückte, mußte auf Stuble gefett werben, welche mit dem Tisch fest verbunden wären entweder wie ein Karuffel oder auf einem Floß auf einem Teich, auf welches Tische und Stühle angenagelt seien. Denn wenn Geister den Tisch dreben, dann müßten sie auch folch ein Karuffel dreben, wenn aber die Menichen betrügend, oder felbft betrogen oder aus Gelbsttäuschung ibn gedreht batten, bann fonnten fie es nicht, wenn fie an ihn angenagelt wären. Ich fügte hinzu, wenn sich bann Mesmerismus ober eleftrische Strömung als bewegendes Element herausstellte, bann bate ich ben General, mir Rase und Ohren abzuschneiben. Die Generalin war sehr aufgebracht über meinen Unglauben. Der General aber bachte einen Augenblid nach und fagte bann: "Ihr Borichlag ift gang gutreffend und der Versuch überzengend. Ich werde es machen lassen." Leider erfrankte der bedeutende Mann am Magenkrebs wenige Tage barauf, ehe er den Berjuch hatte machen laffen, und ftarb nach einigen Wochen. (Ich habe hier bei ber Schilderung des merkwürdigen Mannes aber-in ber Zeit vorgegriffen, denn er ftarb erft Ende 1853.)

In bieser Beziehung war seine Nähe beim Könige feine segensreiche. Denn ber König selbst neigte auch sehr zu übernatürlichen Dingen und Anschauungen, und seine bewegliche Phantasie bedurfte eher ber Beruhigung als ber steigernden Aufregung.

Es war damals die Zeit des Tischtlopfens, des Psychographen und ber Geisterbeschwörungen. Man fonnte glauben, in Die finfteren Zeiten Arabischer Zaubermärchen oder doch der Bischoffswerder = Lichtenauschen Gaunereien zurnatversetzt zu sein, und es beschäftigte sich die vornehmste Welt mit foldem Sput. In der Ruffifchen Botichaft befragte man ben Binchographen über Alles und nahm fogar baraufbin einen Beamten als ben Dieb einer bei ber Raiferin vermißten Brillantdoje feft. Bum Glüd fand fich ber Schmud wieder und war gar nicht gestohlen, sondern mir verlegt. Bei Napoleon III. ließ Sume die Geister aus allen bistorischen Beiten ericheinen, und Launan, ber Stalienische Botichafter in Berlin, gab Abendgesellschaften mit Borstellung von Geistern, bei benen die Geladenen von den Geistern gepufft und gezwickt wurden. Giner meiner Befannten gab einmal einem ihn zu arg in die Ohren zwickenden Geift ein paar tüchtige Ohrseigen. Der geohrseigte Beift fühlte fich genau jo an wie ein Menich, und bennoch wollte nachber fein Menich geobrseigt worden fein. Denn es war gang bunfel bei folden Abendgesellschaften.

Napoleon III. beförderte diesen Schwindel nur, um Berbindungen an allen Höfen anzufnüpfen, einen geheimen Ginfluß zu gewinnen und Nachrichten zu erhalten. Die Emissäre seiner Propaganda sanden sich immer bei den Tischrück-, Psochograph- und Geistergesellschaften.

Wenn man bedenkt, welcher Unfug unter rohen Menschen aus solchem Sput entstehen kann, da doch schon unter den Vornehmen so viel Unheil daraus hervorging, so muß man es als eine Pflicht aller Gebildeten anssehen, mit allen Mitteln der Ueberredung und des Spotts gegen solchen Unsinn anzukämpsen. Dies habe ich auch dem General v. Radowitz offen gesagt. Er hat es mir nicht übel genommen, sondern mir zugegeben, wenn er sich überzeugt haben werde, daß das Tischrücken auf Täuschung bernhe, so werde auch er es für seine Pflicht ansehen, dagegen aufzutreten.

lleberhaupt stritt ich mich sast immer mit ihm und zwar oft recht hestig. Ich war immer anderer Ansicht. Er nahm mir das nie übel, und das ist ein Beweis davon, daß er edeldenkend und nicht salsch war, wie Biele glaubten. Hätte er nicht selbstlos gedacht, dann hätte er solchen Widerspruch seines seines sechsundzwanzigsährigen Offiziers nicht geduldet, sondern sich dasür gerächt. Statt dessen begünstigte er mich. Eines Tages, im April 1853, wurde ich außer der Tour zum aggregirten Premierslieutenant mit Uebergehung von zwöls älteren Sekondlieutenants in demsselben Ofsiziersorps besördert. Daß dies lediglich auf Anregung von

Nadowitz geschehen ist, ersuhr ich später. Er hatte dem Könige direkt und sehr dringend von mir gesprochen, und der König hatte gesagt: "Ich will ihn schon längst besördern, aber man macht mir immer Schwierigkeiten, nun aber will ich meinen Kopf anssetzen." Wer meine Gegner waren und dem Könige Schwierigkeiten machten, ersuhr ich später.

Gleichzeitig mit mir wurde mein Bruder Friedrich Wilhelm bei den ersten Garde-Ulanen ebenfalls mit Uebergehung einiger älterer Offiziere zum aggregirten Premierlieutenant in demfelben Regiment ernannt. Der König soll damals gesagt haben, als er meine Beförderung befahl: "Mit dem Bruder bin ich auch zufrieden, er soll auch befördert werden."

Diese unsere Bevorzugung erregte damals großes Aufsehen und große Mifftimmung besonders unter alten Offizieren des Garbeforps. Es war noch nie bagewesen, daß Jemand mit Umgehung der anderen Offiziere berselben Charge in bemselben Offizierforps befordert worden wäre, außer wenn es sich um Mitglieder der Königlichen Familie handelte. Beförderungen außer der Reihe waren wohl vorgefommen, aber dabei waren die Beförderten in andere Offizierforps, womöglich andere Garnisonen versett worden, um das Chrgefühl der llebergangenen zu ichonen, damit fie nicht in die Lage fämen, benen gehorden zu muffen, beren Borgefette sie am Tage vorher gewesen waren. Dies war als Grundsatz behufs Bahrung der Disziplin bisher festgehalten worden. Diefer Grundfat war somit verletzt. Gin älterer Offizier, Major v. R., seines rothen Gesichts wegen der "Fener-R." genannt, mit dem ich vom Rriegsspiel her aut befannt war, sagte es mir offen und ehrlich: "Sie wiffen, daß ich Ihnen alles Gute herzlich gonne. Aber diese Beforderung ohne Verfetung ift ein Schlag ins Gesicht ber Chre ber ganzen Armee."

Nicht Alle sind so ehrlich wie R. Beiele blieben freundlich gegen mich, aber sie haßten mich, beneideten mich und trugen mir nach, was ich doch selbst gar nicht betrieben hatte. Wer etwas erreicht, wird beneidet und der Neid macht Feinde. Das ist einmal so in der Welt. Diesenigen aber sind nicht unsere Feinde, welche uns die Wahrheit dreist ins Gesicht sagen, sosern diese Wahrheit nicht eine heraussordernde Beleidigung ist. Das sah ich an R. Ich merkte mir aber seine Worte, blieb vorssichtig und hütete mich, die Betheiligten durch meine Freude zu tränken. Das Lebensalter brachte es so mit sich, daß sich unter denselben meine genanesten Bekannten besanden. Ich sprach mich mit ihnen aus, und sie machten gute Miene zum bösen Spiel. Nur Giner, mein direkter Vordersmann, konnte es eine Zeit lang nicht verwinden. Ich hatte aber bald Gelegenheit, ihm das Leben zu erleichtern, wie ich gleich hier vorgreisend erzählen will. Als ich im Sommer von der Kriegsakademie in den Dienst der Truppe zurücksehrte, stand ich mit diesem Lieutenant v. K. bei der

selben Batterie. Er war sehr tüchtig, eifrig und sehr lebhaft. Gines Tages wurde ber Batteriechef für ben folgenden Tag abkommandirt. Da trat R. auf der Parole an mich heran und sagte mir, er werbe morgen Die Batterie besehligen, denn Aggregirte fonnen Batterien nicht führen, er sage es mir vorher, damit ein Unfug vermieden werde. Ich antwortete ibm, ich fonne meine Pflicht, morgen die Batterie zu führen, nicht verlegen und müßte dieje Pflicht mit dem Gabel in ber Sauft burchführen. Ich fei ihm aber fehr dankbar, daß er mir vorher feine Unficht mitgetheilt, und schlige ihm vor, daß wir die Berschiedenheit unserer Unsichten vorher bei ben Borgesetzten zur Sprache brächten. Wir gingen also gufammen zum Major, nicht ftreitend und flagend, fondern um Bestimmung bittend, und ber Major belehrte ben Lientenant v. R., daß die Bestimmung, Magregirte dürften nicht bejehligen, sich nur auf Regimentskommandeure beziehe, er mir also morgen gehorden musse. Nachdem ich im Prinzip Recht erhalten, bat ich den Major, R. möchte doch den anderen Tag eine andere Berwendung bekommen, damit ihm die Unannehmlichkeit erspart werde, mir jo bald gehorchen zu müssen, nachdem er vor Kurzem mein Vorgesetzter gewesen. Dies geschah. Dafür ist mir v. R. sehr bantbar gewesen und wir sind gute Freunde geblieben. Er hat sich später noch mehr daran gewöhnen müffen, mein Untergebener zu fein, benn ich fand ihn als Batteriechef vor, als ich Regimentskommandenr wurde. Ich fonnte bald feinen fehnlichsten Bunfch erfüllen, Chef einer Reitenden Batterie zu werden, und sein Berhalten im Frieden und im Kriege gab mir später wiederholt Beranlassung, ihm Auszeichnung und Beförderung zuzuwenden. Co find wir noch bis heute Freunde, obgleich er, nicht nur gegen mich, seines Temperaments wegen, zuweilen ein recht schwieriger Untergebener war.

Neben unserer Besörderung spielte noch ein anderes kleines Ereigniß, nicht ganz ohne Zusammenhang damit. Wenige Wochen vor derselben verbreitete sich das Gerücht, ein Prinz zu Löwenstein, welcher früher in Preußischen, dann in Oesterreichischen Diensten gestanden hatte, sei bei uns, und zwar im zehnten Husaren-Regiment als Premierlieutenant wieder ansgestellt. Er war in der Preußischen Armee jüngerer Offizier gewesen als ich. Der Prinz Leopold von Croy, Sekondlieutenant im Regiment der Gardes du Corps, wenige Tage älterer Offizier als ich, kam athemlos zu mir gestürzt und erzählte es mir, mich fragend, was ich thun werde, wir könnten uns solche Kränkung nicht gesallen lassen. Ich suche ihn zu bernhigen, ihm bemerkend, wie er, wenn ein Lieutenant Schulze von der achten Artillerie-Brigade in die erste als Premierlieutenant versett würde, dies gar nicht beachten werde, ohne Kücksicht darauf, ob Schulze älter oder jünger sei als er, er also wenig aristokratisch handle, wenn er dem

Bringen Löwenstein das nicht gonne, was er beim Lieutenant Schulze ruhig ausehe. Uebrigens wisse ich noch gar nicht sicher, ob die Anstellung Löwensteins mahr sei. Eron blieb dabei, er habe Jemand gesprochen, der es im Korrefturbogen des Militär-Wochenblattes gelesen haben wollte, und er nehme seinen Abschied. Damit stürzte er fort. Er reichte seinen Abschied ein. Sein Bater fam nach Berlin und bat den Ronig, den Abschied zu verweigern. Der König hatte die Absicht gehabt, ihn anch mit uns zu befördern, weil er im Badischen Feldzuge als Ordonnanzoffizier des Prinzen von Preußen brav gewesen war. Zetzt reichte er den Abschied ein, also tonnte ihn ber König nicht befördern. Der König hielt unfere Beförderung gurud und fagte dem Bater Croy, er gebe dem Sohn vierzehn Tage Bebenfzeit. Ich erfuhr dies vom Bater, der mich bat, ihm zu helfen, seinen Sohn zur Raison zu bringen. Leopold Eron aber blieb eigenfinnig und ertlärte, er werde fein Abschiedsgesuch widerrufen, wenn er binnen dieser vierzehn Tage befördert werde. Das konnte allerdings ein König einem Lieutenant gegenüber nicht thun. Crop erhielt den Abschied, und wir wurden befördert. Löwenstein wurde auch angestellt, aber als jüngfter Sekondlieutenant ber gangen Armee. Go hatte ber Pring Croy auf ein bloßes Gerücht hin seine Laufbahn verdorben. Er ging in Desterreichische Dienste, wo er sich recht unglücklich gefühlt hat. Die Moral von der Geschichte ift aber, daß man gegen jedes Gerücht mißtranisch sein muß, um so migtrauischer, mit je größerer Gewißheit es ausgesprengt wird, und daß man ihm durch Handlungen nicht eher Folge geben darf, als bis es sich durch das Greignis selbst bewährt hat.

Für mich war die Beförderung nicht nur eine große Auszeichnung, sondern sie ermöglichte mir auch, nach Beendigung der Ariegsakademie weiter zu dienen, da ich infolge meiner vor zwei Jahren erfolgten verspäteten Einrangirung als Sekondlieutenant nicht mehr vor der Front erscheinen zu können glaubte.

Im Sommer erfolgte die Schlußprüfung auf der Kriegsschule und nach der von mir bereits geschilderten Generalstabsreise unter Clausewitz fehrte ich in den Dienst der Truppe zurück.

Um die Erlebnisse auf der Kriegsakademie gleich abzuschließen, sei hier vorgreisend noch Folgendes erwähnt.

Nach Beendigung des Kursus stellt die Studiendirektion das Abgangszengniß jedes Schülers sest, welches dem Betheiligten durch die Truppe zugeht. Unsere Zengnisse waren vom nennten November 1853 datirt und erreichten uns gegen Ende November. Seit dem Jahre 1845 hatte der König bestimmt, daß, wer in diesem Abgangszengnisse in mehr als neun Disziplinen belobt sei, ihm, dem Könige, zur Verleihung eines Ehrendegens oder Säbels in Vorschlag gebracht werden solle. Der Erste, der sich diese

Auszeichnung erworben hatte, war 1845 ein Herr v. Puttkamer von der Garde-Artillerie gewesen. Hugerbem war in berselben Orbre bestimmt, daß ein solcher Offizier sofort zur Dienstleistung im topographischen Bürean bes Generalftabes einberufen werben follte, wenn er fich bagu melde. Radowit hatte mir widerrathen, mich zum topographischen Büreau zu melden, weil diese Arbeit meine Angen ruinirte. Ich hatte diesen Rath befolgt. Mein Abgangszengniß enthielt nicht nur neun, sondern elf bejondere Belobungen. Dennoch erfolgte feine Berleihung bes Chrendegens, weder an mich noch an meinen Kameraden und Freund Lieutenant Fidler, welcher breizehn Belobungen erhalten hatte. Radowitz war erfrantt, souft hätte er dies wieder perjönlich zum Vortrage gebracht. Die Kriegsschule ichrieb wiederholt an bas Militärfabinet. Es erfolgte feine Entscheidung. Diejenigen, welche mich wegen ber mir gewordenen angergewöhnlichen Beforderung beneideten, mußten es jo einzurichten, daß unfere Zengniffe dem Könige nicht zu Geficht famen. Es war mir schmerglich, daß Lieute= nant Fibler meinetwegen mit litt. Aber ich fonnte nichts baran ändern, benn ich wollte meiner selbst wegen um nichts bitten ober etwas persönlich betreiben. Gin Sahr fpater erhielt Lieutenant Ruftow von ber Artillerie (fiel bei Königgrät als Major) einen Chrenfabel für weniger Belobungen, als wir fie aufzuweisen hatten. Im Dezember begruben wir Radowit. Ich folgte dem Sarge des Mannes, der gegen mich immer so freundlich gewesen. Da redete mich Clausewitz an und theilte mir im Auftrage bes Generals v. Repher, Chefs des Generalstabes der Urmee, mit, ich musse barauf verzichten, jemals in ben Generalftab versetzt zu werben, weil ich mich nicht zum topographischen Burean gemelbet hatte. Ich fah den Sarg an, ber vor mir hergefahren wurde, und sagte ironisch bitter lachend zu Clausewit: "Os icheint, mit diesem Sarge werden meine drei Jahre Kriegs= ichule ebenfalls begraben." Clausewitz zuckte mit den Achseln und ichwieg.

Ich machte philosophische und unphilosophisch bittere Betrachtungen im Stillen über Gunst und Ungunst der Menschen, die man nicht erstrebt oder verdient. Man muß sich aber dadurch nicht niederdrücken lassen, denn unsere Geschicke liegen nicht in der Hand der Menschen, sondern in einer höheren, sosern wir nur nicht selbst darin störend eingreisen, sondern uns darauf beschränken, das zu thun, was wir sür recht und unsere Pflicht halten. Das nächste Jahr sollte das an mir bethätigen, was die heilige Schrift uns mit den Worten lehrt: "Denen, die Gott lieben, müssen alse Dinge zum Besten dienen."

Von meinem Privatleben während meines Besuches ber allgemeinen Ariegsschule ist nicht viel Merkwürdiges zu notiren.

Ich erhielt meinen Geist frisch, indem ich mir viel Bewegung, besonders zu Pserde, machte. Ich studirte nicht mehr, als ich vertragen

fonnte. Ich besuchte Gesellschaften und Bälle, wo sich die Gelegenheit dazu bot, jedoch so weit mit Maß und Ziel, daß ich des Morgens immer ausgeschlasen zur Kriegsschule kam, und so viel, als es mein Kopf aushielt. Auf ein Vergnügen, die Jagd, nußte ich ganz verzichten. Mein erschüttertes Gehirn vertrug das Schießen nicht. Ein Versuch, ein Jahr nach meinem Sturz, mißlang tläglich. Ich schoß nach einem Hasen, er siel nach vorn, ich nach hinten, besinnungslos vor Kopsschmerz. Erst sieben Jahre nach meinem Sturz sonnte ich wieder ein Gewehr abschießen.

Es war damals politisch die Zeit der parlamentarischen Entwickelung in Berlin. Mein Bater fam jeden Binter, erft als Mitglied der zweiten Kammer, dann der ersten Kammer, zuletzt des Herrenhauses. Ich aß dann fast regelmäßig mit ihm an der Table d'hôte. Da er im Kreise der Abgeordneten lebte, so lernte ich das ganze parlamentarische Getriebe Bei Tische wurden alle gehaltenen und verhaltenen Reden vor= gebracht und besprochen, und vor den Kommissions=, Fraktions= und Plenarsitzungen beschloffen die Parteiführer, wie zu stimmen fei. So fab ich das Leben hinter den Rouliffen. Die Weltbuhne ift darin der Kunft= bühne ähnlich, daß der Blick hinter die Koulissen die Darstellung des Flitters entfleidet und der herrlichsten Vorstellung den Nimbus raubt. Ich fah, wie die herrlichsten Reden nur Theaterfoups waren, wie mit Abstimmungen gehandelt, verhandelt, geschachert wurde, wie der ganze parlamentarische Apparat nichts ist als eine findische Komödie, welche dem Bublifum, diesem größten Kinde, Sand in die Augen ftrent, und wie es nur darauf ankommt, daß die Regierung weiß, was sie will. Gine solche Regierung kann mit und ohne Parlamentarismus machen, was sie will. Andernfalls schwantt fie unficher hin und her, gleichviel ob mit, ob ohne Parlamentarismus. Da erfüllte mich das fonftitutionelle Getriebe mit Efel, und ich kounte es nie übers Herz gewinnen, den Berhandlungen in irgend einer folden Plenarversammlung zuzuhören. — Später, als ich Flügelabjutant und mein Bater Präfident des Herrenhauses geworden war, fragte mich einst der Präsident Gerlach, jener berühmte Rundschauer der Krenzzeitung, Wortführer der äußersten Rechten, leidenschaftlicher Berfechter ständischer Vertretung, ob ich meinen Bater auch fleißig präsidiren sehe. Ich antwortete ihm, daß ich noch nie einer parlamentarischen Ber= sammlung zugehört habe. "Warum denn nicht?" sagte er. — "Beil nichts dabei rauskommt", sagte ich. - "Ich muß gestehen", sagte er, "mit solder Berachtung bin ich noch nie behandelt worden, aber viel= leicht haben Sie Recht."

Wenn ich jetzt, fast dreißig Jahre später, mich dessen erinnere, wie König Wilhelm und Bismark trot Opposition und der ihnen entgegenstehenden Majorität von 1862 bis 1866 das Vaterland, die Kammer-

voten in der Konflittszeit verachtend, zu Größe und Ruhm führten, wie der unglückliche Kaiser Alexander II. und jest Alexander III. auch ohne Parlament hin= und herschwanken, wie die Rücksicht auf Majoritäten Friedrich Wilhelm IV. zu keinem bestimmten System kommen ließ, und wie Gambetta die Majorität durch Gaukelei beherrscht und am Narrensseil herumführt, dann sehe ich meine damalige Ansicht bestätigt. Wer da weiß, was er will, wer da handelt, während die Anderen reden, der besherrscht die Anderen.

Unregend und belustigend war mir diese Zeit boch. Ich lernte in meiner untergeordneten Stellung und trot berselben alle jene Manner gengu fennen, welche damals und später eine Rolle spielten. Nicht selten fam ich mit Bismard zusammen. Er hatte damals noch viel von jenem iprudelnden llebermuth, der ihn einst als "den großen Unbefannten" zum Schreckenverbreitenden Referendar am Rhein gemacht hatte. Er war das enfant terrible unter den Konservativen, jagte in und außer den Berjammlungen, mas ihm in den Sinn fam, iconte Niemanden, forderte die Leute zum Zweifampf, ichor fich auch einmal mit einem rothen Republi= taner im Tegeler Walde, ohne daß Blut floß (id) glaube, mit d'Efther), nachdem er ihm die Forderung in folgender Beije hatte zufommen laffen: "Ich laffe ben Berrn um die Gefälligfeit bitten, mir zu erlauben, einige Rugeln nach ihm abichießen zu dürsen, ich will ihm auch erlauben, ebenso oft nach mir zu ichiegen. Regelrecht fordern fann ich ihn nicht, da ein jolder Schuft wie er für einen anständigen Menschen wie ich nicht satisfaktionsfähig ist."

Als es sich einmal um die Ernennung eines neuen Ministeriums gehandelt hatte, sagte Bismarck, nichts sei leichter zu sinden als tüchtige neue Minister, der König brauche nur die acht jüngsten Premierlieutenants des ersten Garde-Regiments zu Ministern zu ernennen. Das wären die Geeignetsten.

Einst aßen wir in einer Nestauration. Es waren außer mir nur Parlamentsmitglieder mit meinem Bater zusammen. In einem ansstoßenden Saal aß eine Gesellschaft der äußersten Linken. Als Bismarck dies ersuhr, stand er auf und ging mitten während des Sssens dorthin. Nach einer Biertelstunde kam er zurück und lachte herzlich. Auf die Frage, was er dort gemacht, sagte er: "Ich habe diesen Kerls den Appetit verdorben. Die sollen doch hier in unserer Nähe nicht ruhig essen! Dem Einen habe ich die Backen gestreichelt, dem Anderen die Hand gedrückt, Jedem habe ich eine Zärtlichkeit gesagt. Es war eine Freude, zu sehen, wie Jedem die Galle aus den Augen heraussah."

Die alten Herren unter den Ronfervativen schüttelten bedächtig bie Köpfe und sagten: "Er ist genial, das muß man ihm lassen, aber er geht

zu weit, das nimmt kein gutes Ende." Na, das Ende ift bis jetzt noch ganz leidlich gewesen.

Gines Tages machte der König plötzlich den Pommerschen Junter, Referendar a. D. und Lientenant ber Landwehr Herrn v. Bismard-Schönhausen, zum Gesandten am Bundestage in Frankfurt. Daß das ein Mifgriff sei, darüber waren alle weisen Leute einig. Bismarct ein Diplomat! Dieser junge Brausewind, der nie Legationssefretär gewesen! Er fonnte ja nicht einmal Frangofisch oder Englisch! (Beide Sprachen lernte er erst als Gesandter in Franksurt.) Ja, trinken kann er! Und wie in Stettin beim Provinzialsandtage abends nach dem Diner mit einem Sprunge eine Thur einrennen! Aber als Gefandter beim Bundes= tage Preußen würdig vertreten, das fann er nicht. 2018 er nun dort stets die Uniform eines Preußischen Lieutenants trug, an Stelle der eines Gefandten, mit der laut und öffentlich ausgesprochenen Behauptung, Die Uniform eines Prengischen Lieutenants fei die anftändigfte ber Welt, und als er beim Berkehr mit dem Desterreichischen Gesandten sich zum Schrecken aller servilen anderen Deutschen Gesandten eine Cigarre an= ftedte, während doch bis dahin der Defterreicher allein gerancht hatte, da jagten die fligen Leute alle: "Da haben wir's, der wird uns noch schön blofftellen! Wie tonnte ber König auch einen solchen Windfang zum Gefandten machen!" 1866 und 1870 verstummten jolche Tabler, aber bes entschlafenen Königs gedachten wohl nur Benige mit Dank dafür, daß er diesen großen Beift in ben Staatsbienft gezogen.

Während meines Besuches ber Kriegsakademie nahm ich auch in einem Binter Reitunterricht bei Baucher. Diefer bamals berühmte Frangösische Kunstreiter hat ein neues Reitsustem erfunden, wie er sagte, und mit allem garm echt Frangofifcher Markischreierei in Schriften in die Welt geschickt. Seit einem Jahrzehnt war in der Reiterwelt viel Stand dadurch aufgewirhelt. Gine umfangreiche Litteratur war der Ausdruck des heftigen Kampfes für und gegen Baucher. Der General v. B. hatte Baucher in Baris besucht, hatte bei ihm geritten und ihm später von Berlin aus geschrieben: "La cavalerie Prussienne, pour maintenir sa réputation, s'est vu obligée d'adopter Votre système d'équitation." Bancher hatte sofort diesen Sat an die Spite seines nächsten Buches gedruckt, und da dies gar nicht wahr war, auch in der Behauptung ein sehr scharfer Tabel gegen die bisberige Preußische Reitmethobe lag, hatten 28.3 Gegner Chrengericht gegen ihn beantragt. Der König gab Diefem Antrage zwar keine Folge, aber 23. hatte sich damit doch viele Feinde gemacht. Da er sich auch für das Frangosische Minie-System der Gewehre begeisterte, so nannte man ihn allgemein ben General, welcher schießt wie Baucher und reitet wie Minie, benn er fiel oft vom Pferde und traf nie etwas, wenn er schoß.

Baucher fam einen Winter mit ber Truppe von Dejars nach Berlin und produzirte seine höhere Schule im Cirtus.

Obgleich ich von der Ansicht ausging, daß die Grundsätze der Reisterei dieselben bleiben müßten, solange die Natur der Pserde dieselbe bliebe, also Baucher mit Voreingenommenheit gegen den Mann betrachtete, welcher ein ganz neues System ersunden haben wollte, wie man eine neue Maschine ersindet, und alles bisher seit Xenophon über Pserde und Reisterei Gedachte und Geschriebene verwars, so war ich doch durch das übersrascht, was er zeigte und leistete. Er ritt die hohe Schule, wenn auch nicht mit vollkommener Reinheit, auf Pserden, die er sechs Wochen vorher als widrige oder rohe Pserde gekaust hatte.

Ich fonnte auch einen von ihm gethanen Ausspruch nicht bestreiten, nämlich daß man ein System der Reiterei nie aus Büchern, sondern nur durch wirkliches Reiten kennen sernen könne. Als er daher den Wunsch äußerte, Preußische Ossiziere praktisch mit seinem System bekannt zu machen, und dazu einen Unterrichtskursus von dreißig Lektionen sür aussreichend erklärte, so vereinigten wir uns, und zwar acht Lieutenants aus ganz verschiedenen Regimentern, und nahmen bei Bancher diese dreißig Unterrichtsstunden in einer dazu gemietheten Reitbahn, nachmittags von drei bis vier Uhr.

Seine Reitunterricht war in hohem Grade spannend und geistreich. Seine Reitmethode unterschied sich im Wesentlichen dadurch von der in der Preußischen Armee üblichen, daß er die Pserde abrichtete wie Pudel, nie Gewalt oder Strase anwendete, aber auch Bau und Bewegung des Pserdes nicht sortentwickelte und förderte, sondern nahm, wie er es vorssand. Er zeigte deshalb im Cirkus mit seinen Pserden nach kurzer Oressurzeit Bunderliches, Staunenerregendes, aber er zeigte nur das, wozu sedes Pserd von Natur Anlage hatte, was es gern that, und war nicht nur nicht im Stande, sondern weigerte sich auch grundsätzlich, von sedem Pserde Alles zu verlangen und zu erreichen. Deshalb ist seine Methode vortresssschaft, um damit im Cirkus Beisall zu erwecken, aber sür eine Kavallerie, in der jedes Pserd allen Ansorderungen der Basse ges nügen muß, hatten seine Jdeen nur beschränkten Werth.

Jumerhin führten die von ihm aufgestellten Grundsätze den Schüler mehr als die in der Schwedter Reitschule des alten Stallmeisters Seidler gültigen darauf hin, das Pferd als ein Geschöpf mit Selbstwillen, der zu leiten ist, zu behandeln und auf den Gedankengang des Pserdes Rücssicht zu nehmen, statt es mit Gewalt zur willenlosen Maschine zu machen und ihm den Willen stets zu brechen wie Seidler, wenn er sagte: "Benn das Kröt nicht nachgiebt, breche ich es anzwei!"

Die Schüler von Baucher famen nun oft zusammen, bei Tische, abends beim Bier u. s. w. Darunter waren Rheinbaben von unserem Offizierforps, Salviati vom ersten Kürassier-Regiment, Anerswald von den Garde-Dragonern, der 1870 bei Mars la Tour als Regimentsfommandeur so ruhmwoll geendet hat. Wenn wir nun da sasen und über Reiterei sprachen, dann ereiserten wir uns so, daß es mir manchmal vorkam, als seien wir selbst halb Pferd geworden. Der Gine machte mit den Händen die Bewegungen der Vordersüse des piassirenden Pferdes, der Andere neigte den Kopf, der Dritte nickte mit dem Kopf, der Vierte siellte sich zum Schulterherein. Salviati im Speziellen kaute sich immer ab, wie ein artiges Pferd, wenn ein Anderer über das Reiten sprach. Ich sonnte manchmal nicht umhin, über uns Alle herzlichst herauszuplatzen.

Zum Schlußtuben wir Herrn Baucher zu einem Dinerein. Erwargeistreich und liebenswürdig, ein echter Franzose. Beim Wein setzte er uns nun anseinander, wie sein ganzes Geheimniß sei, rechtzeitig nachzugeben und zu loben, wenn das Pserd etwas Gutes gemacht habe. Mit diesem Prinzip könne auch jede Regierung das Volk leiten, denn die Menschen seien nicht klüger als die Pserde. Da wir auf diese Weise auf dem Felde der Politik angekommen waren, fragten wir ihn, ob er denn Bonapartisk, Legitimisk, Orseanist oder Republikaner sei, denn Napoleon III. hatte gerade damals das Napoleonische Kaiserthum wieder ausgerichtet.

"Je suis le plus grand rien-niste au monde", sagte er, "donnez-moi un gouvernement, qui tienne l'ordre, et qui me tue tout ça, ce qui fait le désordre, et qui me fasse faire mon équitation en repos, je suis de son parti." Er war das treuc Abbild der Mehrheit des Französischen Volkes.

Obgleich wir acht Offiziere den Unterricht bei Bancher lediglich aus dem Grunde und zu dem ausgesprochenen Zwecke nahmen, um die vielbesprochene Reiterei dieses Mannes kennen zu lernen, keineswegs aber die Absicht hatten, Alles, was wir seit fünfzehn oder zwanzig Jahren zu Pferde gelernt hatten, in diesen dreißig Stunden zu verwersen, sondern im Gegentheil uns ja erst nach diesen dreißig Unterrichtsstunden ein Urtheil über Baucher vilden wollten und sollten, so machte es doch in der ganzen Residenz ein ungehenres Aufsehen, daß sich in der Prenßischen Armee acht Ofsiziere gesunden hatten, welche Reitunterricht dei Baucher nahmen. Man sollte meinen, wenn man einen Privatunterricht bezahlt, kann man in seiner dienststreien Zeit Unterricht nehmen, bei wem man will. Unsere Borzgesetzen hatten auch nichts dagegen, aber die össentliche Meinung, jenes Nebelgebilde, das sich zuweilen zur vernichtenden Donnerwolke zusammen-ballt, zuweilen auch wieder harmlos in Dunst auslöst, das sowohl im großen wie im engeren, im ungebildeten wie im gebildeten Publishum von

unsichtbaren Geistern und änßerst selten ohne Vorurtheil, nicht immer nach Gerechtigkeit, nie unparteiisch geleitet wird, diese öffentliche Meinung ist weit weniger tolerant, viel bespotischer als Vorgesetzte und Disziplin.

Wir konnten unsere Ansicht über Baucher Niemandem aufdrängen, denn wir wollten uns ja erst eine solche über ihn bilden. Wir redeten mit Anderen gar nicht von unserem Unterricht. Wir ließen keine Zuschaner in der Privatbahn zu und betrieben die Sache in der Stille. Um so mehr wurden wir bekrittelt. Man fand es unerhört, daß Prenßische Offiziere bei einem Franzosen Reitunterricht nähmen, und der Obersteitentenant v. Boddien, Flügeladzutant des Königs, sagte mir eines Tages geradezu, er hielte es eigentlich für eine Pflicht der Borgesetzen, uns solche Dinge zu verdieten. Ich sagte ihm, wenn Seine Majestät mir ein derartiges Berbot zugehen lassen würde, so würde ich den Unterricht absbrechen, aber bis dahin wollte ich weiter suchen, ein gegründetes Urtheil über eine Sache zu gewinnen, die mich interessirte.

Als unser Reiten aufhörte, wir feine Vorstellung zum Besten gaben, vergaß die öffentliche Meinung die Sache, und man sprach von anderen Dingen. Einige Jahre später nahm Herr v. Boddien Unterricht im Reiten beim Kunstreiter Loisset. Ich fragte ihn, wie das mit seinen damaligen Vorwürsen übereinstimme. Boddien behauptete zwar, Lvisset habe ganz andere Prinzipien als Baucher. Als mir aber Loisset in Boddiens Gegen-wart sagte, er sei ein Schüler Bauchers und erkenne keine höhere Antorität an als Baucher, seinen Meister, da schwieg Herr v. Boddien.

Ich lernte aber immer mehr das luftige Schreckgespenst verachten, das man öffentliche Meinung nennt und das wie Hamlets Wolfe bald die Gestalt eines Kameels, bald die eines Wiesels annimmt, und dachte an Schillers: "Laß Dich nicht irren des n. s. w."

Mein regelmäßiger Verkehr während meines Besuchs der allgemeinen Kriegsschule blieb der innerhalb des Ofsizierkorps der Garde-Artillerie. Ich aß dort nicht nur regelmäßig am Ofsiziertisch, wenn ich nicht bei meinem Vater aß, sondern brachte anch viele Abende der Woche in dem Ofsizier-Speiselokal der Kaserne zu.

Im Winter vereinigte noch immer das Garnison-Kriegsspiel eine große Anzahl Offiziere aller Regimenter daselbst. Leider gerieth es in diesen Jahren etwas in Verfall, weil es an einer bedeutenden Spike sehlte, die sich allgemein eines hohen Ansehens erfreute, seitdem Falckenstein Kommandeur geworden und durch seine dienstlichen Pflichten zu sehr in Anspruch genommen war. Es warfen sich da Wortsührer auf, deren Stimme mehr laut als gewichtig war, die Theilnahme wurde immer geringer, und das Kriegsspiel vegetirte nur so weiter, um erst später wieder zu neuem Leben zu erwachen. Die Vorgesetzen wandten dem

Spiel kein Juteresse zu. Falkenstein gründete innerhalb seiner eigenen Truppe ein besonderes Kriegsspiel, das der Kaserne am Kupfergraben verlor seine Vielseitigkeit und sant zu dieser Zeit zur Spielerei herab. Das Kriegsspiel kann aber nur von Ruhen sein, wenn ersahrene, in hohem Ansehen stehende Männer, am besten die Lorgesetzten, sich dafür erwärmen. Dennoch betheiligte ich mich weiter daran, um es nicht ganz einschlasen zu lassen, so daß ich einige Jahre später eins der treibendsten Elemente dabei wurde.

Einen Abend in jeder Woche vereinigten die in der Artillerie dienstlich befohlenen wiffenschaftlichen Unterhaltungen die Offiziere während des Winters. Gin vom Kommandenr ernanntes Komitee mußte für ben Stoff forgen. Die Minimalsumme von dreizehn Borlesungen pro Winter war vorgeschrieben und mußte erfüllt werben. Das Komitee lief von Ginem zum Anderen, um ihn zu bewegen, etwas vorzutragen. Da man erfuhr, daß ich die Englische Sprache trieb, wurde ich gebeten, den Inhalt eines Englischen Werfes über den Krieg vorzutragen, den die Engländer gegen die Siths im Jahre 1845 geführt hatten. Ich that es. Es war ein eigenthümliches Gefühl, das mich beschlich, als ich das erste Mal vor einen großen Zuhörerfreis von ernsten Männern hintrat und frei sprach. Erft brebte sich ber ganze Saal um mich herum. Aber als ich die erste Befangenheit bewältigt hatte, ging es, und ich fand Beifall. Solcher Beifall macht Muth, und ich habe später mehr Borträge gehalten und vielleicht etwas damit genützt, denn ich hielt später nur dann Borträge, wenn militärische Fragen auftauchten, beren Erörterung mir ein Bedürfniß ichien.

Nach den Vorträgen blieb das Offizierforps zwanglos bei harms losem Kartenspiel (niemals Hasardspiel) zusammen.

Gine andere danernde Abendunterhaltung bildete sich im Jahre 1851 ans einem einmaligen scherzhaften Unternehmen. Es samen nämlich einige Musikfreunde auf die Zdee, in der Kaserne eine Oper auszusühren. Es wurde das Werf von Julius Otto, "Der Mordgrundbruck bei Dresden" gewählt, das eher den Namen eines musikalischen Unsinus als den einer Operette verdient. Der Titel wurde in "Dusterer Keller bei Berlin" umgewandelt, der Text danach umgeschrieben. Die Rollen wurden verstheilt, Lieutenant v. Erhardt (später General) war der Ritter Bater, Lieutenant v. Kosenberg (jetzt [1881] General) sang als Kunigunde, v. Gräventz, mein Schulnachbar, den Ednard, Lieutenant Schultz (jetzt todt) den Sassafiafraß, und Lieutenant v. Dresty war Kapellmeister, Regisseur und Theaterintendant in einer Person. Letzterer tyrannisirte uns Alle, und wir gehorchten. Mir wurde, obgleich ich gar feine Stimme hatte, besolden, im Chor zu singen, und ich sang: "Hia a Junga! Endlich ist der Winter da." Wir vergnügten uns bei mehr als dreißig Proben und

gaben endlich eine glänzende Aufführung, infolge deren alle Mäufe bie Kaferne mieden.

Nach dieser Leistung erfüllte uns das Bewußtsein der künstlerischen Befähigung, und wir kamen darin überein, daß es ein Verlust für die Menschheit sein würde, wenn wir unsere eben erwachten Talente wieder einschlafen lassen würden, insbesondere wollten wir uns noch serner bei solchen gemüthlichen Proben zusammensinden. Wir etablirten uns also als "Offizier-Musikverein" und sanden uns wöchentlich einmal im Winter zusammen, um unter Vrestys Leitung im Orchester zu wirken. Dresty sorgte für die Vollständigkeit des Orchesters. Er besahl nämlich einsach Jedem, was er spielen oder blasen sollte, wenn sich Keiner freiwillig zu dem Justrument sand. Derzenige, welcher einmal bestimmt war, mußte nun das Justrument lernen.

Mir ging es babei nicht gang glüdlich. Mir wurde besohlen, bas zweite Horn zu blasen. Das erste Horn war burch Lientenant v. Butlit, einen Künftler unter ben Dilettanten, vortrefflich besett. 3ch nahm einen Lehrer, blies acht Tage wie unfinnig und erschien am nächsten Montag mit einem Horn und zwölf Bogen, für jede Tonart einen. 2113 ich erschien, verlangte Dresty einen Vortrag. Ich stellte mich mitten in ben Saal und blies die ersten beiben Tafte ber Nationalhymne (bas war Alles, was ich heransbringen fonnte), begeistert fielen alle Instrumente ein, ich begleitete fie, indem ich bis jum Blauwerden die Baden aufblies. aber feinen Ton weiter von mir gab, was man bei bem allgemeinen Lärm nicht bemerkte, und beim Schluß wurde ich ailgemein beglückwünicht daß ich fo ichnell Horn gelernt hatte. Ich bat mir nun vom gestrengen Berrn Kapellmeister das Pensum aus, das ich zum nächsten Montag lernen follte. Er gab mir eine Symphonie von Handn, in D-bur und meinte, ich könnte gleich mitspielen, sie sei gang leicht. Ich erhob Wiber= rede. Gingenbtes wollte ich blafen, aber vom Blatt! Mein Stränben war vergeblich. Ich wurde neben v. Putlitz gesetzt und die Musik begann. Im ersten Theil, bem Allegro, ging es an. Ich hatte nur wenig Tone · zu blasen. "Da sehen Sie, es geht gang gut," sagte Dresty. 3ch schwieg, benn gerade wenn ich blies, waren jo viel Diffonangen im Saale vorge= fallen, daß die meinigen mit unterliefen, unbemerkt in der Maffe. Der zweite Theil war noch leichter, benn ba ftand: "Cornu secondo tacet." Der britte, ein Scherzo, wurde übersprungen, weil für Alle zu ichwer. Jett fam der vierte, ein Prefto. 3ch hatte mit Butlig zusammen viel gu blasen. Es flang gang gut. Ich blies tapfer weiter. Mit einem Mal gab mir Butlit mit wuthender Gebarde einen Guftritt. Ich wurde jest erst inne, was sich ereignete. Ich hörte, was er blies, und bas flang fehr hubid, und ich glanbte, bas fame aus meinem Born. Er aber borte

was ich blies und das beleidigte fein Ohr. Ich verlor die Sicherheit. Es kamen fünfundnennzig Takte Paufe, und dann ein "Golo" des zweiten Horns. - In meiner Berlegenheit fam ich aus bem Bablen beraus. Wie kann man auch fünfundneunzig Takte Presto mitzählen, wenn man unbeschäftigt ift! Ich hatte am liebsten Halt schreien mogen. Aber bei dem Prestolärm hätte mich Niemand gehört. Dresty schling unerbittlich weiter, eins, zwei, eins, zwei, und ber Schweiß lief ihm vom Antlit Endlich bachte ich, jetzt ift's Zeit. Alle Auftrumente schwiegen, und ich hielt ben Angenblick für mich für gefommen und fette mein Golo fräftig ein. Zum Unglud aber hatte ich einen falfden Moment erfaßt. Das gange Orchefter hatte ben nufifalischen Beruf, plötlich zu schweigen, was man eine Fermate nennt, in ber eine lautlose Stille Ginbruck machen und ben Engeln Zeit laffen foll, burch ben Saal gu fcweben. Statt biefer Engel ichwebte nun mein Soloversuch, aber fragt mich nur nicht wie! Mein Horn schnappte über und gab jenen bekannten fagottähnlichen Ton von sich, ber mehr komisch als schön klingt. Alles schrie vor Lachen und ich schämte mich.

Alls die allgemeine Heiterkeit einer ruhigen Stimmung Platz gemacht hatte, klopfte der Kapellmeister auf und sagte "Noch einmal."

Das zweite Mal ging mir's nicht besser, und ich bat, denn boch erst zu Hause üben zu dürfen, was ich spielen sollte. Man sah ein, daß ich Recht hatte, und ich übte unter Leitung eines tüchtigen Lehrers.

Da ich aber zu meinen liebungen nur die Nachtstunden benutzen konnte, so machten die Mitbewohner des Hauses in der Friedrichstraße Opposition, und die Polizei ersuchte mich, die Nachtruhe der Stadt nicht zu stören. Als ich dies dem Herrn Kapellmeister meldete, entband er mich vom zweiten Horn, und ich wurde mit dem Schlagen der Pauken betraut.

Die Uebungen belästigten die Nachbarschaft weniger, denn man kann den Wirbel besser auf zwei Rohrstühlen einüben als auf den Pauken. Und so geschah es. Ich erhielt auch ein Patent als erster Paukist des Offizier=Musikvereins; denn als wir den Jahrestag unserer Stiftung seierten, erhielt Jeder ein Patent.

Es wurde viel Scherz getrieben. Jedes Jahr wurde das Stiftungssest seierlich begangen. Musikalische, poetische und andere Künstler, welche mit Mitgliedern des Vereins bekannt waren, wurden als Ehrenmitglieder und Gäste zugezogen, amüsirten sich und lieserten Beiträge, welche den Scherz erhöhten, auch zuweilen künstlerisch wahrhaft ergötzten. So wurde dieser Verein mit mehr und mehr Giser betrieben, zur allgemeinen Erheiterung und Kurzweil. Je länger der Verein bestand, desto besser wurden auch seine musikalischen Leistungen. Zuweilen konnte er sich wirklich hören lassen. Noch als Flügeladjutant schling ich einmal in einem Wohlthätigkeitskonzert die Pauken im Konzertsaal des Opernhauses.

Die Stiftungsseste blieben aber immer die Krone des Bergnügens. Es wurde dann harmloser Blödsinn, manchmal bis drei Uhr nachts getrieben. Die geistreichsten Lente lieserten ihre Beiträge, und man kam aus dem Lachen gar nicht heraus. Der Berein theilte auch Orden aus und hatte Statuten. Der Hofjuwelier des Bereins war der Klempnersmeister Hannemann, denn die Orden waren von Blech mit Oelanstrich. Ber einen Orden erhielt, zahlte sünf Silbergroschen sür die Ansertigung und Jeder erhielt jedesmal einen Orden oder eine höhere Klasse.

Mit der Vervollkommung der musikalischen Leistungen wurden auch meine Produktionen auf der Pauke durch einen Talentvolleren überboten. Mißmüthig bat ich in einer zornigen Rede an einem Stiftungskefte um meinen Abschied als aussührendes Mitglied und um meine Versetzung zu den zahlenden Zuhörern (man zahlte als Mitglied zehn Silbergroschen monatlich). Mit Thränen in den Augen entließ mich der Kapellmeister, mir für meine störenden Leistungen dankend, aus der Reihe der ausübenden Künstler, ernannte mich zu "dem zuhörenden Mitgliede" und verlich mir den OreillensOrden, Großtrenz, für hartnäckige Zuhörer gestistet. Das brüllende Gelächter erstickte die Abschiedsthräne, die ich um die Pauke weinte.

All dieser Scherz, der hier getrieben wurde, hatte aber auch eine recht ernste, wohlthuende Seite. Die Beschäftigungen, zu denen der Musikverein Beranlassung gab, füllten so manche müßige Stunde aus. Und der Lieutenaut hat viele müßige Stunden, besonders des Abends. Findet der junge Offizier seine Gelegenheit, diese müßigen Stunden in einer anregenden, aber harmlosen Beise auszufüllen, so tritt die Berlockung zu lasterhastem Zeitvertreib (Hasardspiel, Trunt u. s. w.) um so mächtiger an ihn heran. Darum sollte nie ein Regimentssommandeur versäumen, derartige Zeitvertreibe unter seinen Offizieren anzuregen oder doch wenigstens zu begünstigen. Die vielen Abende, welche unsere Offiziere in dem kostspieligen Berlin sür wenig oder gar kein Geld angenehm in der Kaserneverdringen konnten, haben gewiß Manchem glücklich über die Jahre hinsweggeholsen, in denen der Mensch am meisten zur Ausschweisung neigt, und haben so dem Staate manchen tüchtigen Offizier erhalten.

In die Zeit meines Kommandos auf die Kriegsakabemie fielen noch zwei politische Ereignisse von historischer Bedeutung für unser Baterland. Es waren dies die Besuche der Kaiser von Oesterreich und Rußland in Berlin. In meiner ganz untergeordneten Stellung als Lieutenant bin ich nicht im Stande, auf eigene Kenntniß gegründete Beiträge zur Geschichte hier zu liesern. Ich wurde durch diese Besuche nur insofern berührt, als

ich Einladungen zu den betreffenden Galadiners und anderen Festlichkeiten erhielt, den Herrschaften vorgestellt wurde und einige banale Hösslichkeitszredensarten hörte, immerhin ein Glück, das manche Andere als höchstes Ziel irdischer Glückseitet betrachten. Was bei diesen Besuchen aber abgemacht oder nicht abgemacht worden ist, davon hörte ich nur unverbürgte Gerückte.

Beide Besuche waren aber mehr als gewöhnliche Höflichkeitsvisiten ber Monarden. Der Kaiser von Rugland, Nikolaus, kam feit ben revolutionären Jahren von 1848 und 49 und seit dem Konflift von 1850, in dem er eine fo gebieterische Rolle gegen uns und Defterreich gespielt hatte, zum erften Male wieder nach Berlin. Seine Erscheinung war imponirend, er war geradezu ein Riese und dazu ein Herkules. Er war gegen alle Preußen, insbesondere gegen Offiziere, so liebenswürdig, als er es nur sein konnte. Als ich ihm vorgestellt wurde, sprach er mir gleich davon, daß er meinem Bater zu ewigem Dant verpflichtet fei, weil derselbe vor mehr als zwanzig Jahren während der polnischen Revolution einer Angahl von Ruffifchen Offizieren und Solbaten Afpl gewährt hatte, die von Polnischen Insurgenten verfolgt wurden. Trothem machte die Unwesenheit des Ruffischen Kaisers auf mich einen Eindruck, der mich als Preußen in meinem tiefften Innern verlette. Schon vor feinem Ericeinen war in der gebildeten Welt von Berlin eine Aufregung, als ob an den Grenzen Chinas der Beherrscher des himmlischen Reiches erwartet würde. Unser allergnädigster König und Herr war selbst nicht frei von dieser Aufregung und befundete somit ein Gefühl der Unterordnung, welche mit der Stellung Preußens als ebenbürtiger Großmacht wenig im Ginklang ftand.

So mußten 3. B. drei Tage por dem Erscheinen bes Raifers die Leibgendarmen über Hals und Ropf wieder grune Rode erhalten. Diefe Truppe, vierundzwanzig berittene Unteroffiziere, thaten den Ordonnanz= dienst zu Jug und zu Pferde in allen Angelegenheiten der Regierung des Rönigs. Der Landtag hatte den Etat dafür geftrichen, mit dem Bemerfen, der König könne sich Mannschaften aus der Urmee bagn befehlen. war geschehen, d. h. dieselben Leute erhielten Uniformen der verschiedenen Ravallerie-Regimenter ber Urmee, bei denen gerade Bakanzen waren, und traten in den Etat, blieben aber in ihrer Annktion wie vorher, wenn sie auch nicht mehr Leibgendarmen, sondern Ordonnanzen des Königs hießen. Drei Tage vor der Ankunft des Raisers wurde dem König berichtet, der Kaiser habe sich darüber gewundert, daß der König der Revolution zu Liebe feine Leibgendarmen abgeschafft habe. Sofort befahl ber König die Neuanfertigung der alten Leibgendarmen-Uniformen auf seine Privat-Es wurde Tag und Nacht gearbeitet, und zur Parade erschienen die vierundzwanzig Reiter wieder ebenso grun wie vorher.

Frente man sich auch in der Armee, daß der König trot der Bosheit der regierungsseindlichen Landtagsmitglieder, die ihm die grünen

Leibgendarmen verweigert hatten, die Thatfraft hatte, sie beizubehalten, wozn er ein verfassungsmäßiges Recht hatte, da er die Soldaten anziehen laffen fann, wie er will, wenn der bewilligte Etat nicht überschritten wird, so war es doch andererseits ein Zeichen von Schwäche, daß bieser Entschluß aus Angst vor bem Mißfallen eines fremden Monarchen gefaßt wird. Unser vaterländischer Stolz wurde badurch verlett. Roch mehr aber verlette mich, daß unser König neben dem stattlichen Raifer zu Bferde und ju Buß feine gute Figur machte, daß sichtlich der Ruffische Raifer auf den ihm an Beift so fehr überlegenen König und Schwager mit einer Urt von gnädigem Wohlwollen herabsah, daß er immer befahl, als ob er in seinem eigenen Lande wäre, daß unser König sichtlich sich Zwang anthat und befangen war und mit entjetzlicher Dienstbeflissenheit Alles that, was der Raifer befahl. Diese Diensthefliffenheit übertrug sich in immer fteigender Progreffion auf alle Preugifden Offigiere am Bofe, fo daß Alles in einem Rennen und Laufen blieb, und man wirklich meinen follte, wir waren bem großen Ruffifchen Reiche als Stlavenstaat einverleibt. Die Umgebungen des Raiser Nifolaus thaten nicht nur nichts, um dem Gaftgeber das Leben zu erleichtern, sondern benahmen sich mit einem Sochmuth, ber ichon unangenehm aufgefallen wäre, wenn wir wirklich Alle als Sklaven in Ketten nach Moskan geschleppt worden wären. Dabei mußten alle ihre Launen befriedigt werden, und der lette Ruffifche Reitfnecht sollte nicht Beranlaffung zur Klage haben. Rein Wunder, wenn dies Gefindel immer übermüthiger wurde. Denn Gefindel waren fie fast Alle, Vornehme wie Geringe; sie betrogen und bestahlen den Raiser mit einer Offenheit und Rühnheit, die gar feinen Glauben anderswo findet als bei Angenzengen. Gin Beispiel ftatt vieler: Der Kaiser sucht als Geschent für einen berühmten Künstler eine prachtvolle goldene mit Brillanten bejetzte Uhr, die fein Portrait trägt, jum Geichent aus. Die Uhr fommt beim Künstler an als silberne Cylinderuhr im Werthe von zehn Thalern. Der Pring Carl von Preußen fieht bie Uhr beim Künftler, nimmt sie und geht damit zu seinem Raiserlichen Schwager. Der Kaiser aber sagt achselzudend: "Que voulez-Vous que je fasse, Vous voyez bien, tout le monde me vole."

Im Gefolge des Kaisers befand sich sein zweiter Sohn, der Größe fürst Konstantin, im Alter von sechsundzwanzig Jahren. Er war eben Russischer Generalmajor geworden. Man erzählte sich, er habe durchaus nicht mit in das ihm verhaßte Preußen reisen wollen, der Kaiser habe ihn aber gezwungen, mitzureisen, und ihm besohlen, in Preußen artig zu seinem großen Galadiner im Berliner Schloß besahl der Kaiser Nikolaus, der Großfürst Konstantin solle nicht nach seinem Nange als Großfürst,

sondern nach seinem Patent als Generalmajor placirt werden. Jegend ein Grund, den der Großfürst seinem Vater zur Unzufriedenheit gegeben hatte, soll die Veranlassung zu diesem Vesehl gewesen sein. Es berührte uns schon unaugenehm, daß der Kaiser als der Gast über die Ordnung dei Tische besahl, die doch Sache des Wirths ist, noch mehr, daß er dabei durch Höhers oder Tiesersehen besohnte oder bestraste, wie man in einer Kleinkinderschule lohnt und strast. Ich saß in der Nähe des Großfürsten, und zwar, obgleich nur Lieutenant, als Prinz auf einem vornehmeren Platz als er. Ich konnte ihn beobachten und bemerkte, daß er mürrisch und untliebenswürdig war. Er sprach während des ganzen Diners nur mit Russen und nur Russisch, quer über Tisch, laut schreiend, obgleich er der Deutschen und Französischen Sprache vollständig mächtig war. Wan kann nicht sagen, daß der Besuch des Russischen Kaisers die Zusneigung vermehrte, welche in Berlin noch für Rußland vorhanden war Es war die letzte Unwesenheit des Kaisers Nisolaus in Berlin.

Der Besuch bes jungen Raisers Frang Joseph in Berlin war ebenfalls ein politischer Aft. Zwar war es äußerlich nur eine Bisite, die der neue Raiser dem Nachbar machte, aber die Bisite sollte zugleich die friedlichen Verhältniffe besiegeln, welche seit den Differenzen von 1850 zwischen Desterreich und Preußen wieder hergestellt waren. Der junge Raiser war zwar etwas verlegen, aber er machte doch mit seiner eleganten Figur und bei der großen Bescheidenheit, mit der er dem Königlichen Obeim gegenüber auftrat, einen febr auten Gindruck. Der König verkehrte sehr unbefangen mit ihm, wenn er auch dem hohen Gaste alle schuldige Aufmerksamkeit mit größter Sorgfalt erwies. Das Gefühl ber riefigen geistigen leberlegenheit über den jungen Raifer versetzte den König in die beste Lanne von der Welt, sein Wit sprudelte unaufhörlich und beluftigte ben Kaiser. So hatte man einen weit günftigeren Gindruck vom Defterreichischen Kaiserbesuch als vom Russischen. Dazu famen noch bie gang frischen Siege ber Desterreichischen Armee über die Revolution, und dies große Bohlwollen, welches Defterreich ohnedies ichon in der Preußischen Urmee hatte, wurde nur noch vermehrt. Biele Offiziere schwärmten geradezu für die Desterreichische Urmee und träumten von einem ewigen ungertrennlichen Bündniß zwischen Preußen und Oesterreich. Ich kann nicht leugnen, daß ich damals von folden Schwärmereien und Träumereien nicht aanz frei war.

Drittes Buch.

## Wien.

Von der Rückkehr zur Truppe 1853 bis zur Ernennung zum Flügeladjutanten 1856.







## 1. Vorbereitungen und erste Einrichtung.

## Bei der Gruppe.

Bon dem Besuch der Kriegsakademie zurückgekehrt, trat ich wieder in den praktischen Dienst als Frontoffizier. Ich mar bei berfelben, ber zweiten, Reitenden Batterie geblieben. Aber die Berhältniffe maren wesentlich verändert. Wir hatten einen anderen Oberften. In Stelle des jum General beförderten Oberften v. Buttfamer befehligte Oberft v. Röhl das Regiment. Mittelgroße Figur, riesenhafter Mustelban mit herfulischen Körperkräften, ichneeweißes Haar auf bem starten Ropf, Schnurrbart jum Burchten für kleine Rinder, schwarze freundliche und liftige Augen, die unter buschigen Angenbranen vorleuchteten: jo war seine äußere Ericheinung. Gine trenbergige Grobbeit, welche eine berbe Gradheit zur Schau trug, gewann ihm anfangs die Berzen des Offizierkorps. Wie fomisch grob er sein fonnte, beweist eine Redensart, die er uns machte, als wir uns zur Hauptmannsprüfung vorbereiteten. "Kinderkens", jagte er, benn er fprach immer ben platten Berliner Dialett, "ftubirt doch nich so ville, Ihr werd't ja immer bummer!" Später ließ bas Bertrauen des Offizierkorps zu ihm nach, als Fälle vorkamen, in benen er Zusagen machte und nicht erfüllte. Mit riesenhafter Körperkraft verband er große Bähigkeit und Gelbstbeherrschung. Ginmal waren ihm bie Pferde durchgegangen und hatten ihn, ber felbst fuhr, vom Bod vorn heruntergeriffen, beibe Raber waren ihm auf bem Pflafter über ben Kopf gegangen. Sant und Saare gingen ab, aber er ging gesund nach Sanse. Ein anderes Mal machte ihm ein Hund in der Karlstraße bas Pferd ichen, das er ritt. Es glitt im Rinnstein aus und fturgte. Gein Arm war aus ber Schulter gerenkt. Sechs Kanoniere zogen an dem Urm und der Argt mußte mit dem Anie die Schulterknochen einrenken. 3ch erfundigte mich, als ich dies hörte, in seiner Wohnung. Er nahm mich an und ging rauchend im Zimmer auf und ab. Ein Ball, den das Offizierkorps für den folgenden Tag angesetzt hatte, durfte nicht abbestellt werden und er erschien dabei ohne Binde, sondern hielt nur den Daumen der rechten Hand im Knopf vor der Brust. Bei dieser Zähigkeit kannte er aber auch wenig Mitgesühl und wunderte sich, wenn Andere nicht ebenso zähe waren. Daß Jemand wegen Unwohlseins vom Dienst befreit wurde, begriff er gar nicht.

Er verstand den kleinsten praktischen Dienst aus dem Grunde. Wenn er eine Batterie marschiren sah, so entdeckte er mit dem ersten Blick den kleinsten Fehler in Zänmung und Beschirrung, ließ halten und schnallte höchst eigenhändig, wie es sein mußte. Gegen sogenannte "Gelchrte" hatte er ein großes Mißtrauen. Ich mußte mich daher sehr anstreugen, um seine Zusriedenheit zu erwerden, denn daß ich drei Jahre auf der Kriegsafademie gewesen, war in seinen Angen ein großes Verbrechen. Er war auch ein bewährter, gewiegter praktischer Kampagnereiter.

Es ist eigentlich Unrecht von mir, daß ich fage, der Oberft sei grob und für den prattischen Dienst besonders eingenommen gewesen. Denn im Bergleich jum neuen Sauptmann, ben die Batterie hatte, mar er ein schmeichelnder Ceremonienmeister und ein Theoretifer. Hatten wir uns früher über das aufbrausende Wesen des Hauptmanns v. Jaski unglücklich gefühlt, jo waren wir beim neuen Hauptmann v. Derten aus bem Regen in die Traufe gekommen. Er war von einem Jähzorn, der sich selbst nicht fannte. Außerdienstlich waren wir schon so lange befannt, wie ich diente, und wir waren recht gut befreundet. Zetzt war ich der Premier= lieutenant in seiner Batterie und hatte in dieser Gigenschaft wie in ber eines alten Freundes eine recht schwere Stellung. Es war unmöglich, daß wir Offiziere uns die Redensarten gefallen ließen, die er permanent im Munde führte, wenn er im Dienft war, denn das Wort "Alte Weiber und kein Ende!" war gewöhnlich der Anfang feiner sich steigernden Zeichen des Missfallens. Gegen die Mannschaft verfuhr er mit dratonischer Strenge, oft mit gang strafbarer Barte, und zuweilen kam es ihm sogar bei, mit Thätlichfeiten gegen Unteroffiziere loszngeben. Hätte ich ihm nicht einmal das erhobene rechte Handgelenk erfaßt und festgehalten, so hätte er im Stall in der But einen Unteroffizier mit einem schweren Gegenstand erschlagen, und zwar wegen einer großen Kleinigkeit. Da fah er mich stier an, gitterte, fam dann wie aus einem Traume gu sich und fagte: "Bringen Sie mir das in Ordnung" und eilte zum Stall hinaus. Denn im Grunde war er gutmüthig, kameradschaftlich und kannte feine andere Frende, als mit uns nach dem Dienst ein Glas Wein zu triufen.

217

Da hatte ich täglich mit Beschwerden zu thun, die ich ihm theils von mir, theils im Austrage Anderer vorschriftsmäßig als Bermittler vortrug, und fast täglich mußte ich zu solchem Zweck mir nach dem Dienst den Helm aussehen und bei ihm vorsprechen. Daß es mir gelungen ist Alles in Güte beizulegen, wundert mich heute noch. Wenn gar nichts helsen wollte, dann weigerte ich mich, mit ihm zu frühstücken. Das war die größte Strase, die ich ihm zu Theil werden lassen konnte. Gines Tages, als seine Grobheiten und gistigen Redensarten im Dienst alles erdenkliche Maß überschritten hatten, sprach ich mich mit ihm unter vier Augen auf das Deutlichste aus. Da bestellte er alle Unterossiziere und Offiziere zum Appell, bat uns alle um Entschuldigung wegen der Hitz, in die er im Diensteiser gerathen, und zwar nicht bloß für das Bergangene, sondern auch für die Zukunst, wenn es wieder vorsommen sollte. Also er verslangte im Boraus Ablaß, wie ihn etwa Tegel ertheilt hat.

v. Dergen.

Was seine Kenntniß vom Dienst anbelangt, so war dieselbe allerdings die gründlichste, die man denken konnte. Er war ein vorzüglicher Reiter, Pserdekenner, verstand Zämmung, Beschirrung, Exercitium bis in das Kleinste und kannte den ganzen Artilleriedienst. Ihm entging aber auch nichts und er verlangte, daß seine Offiziere und Unteroffiziere Alles ebenso gut verständen wie er. Deshalb strengte er aber auch die Untergebenen sürchtersich an. Wir Offiziere hatten wochenweise du jour. Nach einer du jour-Boche war ich stets so müde, daß ich den ganzen Sonntag darauf zu nichts sähig war. Die Mannschaft hatte eine solche Angst vor ihm, daß eines Tages ein Mann, der später ein recht tüchtiger Sergeant wurde, vor dem Dienst (der Hauptmann wollte das Fahren besichtigen, das ich eingesibt hatte) vom Pserde sant und, als ich ihn fragte, was ihm sehle, mir antwortete: "Ach Gott, mir ist so angst vor dem Hauptmann."

Der Dienst unter diesem Hauptmann und diesem Obersten war recht kaltes Wasser auf die hochgehenden Theorien, welche ich auf der Ariegssafademie eingesogen hatte. Da ich mir nun, eben weil ich von der höchsten Bildungsanstalt der Armee kam, keine Blößen geben wollte, so strengte ich mich doppelt an und machte vom Juli 1853 bis zum Juli 1854 eine Schule des praktischen Dienstes durch, wie sie besser Niemand durchmachen kann.

Der Major, welcher die Reitende Artillerie befehligte, ein Freiherr v. der Golt, war ein vielseitig gebildeter Mann. Lange Adjutant gewesen, sehr kurzsichtig, kannte er wenig vom praktischen Dienst, war aber sehr liebenswürdig und wohlwollend, so daß wir ihm gern halsen und es verhinderten, daß seine Schwächen zu Tage kamen, die und nur manchmal zur Kurzweil dienten, so 3. B. wenn er ausnahmsweise einmal

durch die Ställe ging, um die Ordnung zu prüfen, und mißfällig besmerkte, daß wieder gegen seinen Besehl ein Hund im Stall sitze. "Wem gehört denn dieser Hund?" sagte er, ihn mit der Lorgnette betrachtend, als er sich an seine Füße schmiegte: "Es ist der Stallkater der Batterie", war die Antwort, worauf dann weiter kein Tadel ersolgte. Wenn wir besichtigt wurden, dann benutzte er vor höheren Borgesetzten kein Augensglas. Er mußte dann überall ganz nahe hinreiten, um etwas zu sehen, und blieb also in einer sortwährenden Karriere, so daß er viel Pserde verbranchte. Er war aber wohlhabend und konnte sie bezahlen. Wir scherzten dann und behanpteten, er verwende seine Pserde als Brillen. Er mochte dann bei solcher Besichtigung Fehler machen, soviel er wollte, wir führten unter doppelt angestrengter Ansmerssamkeit nur das Richtige aus, denn wir wollten nicht, daß ein so liebenswürdiger Mann getadelt werde, und so kan es, daß er sast immer nur Lob erntete.

An Zenicheus Stelle war der General v. Strotha, der Kriegsminister vom November 1848, Inspetteur, der berühmteste damalige Artillerist nach Jenichen, mit Formen, die von mir schon früher geschildert, und Generals inspetteur der Artillerie war an des Prinzen Adalbert Stelle, welcher Großadmiral geworden war, der General v. Hahn, unser früherer Brigadier, und so stand ich unter den gröbsten Borgesetzten, welche die Prenßische Armee damals ausweisen kounte, den Major Freiherrn v. der Golt ausgenommen, der ein Muster eines Gentleman war.

Der Sommerdienst brachte erst das Ende der Schießübung, dann mußte ich meine praktische Hauptmannsprüfung ablegen, da ich Premierslieutenant geworden war und im solgenden Winter die theoretische Prüfung bestehen sollte. Es war sür mich eine nicht ganz leichte Sache, nach dreisähriger Abwesenheit aus dem praktischen Dienst gleich eine reitende Batterie von acht Geschützen vorzusühren. Namentlich war meine Stimme, die an sich schwach genug ist, dazu nicht genügend durchsgeschrieen und geübt. Aber es ging noch leidlich.

Dann folgten die kleineren Uebungen vor dem großen Manöver. Hier hatte ich einen Unfall vor Augen, der mir fest im Gedächtniß geblieben ist. Ich wurde mit meinen zwei Geschützen dem Gardefürassiers Regiment zugetheilt, das an diesem Tage ein Major v. Kotze führte. Als ich mich bei ihm meldete, sagte er: "Machen Sie, wat Se wollen, ich bin feen großer Manövrirer nich."

Nach dieser gründlichen Inftruktion begann das Manöver und es gelang mir durch Ausmerksamkeit und Schnelligkeit, den nichts ahnenden Feind aus großer Nähe plötslich mit Kartätschen zu beschießen, so daß er durch Schiedsspruch zu weichen gezwungen wurde. Ich verfolgte. Da

trabte Rote mit dem Regiment vor, aber ftatt anzugreifen, stellte er fich mit dem ganzen Regiment gerade fünfzig Schritt vor mich hin, jo baß ich nichts sehen und nicht ichießen tounte. Zetzt setzte ber Feind Kanonen in Thatigfeit und die Kuraffiere mußten gurud. Meine Geschütze waren geladen gewesen, als Rote fich vor mir anfstellte. Cowie die Küraffiere die Front frei machten, befahl ich die Richtung nach ber Artillerie des Beindes und wollte das erfte Geschütz absenern laffen. Das Kommando hierzu ist bekanntlich: "Erstes Geschütz" — worauf der Kanonier Nr. 3 bie Schlagröhre einset und gurudtritt, die Schnur angiehend, um auf das Kommando: "Fener" durch den Ruck den Schuß herbeizuführen. 3ch fommandirte: "Erstes Geschütz." Nr. 3 sette die Schlagröhre ein und trat zurud, auf mein weiteres Kommando achtend. In demfelben Angen= blick sprang ber Kanonier Nr. 2, in der Meinung, das Geschütz sei noch nicht geladen, mit einer neuen Ladung vor die Mündung bes Weichütes und stedte fie (ein Pfund Pulver) hinein. Mein Kommando "Feuer" er= starb mir auf den Lippen, ich blieb lautlos auf meinem Pferde in bem Bewußtsein, daß ich auch feinen Zurnf machen konnte, benn Dr. 3 hatte die Angen auf mich und hätte jeden Ton von meinem Munde bei bem Manoverlärm ringsumher für das erwartete Kommando "Fener" ge= halten, hätte abgeseuert und ben Mann vor der Kanone verbrannt. 3ch winfte nur mit bem Gabel, ber Unteroffizier rig ben Rr. 2 am Rod zurück und sagte zu ihm: "Ist ja geladen." Da springt der diensteifrige Mr. 2 wieder vor die Mündung, um den zweiten Schuß wieder heraus= zunehmen. In demfelben Angenblick dreht Ner. 3, der die verhängnifvolle Abzugsichnur in der Sand hatte, den Ropf auf meinen Wint nach ber Geichützmundung, macht babei mit ber Sand eine unwillfürliche Bewegung und der Schuß geht loß.

Eine Explosion von zwei Pfund Pulver ersolgte. Der Kanonier Hübner, welcher Nr. 2 hatte, flog mannshoch in die Höhe, brach dann auf einem Hausen wie ein Bund Flicken zusanmen und brannte am ganzen Leibe. Die brennende Uniform wurde schnell gelöscht, der Mann stöhnte und röchelte ein paar Mal und wurde dann sur tobt ins Lazareth nach Berlin geschafft.

Mein Oberst v. Röhl hielt in der Nähe und sah das Unglück. Er ritt in der Karriere auf mich zu. Sine Fluth von unzarten Vorwürsen ergoß sich zunächst auf mich. Als ich endlich gestragt wurde, wie es gestommen, und Auskunft geben konnte, schrie der Oberst: "Das kommt bloß von das unsinnige Manövriren von dem Major Kohe her", und ritt wie ein Rasender auf den Major v. Kohe los. Diese beiden Herren tauschten unn in ihrem Verliner Dialekt so heftige Grobheiten aus, daß ich mich köstelich belustigt haben würde, wenn die Veranlassung mir nicht alle Lustigkeit

geranbt hätte. Nach dem Dienst begab ich mich gleich ins Lazareth. Der Kanonier war besimmungstos, aber noch am Leben. Rach einigen Tagen fam er zu sich. Er benahm sich vortrefflich. Es wurde friegsgerichtliche Untersuchung eingeleitet. Er fagte im Berhör ans, er fei allein Schuld und bate bringend, daß Niemand seinetwegen bestraft werde. Dennoch erkannte die Untersuchung den Kanonier Lenz, welcher abgeseuert hatte, als schuldig. Auch dieser benahm sich sehr gut. Er sagte, er habe wohl gewußt, daß ich "Fener" nicht kommandirt, habe den Mann vor dem Geschütz gesehen, habe nicht abseuern wollen, aber als er sich umgesehen, sei ihm die Hand unwillfürlich gurndgegangen. Da der Berlette bald genas, fo fam Leng mit sieben Tagen Arrest bavon; er gehörte ben besseren Ständen an und ist jest (1881) Korpsroßarzt des elften Armee= torps in Cassel. Die Berwundungen des Hübner beschräntten sich auf eine tiefe Bunde, wie eine Schnittwunde im Ballen ber rechten Sand, wahrscheinlich Quetschwunde durch den Luftdruck, auf den Bruch des Knochens der Hand, deffen weitere Fortsetzung den Mittelfinger bildet (vermuthlich auch durch die Erschütterung der Luft), und auf einige Brandwurden, welche bald heilten. Nach sechs Wochen ftubirte er auf der Brigadeschule, und aus ihm wurde ein sehr tüchtiger Schreiber, nachdem er vollkommen hergestellt war. Daß er nicht mitten entzweigeschoffen wurde, verdankte er dem Umstande, daß er in dem Augenblick, wo der Schuß losging, nicht gerade vor der Mündung stand, auch mit der Hand ben zweiten Schuß ichon herausgenommen hatte, ber fich bann bicht neben ber Mündung am Jener bes Schuffes mit entzündete, als er alfo biefes Pfund Bulber frei in der Hand hielt. Ammerhin ift es wunderbar, daß ihm nicht die Hand auseinandergeriffen worden ift.

Der Unteroffizier verbüßte eine Strase von drei Tagen Arrest, weil er, nachdem er den Kanonier einmal zurückgerissen und gesehen, daß dieser verwirrt geworden, ihn los und wieder vorspringen gelässen hatte.

Ich wurde schulblos besunden, denn ich hatte mich vollkommen reglementarisch verhalten. Aber ich erhielt eine Belehrung, was man im Dienst "eine Nase" nennt, weil ich durch zu häusigen Stellungswechsel vorher die Mannschaft unruhig gemacht hätte. Dieser Tadel war nicht unverdient und ich schried ihn mir hinter die Ohren. Bei der Artillerie kann man nicht pedantisch und bedächtig genug sein, und ich hatte vorher im Giser drei verschiedene Positionen eingenommen, wo ich mit einer einzigen auskommen konnte. Häusiger Stellungswechsel ist aber bei der Artillerie schon der Wirfung wegen sehlerhaft, weil man langsam, sange und ruhig schießen muß, wenn man etwas tressen will. Dies kommt allerdings beim Manöver nicht zum Ausdruck.

An die kleinen Uebungen schlossen sich die großen Manöver. In diesem Jahre wurden das Gardekorps, das dritte Armeckorps und sämmtsliche Mecklenburgischen Truppen bei Berlin vereinigt. Gine Zuschauersmenge, welche ganz Europa vertrat, war in Aussicht. Dennoch wurden die Manöver in Frage gestellt, weil die Cholera in schreckenerregender Weise in Berlin zu wüthen begann.

Aurz vor dem Ausbruch dieser Krantheit machte eine Erscheinung eigenthümlicher Urt Aufsehen, welche ich nicht umbin kann mit der Cholera in Verbindung zu bringen. In ben Zeitungen wurde nämlich befannt gemacht, daß in der Karlstraße Nr. 27 oder 28, ich weiß nicht mehr genau, ein brennender Brunnen zu seben sei. Gine Magd hatte abends Baffer geholt, und bas ausströmende Baffer hatte sich an ihrem Licht entzündet. Mit entsetzlichem Geschrei war sie, Hexerei vermuthend, forts gestürzt, der Brunnen wurde nun für Geld gezeigt. Ich wohnte wenige Sänser davon und ging auf dem Wege zum Friedrich Wilhelmstädtischen Theater einmal in das Haus, wo ein Haustnecht für einen Silbergroschen das Bunder zeigte. Wenn das Baffer aus dem Röhrbrunnen (Pumpe) floß und man mit dem Licht darüber fuhr, bilbete sich eine matte Flamme, die dann erft verlosch, wenn das Wasser zu fliegen aufhörte. Es strömten also brennende Gase mit dem Wasser aus. Man untersuchte die benachbarten Gasröhren, fand fie aber alle gang unversehrt. Die Gase famen also aus der Erde. Dort ift die Stadt auf Sumpf gebaut, bas Waffer schmeckte etwas schweselig. Ich kostete einige Tropsen und mußte wegen ber Wirfung das Theater nach dem ersten Alft verlassen. Diesen Umstand erwähne ich wegen des Folgenden.

Wenige Tage daranf famen die ersten Cholerafälle zur allgemeinen Kenntniß. Die Karlstraße und die Luisenstraße wurden am meisten davon heimgesucht. Sie sind beide auf Sumpf gebant, die meisten Hänser stehen auf Rosten wie die Hänser Benedigs. In den übrigen Theisen der Stadt fam allerdings auch Cholera vor, aber nur vereinzelt. Aber in den beiden genannten Straßen gab es Hänser, die erschreckende Resultate aufzuweisen hatten. Meiner Wohnung gegenüber lag ein großes Haus, eine sogenannte Miethskaserne, vier Stock hoch. In wenigen Tagen wurden aus demsselben sast fünfzig Leichen nach dem Kirchhof und ebensoviel Kranke nach der Charite geschässt. Der Rest der Einwohner slüchtete, das Haus stand ganz seer und noch viele Jahre nachher waren die Wohnungen in demsselben zu halben Preisen zu haben. In dem Hause des brennenden Brunnens wohnte Oberstlieutenant Teichert von der Artisserie-Prüfungsstommission. Er erkrankte mit der ganzen Familie in einer Nacht, und binnen vierundzwanzig Stunden starb er mit Frau und vier erwachsenen Kindern. Wir gaben die Leichenparade. Der Anblick der sechs Särge

nebeneinander in derselben Gruft verbreitete eine entjetzliche Angst unter allen Bewohnern der Karlstraße. Ich wurde von allen Seiten bestürmt, auch ich solle die Karlstraße verlassen. In dem Hanse ersuhr ich eines Abends beim Schlasengehen, daß unter mir im Keller zwei, über mir eine Treppe hoch eine Leiche liege. Ich hielt das Ausreißen für seige. Fest überzeugt durch die Berbindung, in die ich den brennenden Brunnen mit seiner Wirkung auf mich und mit dem Tode Teicherts brachte, daß die Cholera sich speziell im Erdboben durch das Trinkwasser verbreite, besahl ich meinem Diener und meinem Burschen, Wasser zum Trinken, Kasseckohen und Waschen für sich und mich nur ans einem hochgelegenen Hanse mit anerkannt gutem Wasser in der Friedrichstraße zu holen. Wir blieben von der Cholera verschout, während Alles ringsumher erkrankte oder sloh.

In dieser Zeit starb auch der Major Burg, Zeichenlehrer an der Artisserieschuse, ein Fraesit seines Glaubens, an der Cholera. Sein Leichenbegängniß war hochinteressant, denn als aktiver Offizier mußte er mit militärischen Ehren begraben werden, die Judenschaft verlangte aber die Leiche zur Ersüllung von allerhand Förmlichkeiten, dei denen die Answesenheit aller Nichtjuden ausgeschlossen war. Es steht dieser Fall wohl einzig in der Welt da, daß man sich nämlich um eine Choleraleiche gestritten hätte.

Endlich einigte man sich folgendermaßen. Wir brachten die Leiche mit militärischen Ehren aus dem Sterbehaus in das Leichenhaus auf dem Judenkirchhof, dort mußte am Sarge der Rabbiner in Gegenwart der Offiziere die Leichenrede halten. Hierauf ward die Leiche an die Judenschaft zur Ersüllung ihrer geheimen Gebräuche übergeben. Dann machte aber die Grablegung die größte Schwierigkeit. Die strenggläubigen Juden schließen hierbei alle Anwesenheit der Christen aus und tragen den Todten, Trab lausend, von Often her in das Grab. Wir aber wollten und mußten die drei Salven geben, wenn die Leiche in die Gruft gesenkt und eingesegnet ward. Es wurde vereinbart, daß es uns überlassen bliebe, den richtigen Moment zu den drei Salven zu erspähen. Unser Komsmandeur ermittelte auch einen Beobachtungspunkt, von dem aus der Judenkirchhof übersehen werden konnte, und ließ sich ein Zeichen geben.

Der jüdische Major war bei Juden und Christen allgemein beliebt gewesen. Daß er trotz seiner militärischen Lausbahn streng am orthodoxen Judenthum festgehalten, daß er es trotz seines Judenthums bis zum Major gebracht hatte, das machte ihn zu einer Berühmtheit in der ganzen Judenschaft. Unter uns Offizieren genoß er aber die allgemeine Liebe trotz seiner recht komischen Seiten, weil er sehr gutherzig, freundlich und nobel war. Es sammelte sich daher eine ungeheure Menge Leidtragender, die der Beisetung beiwohnten. Alle Offiziere der Artillerie erschienen

selbstredend. Außerdem sehlte aber fast tein in Berlin wohnender Jude, vornehmen oder geringen Standes, und diese Zahl ist nicht gering. Rechnet man die Zahl der Neugierigen hinzu, die durch solche Ansammlung von Menschen sonst und herbeigelockt werden, so wird man die Angaben der Polizei nicht sür übertrieben erachten, welche die versammelte Volksmenge auf 60 000 schätzte. (Berlin hatte damals etwa 400000 Sinswohner.) Am Kirchhos vor dem Schönhauser Thor standen die Massen dicht gedrängt. Nichts konnte sich vors oder zurückewegen. Mit Mühe war der Raum sür-den Leichenzug frei gehalten. Mit der größten Schwierigkeit drängte sich die aus Reitern der Reitenden Artillerie bestehende Leichenparade zum Platze der Ausstellung und lud die Pistolen. Neugierig schielten viele Tausende von dunklen Augenpaaren über die standenlang schielten Vassen hinweg nach dem Gebahren der Reiter. Stundenlang dauerten die Förmlichseiten, stundenlang hielten die hundert Reiter, stundenlang harrte die neugierige ungetauste Menge.

Da erfolgte das Zeichen, erfolgte das Kommando: "Hoch schlagt an — Fener!" — Jetzt erfolgte das Kommando "Geladen!" Eine allsgemeine Bewegung erfaßte die Volksmasse. Die Pserde wurden unruhig, stiegen und schlugen aus, und das Volk lief um so mehr. Die zweite Salve, durch die Unruhe der Pserde schon recht regellos, bestügelte die Schritte der zahlreichen Menschen, und die dritte Salve würde, selbst wenn sie gezielt und scharf geladen gewesen wäre, wohl keine Opfer mehr erreicht haben. Die Folge war, daß uns der Heimweg viel bequemer wurde als der Ausmarsch.

Auch unter den Truppen kamen Cholerafälle vor. Besonders waren die Bewohner der beiden Infanteriekasernen, des zweiten Garde-Regiments und der beiden Artilleriekasernen solchen Erkrankungen ausgesetzt.

Die medizinischen Antoritäten sprachen sich aber nicht dafür aus, das Manöver abzuschassen. Im Gegentheil, sie hossten von der versmehrten Bewegung in sreier Lust, von den Biwaks und dem Austwechsel, sowie von der Gelegenheit, die Kasernen ein paar Wochen seer stehen und lüsten lassen zu können, einen guten Ersolg. Dennoch konnten viele Stimmen in der Presse allgemein nicht Tadels genug auf die Regierung wersen, die die Manöver nicht abbestellte. Denn von diesen Helden von der Feder halten viele die Manöver nur sür unnütze Spielerei und bezgreisen ihren Zweck nicht, und "was Ihr nicht saßt, das steht Euch meilenfern". Die Erwartung der medizinischen Antoritäten tras ein. Mit dem Ausmarsch zum Manöver ließ die Cholera bei der Truppe nach. In der zweiten keine einzige mehr, und bei der Truppe konnte die Cholera als erlosschen betrachtet werden. Jene Presse aber verschwieg nachher, wie sehr sie mit ihrem Geschrei Unrecht gehabt hatte.

Die Feldmanöver sanden in der Richtung von Berlin—Müncheberg statt. Es drehte sich der Kamps vornehmlich um die starken Positionen von Tasdors. In meiner bescheidenen Stellung als Führer eines Zuges Artillerie ersuhr ich wenig von dem Berlauf des Ganzen, sah aber doch mehr als die Zugführer anderer Wassen, insbesondere da ich mit meinen beiden Kanonen fast in der ganzen Zeit den Oragonern des Prinzen Friedrich Karl beigegeben wurde, welcher danit den Bortrab der Vorhut unter General Graf Schliessen bildete.

Meine Geduld wurde an diesem Tage auf eine harte Probe gestellt, die sie aber bestand, so daß ich zuletzt nur Unterhaltung von dem Aufstritt hatte. Sie bewegt sich in kleinen Verhältnissen, ist aber so bezeichsnend für die Stellung, welche die Artillerie damals in der Armee einsnahm, daß ich sie wiederzugeben nicht unterlassen kann.

Der General Graf Schlieffen befahl mir, mit meinen beiden Kanonen eine Anfftellung am Backofen von Tasdorf zu nehmen. Ich ritt dorthin, fand die Stellung, eng zwischen Häusern eingekeilt, alle Querstommunitation sperrend, mitten im Dorse, welches im Ernstsalle in Brand gerathen wäre, für jede Artillerie unangemessen, besonders aber sür Reitende Artillerie, und bat, mich neben Tasdorf auf der Höhe auf freiem Felde aufstellen zu dürsen. Gott bewahre. Ich sollte durchaus an den Backsofen. Ich bat meinen Hauptmann v. Dertsen, mich zu vertreten; der aber sagte, er habe bereits alse Beredsamteit erschöpft; ich ritt zum Prinzen Friedrich Karl, dem ich zugetheilt war, der mich aber mit den Worten abwies: "Gehen Sie nur hin. Hente wird so viel Unstinn gemacht, daß es auf etwas mehr oder weniger nicht ankommt."

Also stellte ich mich am Bactofen auf und tnallte selten, denn man konnte nur sehr selten von da aus etwas vom Feinde sehen. Graf Schlieffen war glücklich, daß ich endlich am Bactofen stand.

Da kam mein Oberst v. Röhl angesprengt mit den Worten: "Aber det is ja een schrecklicher Unsinn. Wat wollen Sie denn hier?" — Antwort: "Ich will gar nichts hier." — "Na wie kommen Sie denn in die gottvergessene Stellung?" — Antwort: "Beschl des Generals Grasen Schliessen." — "Nee, so een Unsinn is doch nicht dagewesen! Na, da kommt der König, das wird wat Jutes geben."

Richtig, da kam der König mit endlosem Gesolge durch das Dorf, wandte sich auf den Backosen, ritt vor meine Kanonen und sah sich um. Ich stellte das Feuer ein, um das Pferd des Königs nicht scheu zu machen.

"Bortrefsliche Position genommen, mein Brinz", sagte der alte Brangel in seiner Gigenschaft als Oberschiedsrichter. Ich salutivte dankend.

Im Gefolge des Königs befand fich ein altlicher Baperijcher Offizier, den ich noch nicht gesehen hatte. Er unterhielt sich mit mir über meine Stellung, b. h. er fragte mich mehr barüber aus, mit einer vor= nehmen, nicht unfreundlichen Miene. Er fagte zwar immer: "Herr Kamerad", aber sein Ton verrieth, daß er mehr gewohnt war, mit Leuten zu sprechen, die unter ihm standen, als über ihm. Ich fagte ihm unverfroren, daß ich, und warum, diese Stellung für die unaugemeffenfte Artilleriestellung von der Welt halte. Der Bayer hörte Alles aufmerkfam an und sprach schließlich seine Frende darüber aus, die Befanntschaft eines fo einfichtsvollen Offiziers gemacht zu haben, und frug nach meinem Ramen. Ich erfuhr nachher, daß ich auf diese Weise dem Bruder unserer Königin, Bringen Carl von Bayern, den ich fpater noch viel sehen sollte, vorgeftellt war. Er kommandirte befanntlich 1866 die Bayern gegen uns.

Raum batte biefer Berr mich verlaffen, jo tam der Bring Albrecht, Bruder des Königs, an mich heran mit den Worten: "Warnm ichießen Sie benn nicht?" Ich zeigte nach bem Monarchen vor meinen Geschützen. "Ach so, ja richtig!" sagte er; "schabe, schabe, vortreffliche Position. Ja, ja, an Diesem Bactofen hat bei früheren Manovern ichon fo manches Geschütz gestanden!"

Der Pring wandte mir ben Rücken; aus dem Gefolge des Königs fam ber Beneral v. Nenmann, Generalabjutant Seiner Majeftat, zu mir und saate: "Hört mal, Alterchen, ich werde Euch hier wohl als Schieds= richter fortjagen muffen, Ihr könnt Euch in diefer Position doch un= möglich halten." Ich bat seine Excellenz bringend, mich boch recht weit aus biefer Position fortzuschiefen. Er überlegte bin und ber, aber als er mit einem Male bemerkte, daß der Feind eine rückgängige Bewegung begann, meinte er, ich folle lieber stehen bleiben, es fame nicht darauf an.

Seine Majeftat verließen ben Badofen, ohne fich ju außern. Der

König war ftumm und schien äußerft nbler Stimmung.

Während Seine Majestät sich durch die von meinen Broten und Pferden aufs Leugerste verengte Dorfstrage wand, erhielt ich vom Befolge noch einige anerkennende Worte über meine vortreffliche Position. Endlich erschien ber gefürchtete Inspettenr, General v. Strotha.

Er fah mich griesgrämig an, machte näselnd "äh" und sagte: "Bas hat Ihre Position für Vortheile?" — Antwort: "Gar keine, Enere Excellenz." — "Und was für Nachtheile?" — Ich zählte ein Dutend auf. Er fragte, wer mich in die Position gesandt, und ob ich vorschriftsmäßig meine Bedenken bagegen zur Sprache gebracht. 3ch melbete ihm den Berlauf. "Na, das ift Ihr Glüdt", jagte er, "jonft hätte ich Sie in Urrest geschickt!"

Damit ritt er weiter. Mit dem beruhigenden Bewustziein, daß die Geschrten verschiedener Ansicht sein können, und beim Anblick des weichenden Feindes und der hinterdrein weichenden Schaar von Borsgesten ließ ich, weitere Beschle erwartend, meine Lente ruhen und packte mein Frühstück aus. Mein Hauptmann sand sich zu diesem entsscheidenden Moment ein, schrie aber plötzlich: "Beg mit allem Frühstück, da kommt der Prinz Friedrich Karl!" Richtig, da war er, mit dem mürrischsten Gesicht von der Welt, stier vor sich hindlickend, wie Philipp II., als er an seiner Gemahlin zu zweiseln begann. Er war aber schon zu nahe, um die Thatsack des Frühstückens vor seinen Angen zu verbergen; ich sprang also zu Pserde, ritt ihm mit einem vollen Becher entzegen und sagte: "Darf ich Euerer Königlichen Hoheit mit einem Schluck Portwein unter die Arme greisen?" — "Sie sind in der That der einzige Mensch, der heute einen vernünstigen Gedanken hat!" Sprach's und trank den Portwein aus, worauf er weiterritt.

Diefer Bactofen von Tasborf bleibt mir unvergeflich.

Nachher wurde ich zur Verfolgung vorbeordert. Während ich das Defilee passirte und in langem Gasopp mit meinen Geschützen querfeldein jagte, kamen verschiedene Artillerievorgesetzte von beiden Seiten, mir entgegengesetzte Vesechle zuschreiend. Der Gine wollte mich mehr rechts haben, der Andere mehr links. Ich blieb geradeaus und rief nur meinen Unteroffizieren und Leuten zu, sie sollten umreiten und umfahren, was und wer ihnen in den Weg käme. Da sagte der Oberst v. Röhl: "Ich slobe, der wird voch jrob", und ritt sort, womit die Sache erledigt war

An die großen Feldmanöver schlossen sich größere Kavallerienbungen bei Berlin an. Das dritte Armeekorps hatte Landwehrkavallerie einsgezogen und es waren einschließlich der Garde-Kavallerie und der Mecklensburger wohl sechzehn bis zwanzig Regimenter, vierundsechzig bis achtzig Eskadrons versammelt. Da wurde viel geritten, gegessen und noch mehr getrunken.

Alls die letzten Trompetentöne verklungen und die letzte Kritik vershallt waren, gab ich mich dem Ausbildungsdienst von Neuem mit vollem Eiser hin. Es wurde mir sehr viel Dienst übertragen. Der Oberst theilte mir dienstlich mit, ich solle im Binter die Hauptmannsprüfung ablegen, werde also wohl diesen Winter zum letzten Male Lieutenantssienste thun, er erwarte, daß ich mich anstrenge, damit ich Alles noch einmal durchsühre und ein tüchtiger, praktischer Hauptmann werde. Dies spornte mich an, und ich übernahm willig Alles und arbeitete von frühdis Albend. In diesem Herbst wurde mir ja auch, wie ich früher schon erzählt, klar, daß ich nie in den Generalstab versetzt werden solle, es drängte sich mir also die Meinung auf, daß mein Besuch der allgemeinen

Ariegsschule ohne allen Ginfluß auf meine Laufbahn bleiben werde; ich gab mich damit zufrieden und wollte wenigstens ein branchbarer Batterieschef werden.

Dennoch bereute ich nicht, die Kriegsschule besincht zu haben. Ich hatte seitdem viel mehr Freude vom Leben. Ich konnte mich für Alles begeistern, was geschah, ich sah die ganze Welt mit anderen Angen an. Mein Blick war erweitert, meine Sicherheit des Anstretens hatte zusgenommen. Ich kann nur Jedem empsehlen, jede Gelegenheit zu benutzen, num etwas zu lernen, auch wenn er noch nicht weiß, welchen Nutzen es ihm bringen wird. Der Mensch als solcher gewinnt dadurch. Etwas nicht wissen, ist keine Schande, aber nichts wissen wollen, ist Schande.

Wieder machte ich jetzt die alte Erfahrung, daß mir immer Alles mißlang, was ich mit eigennützigen Absüchten begonnen, daß ich aber persöulichen Nutzen erntete, wo ich nichts erstrebt hatte. Ich hatte mich auf der Kriegsschule angestrengt, um im Generalstade schneller vorwärts zu kommen, da schlug es mir sehl. Ich beschied mich selbst und strengte mich im praktischen Dienst ohne Nebenabsichten an. Da siel mir über Nacht Ehre und Besörderung in den Schoß, wie die Folge zeigen wird.

Bunächst arbeitete ich also an der Ausbildung der Batterie. Mein Hanptmann übertrug mir den Unterricht im Fahren, ferner den Reitunterricht ber Unteroffiziere, ben ber alten Leute, die Remonten und ben theoretischen Unterricht der Unteroffiziere und das Grerziren der alten Mannichaft. Ich gab also außer bem Fahrunterricht zwei bis brei Stunden Reitunterricht, und als im Winter die Fahrer Hand- und Sattelpferde ritten, gab ich vier bis fünf Stunden Reitunterricht, außerbem theoretischen Unterricht. Gine um die andere Woche hatte ich du jour, und ba uns ber Hauptmann bann für bie Reinlichkeit jeder Stube verantwortlich machte, jo war ich vollauf beschäftigt, wie Jeber wiffen wird, ber ben Artilleriedienft feunt. Wir waren nur zwei Offiziere bei der Batterie in diesem Winter und ba fonnte ich eine um die andere Woche nicht einmal bes Abends in anftändige Gefellschaft geben, denn ich fonnte mich nach fo langem Aufenthalt in den Rafernenftuben nicht genügend bes schwarzen hüpfenden Ungeziefers erwehren. Desto mehr ftudirte ich zu Saufe die langweiligen Details ber artilleriftischen Bestimmungen mit ben übrigen Kameraden, die mit mir bestimmt waren, im Februar die Sauptmannsprüfung abzulegen.

Das Neujahr fam und wiederum versinsterte sich der politische Horisont. Streitigkeiten um das Grab Christi in Jerusalem hatten dem Fürsten Mentschifoss Veranlassung gegeben, den Sultan in Konstantinopel im Paletot zu besuchen, woranf die Russen die Donaufürstenthümer be-

setzen, weil der Sultan über besagten Paletot ungehalten war. Die Westmächte nahmen ebenfalls lebhasten Antheil an dem Grabe Christi und unterstützten deshalb den Türken. Napoleon hielt eine friegerische Neusahrsrede. Difficile est, satiram non seribere.

Kurz, dem sei, wie ihm wolle, es ging im Often los. Die Russen besetzten die Donaufürstenthümer, die Westmächte dipsomatisirten zunächst dagegen, die Türken handelten; Omer Pascha, der im Jahre 1828 aus dem Desterreichischen Regiment Heß desertirte ehemalige Unterossizier Lukas, jeziger Türkischer Feldmarschall, ließ sich schlagen, wo er sich sehen ließ, und die Aussen überschritten die Donan mit einer Streitmacht, die, wie alle Russischen Armeen aller Zeiten, weit zahlreicher auf dem Papier

als im Felde war.

In allen Gesellschaftstreisen wurde in Berlin bamals entsetlich viel politifirt. Ich erschraf zuweilen ordentlich über meine Rameraden. Gine große Bahl redete sich phantastisch in die Rothwendigkeit hinein, die Politik der Bestmächte und die Türken zu unterstützen. Der Uebermuth des Russischen Rolosses müsse gedämpft werden. Der größte Theil der liberalen Tagespreffe ftieß in dieses horn. Der nordische Rolog auf thönernen Küßen müsse gertrümmert werden. Preußen müsse an der Spite ber Civilisation marschiren. Es ift nicht zu leugnen, daß bie Burcht vor einer Verbindung von England, Frankreich und Defterreich ber Hauptbeweggrund zu biefen kleinlichen Ausichten war. Man bachte fich, daß, wenn Preußen nicht gegen Rußland gehe, es von so übermächtigen Beinden erdrückt, fcließlich von Rugland, wie 1807 im Stich gelaffen, Die Beche werde bezahlen müffen. Aber die anmaßende Haltung der Ruffen hatte auch ein gutes Theil dazu beigetragen, ihnen viele Gemüther in Preußen zu entfremden. Bei seiner Anwesenheit in Berlin hatte ber Raifer von Rugland, Nicolans, fich zwar gegen jeden Preußischen Offizier vor einigen Jahren fehr liebenswürdig betragen, aber sein Auftreten war mehr das eines wohlwollenden, gnädigen Monarden im eigenen Lande als das eines Gaftes. Er befahl und man gehorchte, unfer König an der Spite, nicht felten zum geheimen Spott manches alten Ariftofraten, ber dem Rönig das Jahr 1848 nicht vergeben konnte, aber zum inneren Merger eines jeden guten Preußen, der sein Baterland und seinen König Auf der anderen Seite standen die Ultra=Royalisten, welche royalistischer als der König waren und nur von einem reinen Rufsischen Suftem Beil für Preußen erwarteten. Gie verehrten in dem Raifer Nifolaus ihren Abgott und hielten nur eine Aufopferung für Rufland für tugendhaft, alle Abweichung von dieser Politik für fündhaft und ver= brecherisch. Da gab es Offiziere in Preußischer Unisorm, welche laut und offen dafür schrieen, Preußen muffe fich für Rufland opfern, und die nach Art der Ritter vor sieben Jahrhunderten am liebsten an einem Arenzzuge gegen die Türken theilgenommen hätten. Bei einer Unterhaltung mit einem Bekannten, dem tresslichen Grasen F., sagte mir dieser auf meine Borstellung, daß man sich ohne Kenutuiß von den Absichten der Regierung und der von ihr eingeseiteten Schritte und Verpstichtungen nicht für die eine oder die andere Macht so begeistern könne: "Sie sind wohl auch ein Engländer?" — "Was sind Sie denn?" fragte ich. "Ich bin Russe", sagte er stolz. "Ann und ich ein Preuße", entgegnete ich mit nicht geringerem Stolz. Die Ritter, welche für Anßland ins Feld ziehen wollten, waren geringer an Zahl, aber bedeutender an Energie. In der Umgebung des Königs waren damals wohl beide Richtungen in ziemlich gleicher Stärfe vertreten.

Der König hatte eine fehr schwierige Stellung. Wenn er auch genau wußte, was er wollte, so konnte er doch einerseits seine Politik nicht wie ein Antofrat verfolgen, jondern bedurfte des Bewußtseins, daß seine Nation ihm beistimmte. Run fonnte er aber seine Absichten nicht ent= büllen. Seine verwandtichaftlichen Neigungen zogen ihn zum Kaifer Nitolans hin, trots der Demüthigung, die ihm dieser 1850 bereitet hatte, feine driftliche Reigung ließ in ihm feine Borliebe für die Türfen auftommen, die frühesten Jugenderinnerungen erfüllten ihn mit Widerwillen gegen bas Hand Napoleon. Aber auf ber anderen Seite founte er die Art und Beise, wie Ricolaus plöglich den Frieden gebrochen hatte, nicht billigen. Er fonnte und wollte nicht für eine Sache bas Schwert ziehen, die so wenig das Recht für sich hatte. Somit war er von Unfang an für eine ftritte Neutralität und hoffte Defterreich mit für eine folde zu gewinnen. Dann waren die Berührungspunfte zwijchen ben Weftmächten und Rufland nur gering, der Krieg mußte örtlich beschränkt werben, und wenn Desterreich und Preußen fest zusammenhielten, so war vorauszusehen, daß beide streitende Parteien sich hüten würden, so mächtige Nachbarn durch Heraussorberungen zu Gegnern zu machen. Wenn dann im begrenzten Ariege beide Parteien sich ermübet hätten, könnten Desterreich und Preußen das entscheidende Friedenswort iprechen.

Diese Politik hat der König durch den ganzen Krimkrieg durchsgeführt. Er hätte sie glänzend beendet, wenn Oesterreich daran sestigehalten und ihn nicht treulos hintergangen hätte.

Vorläufig aber schloß sich Oesterreich den Jeen des Königs unbedingt an, nachdem der König nach Paris und London vergeblich eine besondere Gesandtschaft geschickt hatte, um die beiden Westmächte von wirklichen triegerischen Operationen gegen Rußland durch die Gewalt der Ueberredung abzuhalten. Allerdings war die Wahl des anßerordentlichen Gejandten eine recht unglückliche. Um den Werth zu zeigen, den der König auf diese Botschaft legte, hatte er damit nämlich seinen General-Adjutanten, kommandirenden General des Garde-Korps und intimen Freund, Grasen v. der Gröben, betraut. Dieser eble, brave und sehr religiöse alte Herr (er hatte sich schon im Jahre 1806 den Orden pour le mérite verdient) war aber als Militär in seinem Alter so wenig verständlich, weil er immer alle Sähe durcheinander sprach, daß man nie recht wußte, was er besahl. Außerdem aber sprach er weder Französisch noch Englisch. In Paris lachte man über ihn und sagte: "pour expliquer une chose inexplicable on nous envoit un homme qui ne sait pas s'expliquer."

Seine Mission scheiterte, und Oesterreich schloß im April in Berlin mit Preußen ein Schutzbündniß, welches der Feldzeugmeister Heß mit dem Grasen v. der Gröben vereinbarte. Danach verpslichteten sich beide Mächte, der andern mit aller Kraft beizustehen, wenn sie zur Zeit dieses Krieges von einem der streitenden Theile angegriffen werden sollte. Die Neutralität der beiden Deutschen Großmächte bildete die Grundlage des Bertrages.

Das Bündniß war lediglich ein Schutzbündniß. Graf Gröben aber nannte es in seiner lleberschwenglichkeit immer ein "Schutz- und Trutzbündniß" der beiden Dentschen Großnichte und kann dadurch wohl bei den Desterreichern Manches zu dem Glauben beigetragen haben, daß Prenßen auch am Schlepptan Desterreichs gehen werde, wenn es angrisszweise versahren wollte. Der alte Heß aber, zurückhaltend, glatt und schlan, liebenswürdig und unterhaltend, war der Abgott der ganzen Berliner Welt.\*)

Mittlerweile hatten meine persönlichen Angelegenheiten eine solche Wendung genommen, daß meine Aufmerksamkeit mehr als sonst auf die große Politik gerichtet ward.

<sup>\*)</sup> Bei Absassung obiger Darstellung der Entstehung des Bündnisses vom zwanzigsten April, konnten dem Prinzen Hohenlohe die Arbeiten Heinrich v. Sybels: "Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I." noch nicht bekannt sein, da sie erst 1889 erschienen, die Niederschrift aber 1881 ersolgt ist. Es erscheint zwecks mäßig, die Geschichte dieses Bündnisses auf Grund jener, unter Benuhung von Staatsakten verössentlichten Arbeit hier kurz darzulegen.

Frankreich hatte für die Römischen Katholiken in Jerusalem größeren Antheil an dem Besitz und Gebrauch der heiligen Stätten von der Türkei begehrt und, wenn auch in sehr beschränktem Maße, bewilligt erhalten. Der ursprüngliche Anspruch hätte nur auf Kosten der Griechen erfüllt werden können und Rusland erklärte schon den Bersuch dazu für eine Kränkung der Griechischen Kirche und für eine schwere persönliche Beleidigung des Kaisers, der durch alte Berträge ein sormelles Recht zur Beschützung seiner Glaubensgenossen besitze.

Obgleich Frankreich vorsichtig von seinen Forderungen zurüchgetreten mar, glaubte Ruhland doch den günstigen Zeitpunkt zur Lösung der Orientalischen Frage in aus-

Es war im Februar 1854 auf einem Hoffest im großen Schlosse, als der General Gerwien, mein früherer liebenswürdiger Taktik-Lehrer

ichließlich Russischen Sinne für gekommen, und schiefte den Atmiral Jürst Mentschiem mit einem Ultimatum nach Konstantinopel, welches Ansorderungen enthielt, die nur mit dem Untergang jeder Türkischen Selbständigkeit hätten erfüllt werden können.

Dies Ruffische Mitimatum lehnte Die Türkei bestimmt ab.

Rußland bejetzte infolgedesseisen die Moldau und Walachei, "als ein materielles Kjand für die Erfüllung seiner berechtigten Forderungen" — wie es erklärte.

Frankreich, durch die rechtswidrige Ruffische lleberhebung zu der Hoffnung auf die Möglichkeit großer Erfolge ermuthigt, sandte seine Flotte sofort in die Griechischen Gemässer, welchem Beispiel die Englische Regierung, getrieben durch die öffentliche Meinung in London, zum Schutz der Türkei sich anschloß.

Desterreichs Lage war durch das Russischen an den Donaumündungen schwer geschädigt.

Preußen, obgleich nicht direkt benachtheiligt, mußte die Nechtlosigkeit der Rufsischen Offensive mit der ganzen Welt anerkennen; in Wien trat eine Konserenz der vier Mächte zusammen, um eine Sinigung auf billige Bedingungen zu erzielen; der Bersuch schlug fehl, und die Aforte erklärte an Rußland den Krieg.

Als die Westmächte ihre Flotten in das Schwarze Meer einlaufen ließen und Angriffe auf die Türkischen Küsten nicht dulden zu wollen erklärten, brach Rußland den diplomatischen Berkehr mit ihnen ab. In Wien aber einigten sich die vier Mächte über die erforderlichen Grundlagen eines dauernden Friedens, die in den Konferenz-Vrotossen seitgelegt wurden.

- Ende Februar 1854 sendeten nun die Westmächte an die höfe von Berlin und Wien die entscheidende Frage, welche Entschlüsse diese höfe zu fassen gedächten, wenn Rukland, aufgesordert bis zum dreißigsten April die Fürstenthümer zu räumen, dieser Forderung nicht nachkäme, und die Westmächte eine solche Weigerung als Kriegserstärung betrachten würden.

Mit bieser Frage war die Entscheidung über ihr Berhalten Oesterreich und Preußen aufgenöthigt.

Defterreich sandte an die Westmächte am fünsundzwanzigsten Februar die Erklärung, daß es eine energische Aufsorderung an Aufsland erlassen habe, die Fürstenthümer zu räumen; entgegengesetzen Falles hätte es die Berantwortung der Folgen zu tragen.

Für Preußen lagen die Verhältnisse schwieriger. Der König wollte gegen Rußland nicht gehen, weil das gleichbedeutend sei mit einem Kanpf des Halbundes gegen das Kreuz; mit Rußland konnte er nicht gehen, weil es Unrecht hatte; es stand bei ihm also ses, daß er neutral bleiben wollte; damit war aber die Gesahr verknüpst, daß alle liberalen Elemente gegen Deutschland geheht und dabei von Frankreich unterstützt werden würden.

Deshalb machte er den Bersuch, den Gedanken der Preußischen Rentralität England annehmbar zu machen, zu welchem Zweck er den Grasen Albert Pourtales nach London sandte, welcher dort die Bortheile der Neutralität Preußens für England in das hellste Licht zu seizen wußte, so daß er dasur sogar nicht unerhebliche Ansprüche an England stellte.

Daß die Sendung von Pourtales erfolglos blieb, ift felbstverftändlich.

Als Antwort an die Westmächte, auf deren Frage von Ende Februar, erging nunmehr die Antwort, daß Preußen die vorgeschlagene Konvention absehne, da es

von der Kriegsschule, mir davon sprach, daß man im Generalstabe das Bedürfnig fühle, einen Militär bei der Gesandtschaft in Wien zu haben,

mit einem Kriege für Türken und gegen Christen nichts zu thur haben wolle; mit den Grundsähen der Protokolle sei es nach wie vor einverstanden; sie zu verwirkslichen, behalte es sich die Wahl der Mittel vor.

Das ganze Streben Defterreichs ging natürlich bahin, Preußen aus dieser Stellung herans zu loden und zu einem engen Bündniß zu veranlassen, so daß auch ein angriffsweises Vorgehen durch Preußen gedeckt wurde. Bei der Stellung, die Defterreich am Bunde in Frankfurt einnahm, glaubte es sich der Hülfe der Mittelstaaten versichert halten zu dürsen.

In Preußen stand der Entschluß sest, an der absoluten Neutralität sestzuhalten und die Unabhängigseit gegen jeden Eingriff zu wahren; der König unternahm daher den ersten Schritt, Desterreich mit Deutschland zusammen zu einem engen Bündniß zu bewegen, um die centraleuropäischen Ländermassen zu einem mächtigen Gegengewicht in diesem Kriege zu vereinigen und sich gegenseitig für die Grenzen zu bürgen.

Desterreich ging auf den Gedanken des Bündnisses bereitwilligst ein, theilte jedoch gleichzeitig mit, daß es bereits 150 000 Mann ausgestellt habe, im Begrisse sei, weitere 100 000 Mann in seinen östlichen Provinzen zu versammeln und von Preußen und Deutschland entsprechende Leistungen erwarte. Feldzeugmeister Heß werde demenächst zu Berhandlungen nach Berlin kommen.

Mittserweise fand in Wien am neunten April eine erneute Konferenz der Gesandten der vier Großmächte bei dem Minister des Auswärtigen statt, obwohl die Westmächte bereits im Kriege mit Rußland sich besanden; es wurde in dem Protokoll sestgesetzt, daß die Mächte bei den früher aufgestellten Grundsägen beharren — die Räumung der Donaufürstenthümer unter Umständen durch Wassengewalt durchzusseigen sei.

In Berlin sanden die Verhandlungen mit dem General Heß ihren Fortgang und gipfelten in dem Sah, daß die beiden Mächte sich verpflichten, "gegen jeden Angriss auf ihre Gebiete auch in dem Falle einzutreten, wenn Sine von ihnen im Sins verständniß mit der Andern zur Wahrung Deutscher Interessen aktiv vorzugehen, sich veransaßt sände." Zum Beitritt zu diesem Bündniß sollten die Mittelstaaten aufgesordert werden.

Noch vor Abschluß des Vertrages verlangte General Heß, auf Grund des Wiener Protofolls vom neunten April, die Sicherstellung des Oesterreichischen Gebietes durch Preußen, welche durch einen Zusatzeitlel bedingungsweise zugestanden wurde. Das Bündniß wurde am zwanzigsten April unterzeichnet und alle Einzelheiten in einer Militär-Konvention sestgesetzt.

Der wesentliche Zwed des Vertrages war für Desterreich die Deckung seines Gebietes bei seinem Vorgehen gegen Rußland, für Preußen die Sicherung seiner Neutralität gegen Frankreich und die Nevolution. Der Antrag der verbündeten Großmächte an die Mittelstaaten, diesem Bündniß beizutreten, sand durchaus keine Unterstützung; die Neigungen der Mittelstaaten deckten sich mit den Preußischen, sie wollten unbedingt keinen Krieg und traten, Oesterreich am Bunde vereinsamt zurücklassend, den Anschaungen Preußens in Vezug auf die Reutralität bei, nicht ohne besondere Ansprücke für ihr Verhältniß zu den beiden Großmächten.

Der Kaiser von Desterreich erließ die durch Preußen gemilderte Aufsorderung zur Räumung der Donausürstenthümer an Rußland, welche, wie in Tetschen verabredet wurde, von Preußen noch eine besondere Unterstügung erhalten sollte; es konnte ber sich mit dem Generalstabe verständige. Die bisher dort kommandirten Disiziere, Prinz Croy und Prinz Reuß, hätten sich hauptsächlich mit Tanzen beschäftigt, aber wenn sie auch zuweilen etwas gearbeitet haben sollten, so sei das doch nie etwas Militärisches gewesen. Man lebe seit 1850 in vollkommenster Unkenntniß über die Desterreichische Armee. Am besten sei es, einen Generalstabsossissier dorthin zu schien, wie nach Paris, aber man habe kein Geld, um ihm die nöthige Zulage zu geben, und keinen wohlhabenden Generalstabsossissier, der dorthin aus eigene Kosien gehen könne. Ich hätte mir auf der Kriegsakademie die nöthigen Kenntnisse gesammelt und würde wohl auch das nöthige Geld haben, um in Wien bei der Gesandtschaft anständig leben zu können. Der Prinz Reuß sei setzt von Wien nach Paris versetzt, und man habe keinen Militär in Wien.

Bu dieser Zeit war meine ganze Aufmerksamkeit auf meine Unteroffiziere, Fahrer, Remonten u. f. w. gerichtet. Gine Reigung zum leben in biplomatischen Ereisen hatte ich nie empfunden. Der Unterschied bes bisherigen Lebens von dem diplomatischen, der Wirksamfeit im Lieutenantsdienst, wo ich jeden Mann und jedes Pferd genan fannte und erzog, von der bei einer Gefandtschaft, wo ich über eine Urmee von vielen Hunderttausend Mann ein Urtheil abgeben sollte, war so groß, daß ich mich nicht sogleich in ben Gebanken finden konnte. Ich jagte baber bem General, bag ich mir bas erft überlegen, insbesondere mit meinem gerade anwesenden Bater sprechen wollte, ob derselbe geneigt sei, mir die Mittel zu bewilligen, welche zu einem jolden Aufenthalte in Wien nöthig feien. Der General jagte mir, ich hätte vierzehn Tage Zeit, mich zu entschließen, benn vorläufig fei es lediglich feine Bee, daß ich nach Wien gehen folle. Er habe noch nicht einmal mit dem General von Renher, Chef des Generalstabes der Urmee, davon gesprochen. Nachdem ich mich bei dem gerade in Berlin anwesenden Pringen Reng über die Geldverhältniffe in Wien orientirt hatte, sprach ich mit meinem Bater. Der jonft jo strenge Berr war freudig bereit, Alles zu geben, mas für die Zukunft des Sohnes von wirklichem Nuten sein konnte, und redete mir sehr zu. Ich konnte mich aber, immer noch nicht entschließen, meine mir lieb gewordenen Remonten Unteroffiziere u. f. w. plötlich zu verlaffen.

danach kein Zweisel mehr sein, daß im Fall der Ablehnung jener Aussorungen, der Kriegösall eingetreten sei; es war auch kein Geheimniß, daß der Kaiser eine neue Ausschehung von 95 000 Mann angeordnet habe, und damit etwa 250 000 Mann versammelt hatte. Den Mittelstaaten wurde eine gemeinsame Antwort gegeben, welche dieselben zunächst noch im Desterreichischen Fahrwasser seinhielt.

<sup>(</sup>Rach Sybel: Die Begründung des Deutschen Reiches unter Wilhelm I.)

Kleine Urfachen, große Wirkungen:

Im Laufe des Monats März follte ich meine Remonten, Unteroffiziere u. s. w. bei der Besichtigung vorstellen und zeigen, was ich acleistet hatte. Ich wußte, daß das Resultat der Ausbildung nur ein gutes fein konnte, und freute mich auf die Besichtigung. Plötzlich erhielt ich im Laufe des Monats Februar den Befehl, vom ersten bis achtundzwanzigsten März die zur Artillerie kommandirten Unteroffiziere und Gefreiten vom Train und von der Infanterie in der Führung von Patronenwagen im Rriege zu unterrichten. Es follte also unterdessen für mich ein Underer meine Erfolge der Ausbildung vorstellen und die Früchte meiner Arbeit ernten. Daß gerade ich zu diesem Kommando auserseben ward, wunderte mich um so mehr, als mein Oberst mir beshalb so viel anderen Dienst aufgebürdet hatte, weil ich gründlich in demselben vrientirt werden sollte. Und nun riß er mich mitten aus demselben heraus. Ich war außer mir, und machte dem Oberften v. Röhl perfonlich bittweise Vorstellungen. Da wurde ich hart angelassen; ich sei aggregirt, gehöre also gar nicht ordentlich zum Regiment, und er könne mich daber zu nichts Anderem gebrauchen, als zu solchen der Artillerie ebenfalls läftigen Kommandos. - Das war mir nach den Schmeicheleien, die er mir im Berbst gefagt hatte, benn boch zu arg. Ich ging direkt von ihm zum General Gerwien, und erklärte mich bereit zu dem Kommando nach Wien, ohne eine Zulage zu beanspruchen. Der General Gerwien führte mich sogleich zum General v. Repher, der mir nun ausführlich von dem Zwede meines Kommandos sprach, das er beim Kriegsministerium und beim Könige beantragen wollte. - Hierbei verlangte der General, ich solle seine Absicht geheim halten, bis eine Entscheidung erfolge. Ich fragte, ob ich auch verpflichtet sei, dies Beheimniß vor meinem Oberften zu bewahren; denn wenn er, der General, in seiner Gigenschaft als Chef des Generalstabes der Urmee, in der er über jeden Offizier der Armee verfügen tonne, mir die Berichwiegenheit gegen meinen Oberften nicht ausdrücklich zur Pflicht mache, bann hätte ich die Pflicht, meinem Obersten dienstliche Meldung zu machen. Renber wurde bedenklich und fragte, ob ich glaube, daß der Oberst v. Röhl Gin= wendungen machen werde. "Gewiß", fagte ich, "denn er stränbt sich gegen jeden Offizier, ber vom Regiment abkommandirt werden foll." - "Dann müßte ich ihn fragen." — Ich bemerkte dem General, daß es dann andern Tags die gange Stadt wiffe, und daß der Oberft mir soeben erflärt habe, ich gehöre als Aggregirter gar nicht ordentlich zum Regiment, und er tonne mich nur zu lästigen Rommandos gebrauchen. Da befahl mir Repher, auch meinen Vorgesetzten gegenüber ein Geheimniß aus seinem Plan zu machen, und ich war froh, schweigen zu bürfen.

Nachdem ich mich in dieser Weise vorbereitet hatte, wie ich der Gewalt meines trenherzig aussehenden, aber nicht so handelnden Obersten entsichlüpfen fonnte, legte ich Ende Jebruar die theoretische Hauptmannssprüfung ab.

Wer die damalige Zeit in der Artillerie nicht erlebt hat, wird es faum glauben, was für Zeug Alles damals in der Hauptmannsprüfung von dem geängsteten Examinanden verlangt wurde. Man hätte mögen ein lebendiges Wörterbuch sein. Dabei mußte man unter jede Arbeit die Versicherung, keine Hülfsmittel gebraucht zu haben, mit seinem Ehrenwort befrästigen, und dennoch ward von kommandirten Auspassern genaue Aussicht gesibt, daß man nicht abschriebe. Es war eines erwachsenen Menschen, vielmehr eines Offiziers von dreißig Jahren, welches Alter die Meisten überschritten hatten, geradezu unwürdig. Das Gesühl der Entrüstung über solche Behandlung war mir noch vollkommen gegenwärtig, als ich Inspekteur der zweiten Artillerie-Inspektion und Lorsitzender dieser Examinationskommission geworden war. Ich änderte sosort den ganzen peinslichen Gang dieser Prüsung.

Um von der damaligen Art und Weise nur ein Beispiel anzugeben, sei hier erwähnt, daß eine ichriftliche Arbeit darin bestand, daß wir einen Belagerungstrain von einer bestimmten Angahl Kanonen, Saubigen und Mörsern auf bem Papier ausruften und zwölf Meilen weit fortschaffen follten. Gin geängstigter Eraminand batte ben unglücklichen Bedanken. ben Graminator, General Labemann, ju fragen, ob jeder Wijcher, Debebaum, Pelglappen und jede Puderdoje berechnet werden mußte. Antwort erfolgte laut an uns Alle zweinndsiebzig Craminanden, mit dem itrengen Beideibe, die fleinfte Kleinigteit mußte angegeben werben. Wenn ein einziger Pelglappen fehle, so werde danach die Arbeit beurtheilt werden. - 3d faßte meine Arbeit bennoch nur jummarijd auf und fagte am Schluß, eine liftenweise Aufführung aller einzelnen Stude hatte ich fortgelaffen, obgleich sie verlangt sei, weil eine kriegsministerielle Verordnung bie Aufstellung folder Liften nach bem Gedächtniß verboten babe, und man sie nur mit bem Ausrustungsplan bes Belagerungstrains an ber Sand aufstellen burje. Der Graminator, General Lademann, wollte mich für dieje Rühnheit durchfallen laffen. Der Prafes, General v. Strotha, aber fagte, ich hätte Recht, Labemann Unrecht. Das ift bas Ginzige, was ich je über mein hauptmannseramen gehört habe. Gin Resultat habe ich nie erhalten und ich weiß heute noch nicht, ob ich bestanden habe oder burchgefallen bin. Letteres würde mir viel Frende gemacht haben, benn ich wurde früher Sauptmann im Generalstabe, als meine Gramensarbeiten auch unr gelesen waren.

Meine Kommandirung nach Wien erfolgte aber nicht fo bald, wie

es der General v. Reyher geglaubt hatte. Ich nußte am ersten März mit dem Unterricht der Mannschaften von der Jusanterie und vom Train beginnen.

Im Anfange dieses Monats fand ein ernster Zusammenstoß in unserer Familie statt. Sin Freiherr v. Seherr=Thoß, der ein sehr stürsmisches Leben geführt hatte, fam nach Verlin und legte meinem Better, dem Fürsten Hugo zu Hohenlohe=Öhringen, als dem Erben unseres gemeinsschaftlichen Großvaters, einen Wechsel desselben vom Anfange des Jahrshunderts, also etwa sünfzig Jahre alt, vor. Er sagte, dieser Wechsel, der längst verfallen war, sei sein Eigenthum; er glande auch, daß schon etwas dasir bezahlt sei, aber da er Geld branche und diesen Wechsel einmal in Händen habe, so ersuche er den Fürsten, ihm daranshin Geld für den Wechsel zu geben.

Da mein Bater und sein Bruder, der Bater des Fürsten Hugo, ihr Bermögen nur unter der Bedingung geerbt hatten, damit feine Schulden ihres Baters zu bezahlen, aber statt dessen allen Inhabern von Wechseln Geschenke in der Höhe von deren Betrag allmählich nach ihren Krästen gemacht hatten, so war feine gesetzliche Berpflichtung zur Bezahlung solcher Wechsel vorhanden und auch die moralische Berpflichtung, Etwas sür die noch vorhandenen Wechsel meines Großvaters zu zahlen, seit dem Jahre 1844 erloschen. Dies bemertte der Fürst dem Baron v. Seherr und sagte, ob er im Stande sei, ihm, da er Geld branche, zu helsen, das werde er sich noch überlegen. Er sprach mit einem in Berlin anwesenden Ontel des Barons, dem Grasen v. Seherr-Thoß auf Daurau, einem würdigen alten Herrn. Dieser war über die Unverschämtheit seines Nessen serregt, einen Brief an meinen Better, in welchem er meinen verstorbenen Groß-vater und meinen Better mit den gröblichsten Borwürsen überschiettete.

Bir waren augenblicklich drei Enkel des beleidigten Großvaters in Berlin (beziehungsweise Potsdam) anwesend, nämlich dieser mein Better, mein Bruder in Potsdam und ich. Wir beschlennigten alle Vorbereitungen und rückten den solgenden Tag mit den nöthigen Sekundanten nach dem Grunewald aus, den Schimpf zu rächen. (Neunter März.) Mein Better, der zuerst und auch persönlich Beleidigte, mußte zuerst in den Kampf, obsgleich er Familienvater war. Wenn er verunglückte, wollten wir ihn abslösen. Baron Seherr schoß ihn aber nur durch die Haare (auf sehr nahe Entsernung) und mein Better ihm mitten auf den Leich, so daß er zussammensank. Da er dann eine Erklärung unterschrieb, in der er seinen beleidigenden Brief als im Rausche geschrieben bezeichnete und zurücknahm, so war die Sache damit abgemacht. Die Gegner hatten viel Frühstück mitgenommen und schlugen ein Versöhnungsfrühstück vor, wozu wir aber

teine Neigung verspürten. Wir stiegen zu Pferde und galoppirten nach Berlin zurück. Ein Herr v. Heydebrandt u. der Lasa, früher Offizier im Regiment der Gardes du Corps, war bei dieser Gelegenheit als Schundant meines Vetters von unschätzbarem Werth behufs glatter und entschlossener Erledigung der ganzen Sache. Erst nach der Nückkehr begaben wir uns zu meinem Vater, dem einzigen noch lebenden Sohne des Veleidigten und theilten ihm den ganzen Vorsall mit. Aus Furcht, er könne verlangen, zuerst in die Vresche zu treten, hatten wir ihm vorher von der Veleidigung nichts mitgetheilt. Mein Vater war sehr befriedigt von der schnellen und energischen Erledigung der Sache, und des Mittags vereinigte uns ein recht heiteres Herrendiner beim Fürsten Hugo. Der Baron v. Seherr lag lange in Lebensgesahr, wurde aber wieder gesund.

Dieses Duell machte viel Aussehen in ganz Berlin. Es war noch denselben Tag derart Stadtgespräch, daß der Prinz von Preußen abends im Opernhause lachend dem Fürsten Hugo ins Ohr sagte: "Mörder" Dennoch hat sich kein Gericht hineingemischt. Es war kein Kläger vors

handen.

Wenige Tage darauf kam ein Pferdehändler Minden, mit dem ich manchmal Pferdegeschäfte gemacht hatte, zu mir und sagte, er habe vor Aurzem einen Wechsel meines Großvaters vom Jahre 1803 von einem Herrn v. Schimmelpsennig v. der Ope im Betrage von 10 000 Thasern für zehn Louisd'ors kaufen können. Ich sagte ihm, daß ich das nicht glaube, er möge es mir erst beweisen.

Etwa einviertel Jahr darauf erhielt ich in Wien von diesem Herrn v. S. einen Brief, worin er mir schrieb, der Pferdehändler Minden habe ihm gesagt, ich hätte für einen Wechsel meines Großvaters über 10 000 Thaler zehn Louisd'ors geboten. Er forderte mich zur Aenßerung auf, wie hoch ich den Wechsel meines Großvaters taxirte, da er meine Antwort der Dessentlichkeit zu übergeben gedächte. Ich antwortete ihm ungefähr, ich sei bereit, ihn in Blei zu bezahlen. Er kam nicht und sieß

nichts drucken. Ich hörte nichts mehr von ihm.

Es war sonst recht auffallend, um wie viel rücksichtsvoller und höfelicher seit diesem Duelle alle Menschen gegen Mitglieder der Familie Hohenlohe waren. In jener Zeit hatten im Landtage recht unerquickliche Scenen und Wortwechsel zwischen diversen Vertretern stattgefunden. Es waren unter Anderem zwischen dem Freiherrn v. Vincke und dem Grasen Renard Schimpfreden der gröbsten Art gefallen. Sie hatten viel Hinzund Herreden aber sein Duell zur Folge gehabt. Die Mitglieder aller vornehmen Familien waren davon sehr unangenehm berührt, daß Herren mit abeligen Namen dem größeren Publikum gerade in dieser gegen den Adel ungünstig gestimmten Zeit das Schanspiel öffentlich angethauen uns

gefühnten Schimpfes darboten. Um so angenehmer berührte in diesen' Kreisen die von Seiten des Fürsten Hugo Hohenlohe erfolgte rasche That in einer solchen Angelegenheit.

Der März ging vorüber und meine Kommandirung nach Wien ersfolgte immer noch nicht. Wohl erzählte mir jedesmal General Gerwien, wenn er mich in Gesellschaft traf, wie nothwendig ich in Wien sei, und wie dringend der Generalstab gerade jeht meine Anwesenheit daselbst wünsche, in einer Zeit, in der militärische Verabredungen mit Wien gestrossen würden, aber es geschah nichts. Woran es gelegen hat, daß die Entscheidung solange auf sich warten ließ, habe ich nie ersahren.

Ju Oftern begleitete ich meinen Bater auf einige Tage in die Heimath, um dann meine Mutter und meine Schwestern nach Berlin zu begleiten, die einer Aufforderung des Königs zusolge bei Hofe vorgestellt werden sollten. Ich freute mich sehr darauf, sie in der Berliner Gesellsschaft einsühren zu helsen, und ihnen Berlin zu zeigen. Auf der Rückreise nach Berlin sühlte ich mich aber unwohl und als ich die Damen den ersten Tag ins Museum sührte, war ich so krank, daß ich nach Hanse mußte. Ich legte mich, und den solgenden Tag brachen die Masern dei mir aus. Zugleich erhielt ich den Rezimentsbeschl, in diesem Jahre mit dem Rezimentesommando nach Oftpreußen zu gehen. Ich sollte dann Ende April Berlin verlassen und im September wieder zurücksehren.

Ich war in einer Stimmung, welche mich der Berzweiflung nahe brachte. Statt daß ich meinen Schwestern Berlin zeigte und sie auf Bälle begleitete, nußte ich in meinem Zimmer eingesperrt liegen. Keine Luft und fein Licht durften eindringen. Ich durfte nicht lesen und Niemand sehen, denn die Krautheit galt für schrecklich ansteckend. Die Meinigen durften nicht zu mir, denn sonst hätten sie nicht zu Hose gedurft, wo man die Masern sehr fürchtete.

Jeben Augenblick, jeden Tag konnte die Entscheidung kommen, daß ein Ofsizier nach Wien gehen solle. Lag ich dann an den Masern krank, dann, so glaubte ich, würde man einen Anderen schiefen. Dabei konnte ich kaum wünschen, gesund zu sein, denn dann hätte ich nach Ostpreußen marschiren müssen und wäre auch nicht für die Kommandirung nach Wien versügdar gewesen. Das Alles ging mir so im Kopf herum, und zwar in den endlosen Tagen und Nächten, in denen ich von all' und jedem Berschr abgeschlossen in meinem Bett liegen mußte, daß ich nervös und weichs müthig wurde wie ein kleines Kind, und wenn die Reitende Artislerie an meinen Feustern vorbei zum Exerziren ausrückte, weinte ich wie ein altes Weib.

Da ich selbst nicht lesen durfte, so mußte mir, den fein Kamerad besuchen kam, mein Diener die Zeitungen vorlesen. Seine philologischen

Die Masern. 239

Renntnisse waren aber von der größten Dürstigkeit, und ich erinnere mich noch genau der Buth (denn ich ward von Tag zu Tag reizbarer), in die ich gerieth, wenn er mit Konsequenz Sialialistra statt Silistria aussprach. Es war nämlich die Zeit, in der die Russen über die Donau gegangen waren und durch die Belagerung von Silistria eben so im weiteren Vorzgehen ausgehalten wurden wie sast ein Viertelsahrhundert später durch die von Plewna, nur mit dem Unterschiede, daß Silistria siegreich widerstand. Dort sommandirte Grach-Pascha, als früherer Unterossizier Grach bei derselben zweiten Reitenden Garde-Batterie wohlbekannt, bei der ich stand-Große Ereignisse waren wieder in Aussicht, Krieg bereitete sich in ganz Europa vor und ich sollte wieder, wie im Jahre 1849 verhindert sein, Etwas mit zu erleben.

Man wird die verzweiselte Stimmung entschuldigen, ber ich mich in meiner Ginzelhaft hingab. Aber Unrecht war es boch. Der Menich foll nie mit seinem Schickfal rechten und besonders fich nicht grämen über bas, was ihm unverdient zustößt. Nachträglich habe ich einsehen muffen, baß gerade meine Erfranfung, die ich damals für ein breifaches Unglud hielt, und bie Berzögerung ber Entscheidung barüber, ob ein Offizier nach Wien gefandt werden folle, zu meinem Ruten ausgeschlagen find. Denn wäre ich gesund geblieben, jo hatte ich nach Oftprengen marichiren muffen und man hatte einen Andern nach Wien gesandt. Satte fich aber, da ich ein= mal frant war, die Absendung eines Offiziers nicht zufällig durch andere Umftande bis zu meiner Genesung verzögert, dann hatte ich nicht abreisen fönnen und man hätte auch Jemand anderes an meiner Stelle ausgesucht. So trafen die beiden mich so schwer auf die Probe stellenden Unannehm= lichfeiten jo zusammen und mußten jo eintreten, damit ich nach Wien fommandirt werden fonnte. Meine Kommandirung nach Wien war aber, wie wir weiter sehen werden, die Grundlage zu meiner außergewöhnlich idnellen Laufbahn.

Im Lause des Monats Mai, nachdem ich vier bis sechs Wochen Stubenarrest gehabt hatte, erhielt ich Erlaubniß, die schöne warme Witterung zu Spaziersahrten zu benutzen. Ich war ein oder zwei Mal aussgesahren, als ich ein Villet vom General Gerwien erhielt mit der Ansrage, wie es mit meiner Gesundheit stehe und ob ich zu ihm kommen könne. Ich suhr sogleich, obwohl noch mit blauer Brille und grünem Schirm zum Schutze der Augen bewassent und noch sehr ermattet, bei ihm heran und ersuhr, daß meine Kommandirung nach Wien nun bald ersolgen könne, und man im Generalstabe wünsche, daß ich dann bald abreise. Es werde wohl noch eine bis zwei Wochen dauern, ich solle dieselben nur benutzen, um mich wieder ganz zu erholen. Zugleich gab mir General Gerwien die Nachricht, daß mein Freund und Kamerad Fibler, der mit mir auf

der Ariegsatademie gewesen war und zur Zeit in Spandan stand, in den Generalstab berufen sei, ich sollte es ibm mittheilen.

Alls ich in meine Wohnung zurückfehrte, schrieb ich daher bald ein Billet an Fibler und gab es meinem Diener mit dem Auftrage, es auf den Bahnhof zu besorgen. Da noch eins meiner Pferde auszureiten war, so befahl ich ihm, dies damit zu verdinden, mit dem Bemerken, er habe bis zum nächsten Zuge zwei Stunden Zeit. Ich sagte dies ausdrücklich, weil er die Neigung hatte, zum Schaden meiner Pferde in der Stadt auf dem Pflaster zu galoppiren, und weil er schon öster dieserhalb von mir getadelt war. Wie ich nachher hörte, soll er vom Stalle aus wie ein Nasender in der Karriere sortgeritten sein. In der Nähe des Bahnhoses ist er dann gestürzt. Er brach einen Fuß, der ihm später unter dem Anie abgenommen ward.

Gine halbe Stunde, nachdem er abgeritten war, brachte man ihn mir in die Wohning heranfgetragen, und ich sollte in meinem schwachen Zusstande, in dem ich noch selbst der Pflege bedurfte, meinen Diener pflegen. Der Mann schrie so vor Schmerz, daß ich, nervenschwach wie ich war, sast ohnmächtig vor Schreck wurde. Viele Jahre nachher, als ich schon viele Unannehmlichsteiten mit diesem Manne wegen seiner Undankbarkeit und Frechheit gehabt hatte, verrieth mir erst der behandelnde Arzt, daß der Mann immer geschrieen, wenn ich kam, sonst aber sich still verhalten habe. Auf Bestragen, ob er Schmerzen litte, habe er verneint, mit dem Bemerken, er schreie nur, weil ich weich und gutmüthig sei, denn mich und meine Familie wollte er sür diesen Sturz gehörig schröpfen.

Ich mußte ihn folgenden Tages zur Pflege nach ber Charite schaffen laffen, wo ich die gange Aur für ihn bezahlte, obgleich ich gesetslich nur verpflichtet war, die ersten vier Wochen für ihn zu zahlen. Nach mehreren Monaten ward er aus der Charite als geheilt entlaffen. Der eine Suß fehlte, im Laufe ber Beit erhielt er erft einen Stellfuß, bann einen falichen Buß, mit dem er fehr gut gehen konnte. Er war ber Sohn eines fehr wohlhabenden Bauern am Rhein, aber obgleich er fein Bermögen auf eirea fünftausend Thaler Werth angegeben hatte, gab er doch vor, noch nicht nach Sause geben zu können. Ich war mittlerweile in Wien und mein Bater nahm ihn ans Mitleid nach Koschentin, wo er für seine vollen bis= berigen Kompetenzen erst gar nichts that und sich erholte. Später gab ihm mein Bater die Aufsicht über den Weinkeller und das Mehl. Beides gludte nicht. Mein Bater wollte gegen einen Berungludten nicht die Untersuchung wegen Bernntrenung veranlassen, sondern ließ ihm nur die Pflichten seiner Stellung abnehmen. Je weniger ber Mann zu thun hatte, desto anspruchsvoller ward er, und nach zwei Jahren, als seinen Forderungen ein Beto entgegengesetst ward, brobte er mit seiner Ent= laffnig, die ihm bewilligt wurde.

Er kam nun nach Berlin, wo ich mittlerweile Flügeladjutant des Königs geworden war, heirathete, errichtete eine Schänfe in einem Keller und bat mich wiederholt um Geldjummen, wenn das Geschäft schlecht ging. Ich unterstützte ihn auch oft. Eines Tages aber schrieb er mir, als ich in Italien war, einen entsetzlich groben Brief, er sei müde, immer zu bitten, und verlange jetzt von mir eine Pension von monatlich vierzehn Thalern auf Lebenszeit, widrigenfalls er mich beim König und bei Gericht vertlagen werde. Ich hatte nun für ihn fein Herz mehr, besonders da ich jetzt auch seine erste Aenserung ersuhr. Alle halbe Jahre schrieb er mir, bald grob, bald bittend, ohne Antwort zu erhalten.

Endlich, dreizehn bis vierzehn Jahre nach dem Sturz, verklagte er mich vor Gericht und verlangte dreitausend und zweihundert Thaler als Nequivalent für die vergangene und zufünstige Pension. Ich übergab die Sache einem Rechtsanwalt, der mich auslachte und sagte, das geschehe den vornehmen Familien ganz Recht, daß sie von den Dienstdoten so gemissbraucht würden, weil sie so gutmüthig wären und durch ihre Freigebigkeit und Gutmüthigkeit nur die Dienstdoten frech machten und anderen Privatsleuten das Leben erschwerten. "Wenn Sie diesem frechen Burschen gegensüber sich lediglich auf dem Standpunkt der gesetzlichen Verpflichtung gehalten und vier Wochen für ihn in der Charite bezahlt und sich dann nicht weiter um ihn gekümmert hätten, so wäre es ihm nie eingesallen, so srech zu werden!"

Der Prozeß wurde durchgeführt und ich gewann ihn durch alle Instanzen. Nun wurde der Prozeß in niedrigen Schnutzblättern unter der lleberschrift "Noblesse oblige" derart dargestellt, als ob ich durch juristische Kniffe den Berpflichtungen gegen einen Krüppel entgangen wäre und dabei war der Artifel so geschickt gehalten und die boshaften Bersdächtigungen so zwischen den Zeilen zu lesen, daß sich gerichtlich nichts dagegen machen ließ. Ich übergab Alles dem Rechtsanwalt, der nunmehr die Gerichtssosien gegen den p. Johann Stolz einklagte, denn er war in die Kosten verurtheilt. Durch einen Schreibsehler ward die Exefution, die von mir also veranlaßt war, an mir selber vollstreckt, und ich sollte die Kosten zum zweiten Male bezahlen. Nachdem dies Mißverständniß ausgestlärt war, verschwand Herr Johann Stolz und ich erhielt den Besiche, er sei nicht zu ermitteln. Das war dem Gericht am bequemsten.

Unterdessen aber belagerte der unverschämte Mensch mich allwöchentslich einmal mit einem Bitts oder Drohbriese von Neuem und stellte sich täglich mir in den Weg, wenn ich in den Dienst ritt. Endlich riß mir die Geduld, ich wandte mich an die Polizei, unter Darlegung der Aften, und bat um Schutz wegen Belästigung. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.

Die ganze Angelegenheit wäre des Niederschreibens nicht werth, wenn nicht vielleicht Zemand eine Lehre daraus ziehen könnte, wohin unzeitige Gutmüthigkeit sühren kann. Im vorigen Jahrhundert wurden die unteren Bolksklassen von den Höheren geknechtet. Die neueste Gesetzgebung hat das Berhältniß umgekehrt. Die höheren Bolksklassen stehen unter der Thrannei der unteren. Nur die strengste Anwendung der zu unseren Gunsten sprechenden Bestimmungen der Gesetze kann uns gegen unsere eigenen Diensthoten schützen. Das alte patriarchalische Verhältniß zwischen Herren und Diener hat ausgehört. Wir müssen um unser Herz eine Rinde legen, wollen wir uns nicht dem öffentlichen Gelächter preisgeben. Es ist tranrig, aber nicht mehr zu ändern.

Nachdem ich von den Masern völlig genesen war und meine Kräfte wieder erlangt hatte, trat ich meinen Dienst in der Truppe im Juni wieder an. Bon meinem Kommando nach Wien hörte ich gar nichts mehr. Ich fragte auch nicht mehr danach und gab mich mit dem Gedanken zufrieden, daß es ein schöner Traum gewesen. Mein Remonte-Kommando war mittlerweile unter einem Anderen abmarschirt und ich that meine Pslicht als Premier-Lieutenant.

In dieser Eigenschaft führte ich im Laufe der Juni-lebungen und beim Beginn der Schießübung häufig die Batterie in Vertretung des Handmanns, welcher Stadsofsiziersdienste that. So war es auch am fünften Juli. Ich führte die zweite reitende Batterie bei einer großen lebung auf dem Tempelhoser Felde, die man "Regiments-Manöver" nannte. Nach der Uebung kam der Abjutant, Lieutenant v. Helden-Sax-nowsty, an mich herangesprengt mit den Borten: "Der Oberst besiehlt mir, daß ich der ollen Diplomaten-Vatterie bestellen soll, Sie seien durch Allerhöchste Kabinets-Ordre zur Gesandtschaft in Wien kommandirt und hätten Sich baldmöglichst auf Ihren Posten zu begeben."

## In Dien.

Nach erhaltenem Beschle meldete ich mich gleich auf dem Exerzirsplate bei allen Borgesetzten ab, und, zu Hause angesommen, zog ich mich um und machte meine Meldung im Generalstabe. General v. Repher und General Gerwien sprachen mir ihren Bunsch aus, daß ich mich so bald als nur irgend möglich nach Wien begeben möge, und fragten mich, wie viel Zeit ich zur Abreise branchte. Ich erwiderte, daß ich als einzeln stehender junger Ofsizier gar keine Zeit zu Vorbereitungen nöthig hätte und nur die erforderlichen Meldungen machen müsse. Benn mich daher

der König annehme oder nicht anders befehle, so könnte ich übermorgen, den siebenten Juli, abends, reisen.

So geschah es. Ich fuhr ben sechsten Juli nach Sanssouci, ward vom König gnädig empfangen, nach meiner Meldung auch zur Tafel gezogen, machte in Berlin am sechsten und siebenten noch alle andern Meldungen, packte ein und reiste den siebenten Juli abends nach Wien ab.

Ich erwartete, bei meinen Meldungen die nöthigen Befehle und Anstruktionen zu erhalten. Seine Majestät ber König hatte mir für mein Kommando weiter feinen Anftrag gegeben als den Abschiedswunsch: "Abien, amufiren Sie sich gut in Wien". Auf dem Generalftabe murbe ich dahin beschieden, ich wurde am besten sehen, was militärisch wissens= werth sei. Ich batte über Alles zu berichten, was in der Defterreichischen Urmee Bemerkenswerthes vorgebe. Auf meine Frage, ob ich an den Generalstab zu berichten habe, sagten mir beide Generale, sie hätten ftrengen Befehl, von ben bei ben Wefandtichaften kommandirten Offigieren feine direkten Berichte zu verlangen. Das Kriegsministerium erhalte vom Auswärtigen Amt das Nöthige überwiesen, und vom Kriegsministerium gingen dann die Berichte an ben Generalftab. Bas also meine Stellung und die Formen meiner Berichte anbetreffe, so würde ich das Weitere im Ariegsministerium erfahren. Ich ging also zum Ariegsminister Grafen Baldersee. Dieser fagte mir auf dieselbe Frage, ich sei ber Form nach dem Gesandten angetheilt und habe benfelben in allen Fragen des bienftlichen Verkehrs als meinen Vorgesetzten zu betrachten, es sei aber bem Rriegsministerium wünschenswerth, daß die bei den Gefandtichaften dienst= thuenden Offiziere sich im Besentlichen gang selbständig hielten, nur muffe der Gesandte alle meine Berichte lefen, ehe fie abgingen. meine Frage, an wen ich schreiben sollte und wie oft, antwortete mir ber Kriegsminister, das wisse er nicht, das sei Formsache und würde ich im Auswärtigen Amt erfahren. Ich erfundigte mich nun, ob ich dienstlich zugängliche Quellen in Wien fände, die mir den Inhalt zu meinen Berichten lieferten. Der Minifter beschied mich, wo die betreffenden Herren das erführen, was fie schrieben, sei ihre Sache —, dann zögerte er, lachte und fügte hinzu: "In Desterreich erfährt man Alles, wenn man es versteht, den Frauen den Hof zu machen". Zum Schluß sprach er ben Bunich aus, ich möchte ben Often ber Defterreichischen Monarchie bereifen, um zu feben, ob Defterreich gegen Rugland Truppen aufstelle, jedoch sollte ich solche Reise nur unternehmen, wenn ich dadurch keinen Unftoß bei ber Defterreichischen Regierung erregte.

Ich begab mich nun zum Minister der Auswärtigen Angelegenheiten. Mantenffel empfing mich, räusperte sich viel und sprach wenig, sagte

gar nichts. Ich frug nach der Persönlichkeit, mit der ich offiziell zu korrespondiren habe, worauf mir Manteussel sagte, ich stehe eigentlich unter dem Gesandten, also unter dem Auswärtigen Amte, aber das Ariegsministerium wünsche, daß man mir Selbständigkeit lasse, ich würde ja sehen und das Nöthige wohl in Wien ersahren.

Beim Abschied vom Generalstabe wies man mich noch an den Hauptmann v. Tiedemann vom Generalstabe (jetzt Generallieutenant z. D. in Oresden) der mir ein ganzes Aktenstück voll Ginzelfragen über die Oesterreichische Armee mitgab, deren Beantwortung mir nicht besohlen, aber als angenehm und wünschenswerth bezeichnet wurde. Ich steckte das Aktenstück ein.

Nunmehr war ich gründlich belehrt, was ich zu thun hatte, und wie die Formen waren, in denen ich mich verhalten follte. Der Einzige, der mir eine Instruktion gegeben hatte, war der Kriegsminister gewesen, und diese Instruktion hatte darin bestanden, daß ich angewiesen ward, den Damen den Hof zu machen.

Wer, wie ich, achtzehn Jahre unter der denkbar strengsten väterlichen Zucht aufgewachsen war und dann neun Jahre als Offizier in einer Armee gedient hatte, in der jeder Schritt und Tritt durch Befehl oder Borschrift geleitet wird, dem mußte es eigenthümlich vorkommen, plötslich in eine Lage gebracht zu sein, in der er nicht nur feinen Befehl, sondern auch nirgends einen Rath erhielt und selbst beurtheilen sollte, was zu thun sei und wie.

Ich ordnete meine Privatangelegenheiten, erhielt im Answärtigen Amte Depeschen und einen Paß als Courier und reiste den siebenten Juli abends elf Uhr nach Wien, wo ich den achten Juli, abends sieben Uhr. eintraf und meine Depeschen auf der Gesandtschaft abgab. Dann brachte ich meine Sachen nach dem Hotel zur Stadt Frankfurt, wo ich mir ein Zimmer nahm.

Unser Gesandter in Wien, Graf Arnim, war zur Kur in Marienbad abwesend. Er ward für die laufenden Angelegenheiten durch den Gesandtesschaftssekretär Grafen Flemming (jetzt, 1881, Gesandter in Baden) verstreten. Für die große schwebende politische Frage des orientalischen Krieges aber war ein außerordentlicher Gesandter, der Staatsminister a. D. Graf v. Alvensleben (früherer Finanzminister), nach Wien gesandt. Dieser durch seinen Reichthum, seinen selbständigen Charafter und seinen Berstand allgemein bekannte Herr war ein alter Junggeselle, Lebemann, beim Könige sehr angesehen, aber bisher nie mit Angelegenheiten der äußeren Politik beschäftigt gewesen.

Der Legationssekretär Graf Flemming empfing mich kurz und in hohem Grade unfreundlich. Auf meine Frage, an wen ich meine Berichte

zu machen habe, sagte er mir: "Sie gehen uns überhaupt garnichts an. Sie fönnen schreiben, was Sie wollen und an wen Sie wollen. Wir haben die Borschrift, Sie gewähren zu lassen. Man will in Berlin oft etwas Militärisches wissen, das werden wir Jhuen zuschreiben und dann können Sie es erledigen".

Der Minister Alvensleben wohnte im Erzherzog Carl. Er war sehr freundlich gegen mich, sprach sehr viel, sagte mir aber dabei garnichts und er sand, Oesterreich sei jetzt so friedlich gesonnen, daß er garnicht wisse, wozu ein Ossizier zur Gesandtschaft geschickt werde. Militärisches sei garnichts sos. Auf meine Bitte, mich im dipsomatischen Korps und in den militärischen Kreisen vorzustellen, erhielt ich von Graf Flemming eine Anzahl Lisitenkarten; die ich mit den meinigen im dipsomatischen Korps abgeben durste; Graf Flemming stellte mich dem Minister des Auswärtigen Grasen Buol-Schanenstein vor, was seine Pflicht war, aber was die militärischen Persönlichkeiten anbetrifft, so kannte sie keiner der beiden Herren. Der Graf v. Alvensleben war bereit, mich dem Feldmarschall a. D. Grasen Bratislaw vorzustellen, mit dem er oft Whist spielte, das war Alles. Dem Kaizer könnte ich beim nächsten größen Hospall im Februar nächsten Jahres vorzestellt werden; so ward ich beschieden.

Es war flar, Flemming hegte eine bureaufratische Eisersucht gegen die selbständige Stellung, die ich bei meiner Jugend einnehmen sollte, während er, ein alter Diplomat, nur Sekretär war, und wollte Alles daran setzen, um mich überhaupt zu nichts kommen zu lassen; dem Grasen Alvensleben aber, dessen Funktionen aushörten, wenn Gras Arnim zurückskehrte, war ich sehr gleichgültig, wenn er nur wenig durch mich belästigt ward.

Ich war also ganz auf mich allein angewiesen. Außerdem aber war mir tlar, daß ich, wenn ich mir nicht selber half, noch ein halbes Jahr in Wien unbetannt herumlausen und bis dahin nichts Ersprießliches wirken konnte. Denn im Februar sollte ich dem Kaiser vorgestellt werden und es war Juli. Außerdem verlangte die Hossisch, daß ich keinem Erzsherzoge früher bekannt werden dürse, als dis ich dem Kaiser in meiner Eigenschaft als Militärattache vorgestellt wäre.

Alls mir das Alles im Laufe des neunten Juli klar geworden war, während ich meine Visitenkarten abgegeben hatte, und da ich durchaus nicht Lust hatte, mit meiner Thätigkeit ein halbes Jahr zu warten, bestellte ich mir den zehnten Juli einen Wagen, zog mir Paradeanzug an, suhr zu allen obersten Militärbehörden Wiens und meldete mich als Offizier. Ich sing beim Generaladzutanten Grasen Grünne an, welcher mich von Berlin her wiederzuerkennen vorgab, voll Freundlickkeit war

und mir zu übermorgen zur großen Parade ein Kaiserliches Pferd stellen ließ, damit ich nach der Parade meine persönliche Meldung beim Kaiser machen könnte. Dann machte ich meine Meldung beim Oberkommanbirenden in Riederöfterreich, Feldzeugmeifter Grafen Wimpffen, beim Feldzeugmeifter Beg, deffen Bertreter, bem General Ragy, alfo ben Chefs bes Generalstabs, beim Chef der Artillerie Erzherzog Wilhelm und beim General-Artilleriedirektor, dem berühmten alten Feldzeugmeister Augustin, dem Erfinder ber Defterreichischen Rafeten, bei Kommandanten und den Generalen. Ich ward überall angenommen und man begegnete mir äußerst freundlich. Alle Defterreichischen Militars fagten mir, mein Zwed tonne fein anderer sein, als ber, über die Desterreichische Urmee bas Intereffante zu berichten. Gin Zeber erbot fich, mir über Alles Ausfunft zu geben, was ich wissen wollte, und ich solle nur gelegentlich kommen und fragen. Zwischen zwei Armeen, welche burch Schutbundniß vom zwanzigsten April 1854 vereint seien, gebe es keine Geheinmisse. 3ch bedaukte mich vorläusig und bat noch um nichts. Mein nächster Zweck war, perföulich befannt zu werden. Nach Beendigung Diefer Bisiten begab ich mich auf die Gefandtschaft und fagte dem Grafen Flemming recht vergnügt "Guten Morgen". - Dieser war febr aufgebracht, daß ich in Wien in Uniform ging. Ich fagte ihm, ich hätte Bisiten gemacht, zu denen ich die Uniform für zweckmäßig hielte. Darauf erregte sich Flemming immer mehr und fagte, ber Graf Urnim werde, wenn er wiederkomme, es gewiß verhindern, in Uniform in Wien sich zu zeigen; derselbe liebe das nicht. Ich entgegnete ihm, daß ich das abwarten und so oft in Uniform geben werde, wie ich es für nöthig hielte. Dann begab ich mich zum Grafen Alvensleben und bat ihn, mich dem Feld= marschall a. D. Grafen Bratislaw vorzustellen; diese Staatsaftion ward auf den Abend im Kasino verschoben, wenn Alvensleben mit Bratislaw Whist spielen werde.

Zwei Tage darauf, am zwölften Juli, begab ich mich an den von Grünne bezeichneten Ort im Paradeanzuge, erhielt ein Pferd aus dem Kaiserlichen Marstall und machte nach der Parade meine Meldung beim Kaiser. Derselbe sagte mir einige Höstlichkeitsworte ohne besondere Bedeutung, aber das Jaktum war gemacht, und ich war in Wien zu Hause.

Nachdem ich mich ohne Hulfe des Gesandten oder bessen Stellverstreters in der Wiener Welt selbst eingeführt hatte, stand ich, dem Bunsche des Kriegsministers gemäß, auch selbständig da. Um dem Grasen Flemming dies bemerklich zu machen, begab ich mich gleich nach der Parade im Paradeanzuge wieder zum Grasen Flemming. "Schon wieder in Uniform?" sagte er. "Ja", sagte ich ziemlich nachlässig, "ich habe mir

die Parade angesehen". — "Was?" rief er, "in Uniform? Das geht ja nicht, das fällt auf, ein Preußischer Ofsizier kann nicht in Uniform auf die Parade gehen, ohne dem Kaiser vorgestellt zu sein". — "Das dachte ich auch", antwortete ich, "darum habe ich mich beim Kaiser gemeldet. Grünne gab mir ein Kaiserliches Pferd."

Flemming war so verblüfft, daß er fast umfiel. Ich that ganz verstraut mit allen Oesterreichischen berühmten Größen, sprach von Grünne, Heß, Clam-Gallas 2c., als ob sie vertraute Bekannte von mir wären, und das Alles hatte ich in vier Tagen erreicht; er war schon jahrelang in Wien und hatte alle diese Leute kaum gesehen. Dann ging ich nach Hause und zog mir Civil an. Denn wo es nicht nöttig war, ging ich nicht gern in Unisorm. Dies in Wien fremde Kleid siel zu sehr aus. Mechanisch grüßte ich jeden Offizier, weil das in Berlin so Sitte ist. Aber sie grüßten mich nicht wieder. In Oesterreich nennen sich alle Offiziere desselben Grades "Du", ob sie sich kennen oder nicht, aber sie grüßen sich nicht auf der Straße.

Nachdem meine gesellschaftliche Position gesichert war, machte ich mich an die Arbeit.

Ich studirte das Aktenstück voll Fragen durch, welches mir der Hamptsmann v. Tiedemann mitgegeben hatte, und war erstannt über die absolute Unkenntniß, in der man sich in Berlin über die Oesterreichische Armee besand. Die meisten Fragen waren auf falschen Boranssetzungen gegründet. 3. B. "Bo steht das Regiment (Name), welches früher bei der Brigade X. stand?" Das Regiment hatte seit 1850 ausgehört zu existiren und eine Brigade X. hatte es nie gegeben.

So ging es durch das ganze Aftenstück. Seit dem politischen Zerwürsniß von 1850 hatte man in Berlin nie etwas von der Desterreichischen Armee ersahren, und sich über ihre Organisation n. s. w. im Preußischen Generalstade nicht auf dem Lausenden erhalten. Nun hatte aber Desterreich seit den Krisen von 1848, 1849 und 1850 seine ganze Armee ganz nen organisitet, und von dieser ganzen Organisation wußte man in Berlin garnichts.

Allerdings hüllte Desterreich auch alle militärischen Maßregeln damals in das tiefste Geheinniß. Wie wir eine Rangs und Quartierliste haben, so hatte man zwar damals auch in Desterreich ein Buch, den Schematismus genannt. Dieser aber gab die Quartiere der Truppentheile nicht an. Die Zusammensetzung der Korps und Brigaden stand nicht im Schematismus. Bei den Generalen war angeführt, welche Korps und Brigaden sie kommandirten. Da aber die Truppen alle zwei Jahre ihre Garnisonen wechselten und in der ganzen Monarchie durcheinander geworsen wurden, so wechselte die Zusammensetzung der Brigaden u. s. w.

anch. Damit nun Fremde die Armee nicht überwachen konnten, wurde der Schematismus immer zu einer Zeit herausgegeben, in der der Wechsel stattsand. Dann gab er die Armee, wie sie gewesen war, aber nicht, wie sie zur Zeit des Erscheinens des Schematismus bestand. Es war deshalb anßerordentlich schwer, eine Uebersicht über die Stärfe der Desterreichischen Armee zu gewinnen.

Daß der Schematismus falsch war, daß die Aufzeichnungen des Berliner Generalstades nicht stimmten, das ward mir schon bei der Parade vom zwölsten Juli klar. Denn die Truppen, die ich dort sah, stimmten weder mit dem Einen, noch mit dem Anderen.

Nun kam noch hinzu, was ich ebenfalls bei der Parade sehen konnte, daß jeder Truppentheil eine andere Stärke hatte. Man hatte Jusanterie Regimenter zu drei, vier, sünf auch sechs Bataillonen. Die Bataillone waren zu vier oder sechs Kompagnien. Ein Theil der Kompagnien war auf Kriegsfuß (zweihundertzwanzig Köpse), es gab aber auch Kompagnien auf schwächstem Friedenssuß (neunzig). Belchen Stand jede Truppe hatte, das wußte man nur in der Geheimen Kriegskanzlei.

Ich machte mich trotz dieser Schwierigkeiten an die Arbeit. Ich schaffte mir Bücher, Schematismus, Zeitschriften an und studirte alle Zeitungen, die militärischen wie die nicht militärischen. Die militärischen Zeitschriften standen unter strengster Kontrole und verriethen nichts über die aktive Armee. Die nichtmilitärischen Zeitschriften aber verriethen mir die Hamptschen und zwar durch ihre amtlichen Mittheilungen.

Wenn die Regimentsberichte nämlich einen civilrechtlichen Alt versöffentlichten, so kam dies in den "Amtlichen Theil der Wiener Zeitung", sei es z. B., daß ein Soldat gestorben war und seine Erben aufgesorbert wurden, sich zu seiner Hinterlassenschaft zu melden ("Konvokation"), sei es daß Zengen vorgesordert wurden ("Zitation"). Das Regimentsgericht unterschrieb sich dann von dem Standort des Regimentsstabes. Ich verschaffte mir die Wiener Zeitung von den letzten sechs Wochen und ersah aus derselben, daß die sämmtlichen Regimenter, welche mehrere Male etwas zu veröffentlichen hatten, in einer Vewegung waren, die nach Osten ging, und daß kein Regiment mehr in demjenigen Verbande stand, welchen der letzte Schematismus angab. Ich machte aus den Zeitungen Auszüge und Notizen.

Da wir ein Schutzbündniß mit Desterreich abgeschlossen hatten, so war es für uns von der größten Wichtigkeit, zu wissen, wie start die Desterreichische Armee sei und wo sie stand, sowohl um beurtheilen zu können, wann und wo sie eintretenden Falles unsere Hülfe branche, als anch um sicher zu sein, ob und wann die Desterreichische Armee im Stande sei, ihre Verpflichtungen als Schutzverbündete zu erfüllen.

Ich begab mich daher am vierzehnten Juli zu dem General Nagh, Stellvertreter von Heß, an den ich besonders durch General Gerwien gewiesen war. Ich erinnerte ihn an seine Zusage, mir über Alles Mitsteilungen zu machen, was ich zu ersahren wünsche, setzte ihm die Gründe auseinander, weshalb wir Kenutniß von der Lage der Desterreichischen Armee haben müßten und, auf den Paragraphen der Konvention vom zwanzigsten April sußend, wonach bei etwa eintretenden Kriegsbegebenheiten Desterreich und Preußen sich Ossiziere in die gegenseitigen Hauptquartiere schicken würden, um ihre Armeen über die verbündete Armee in Kenntniß zu erhalten, bat ich um einen Standesausweis, eine Ordre de bataille und ein Berzeichniß der Standorte der Oesterreichischen Armee.

Der General war durch meine Offenheit und durch meine Bitte in die größte Verlegenheit gesetzt. Er sagte mir, er für seine Person sei mit mir ganz darüber einig, daß zwischen so eng verbündeten Armeen jede Schranke und jedes Geheimniß sallen müsse, und er würde mir sehr gern Alles mittheilen, aber er habe dazu keine Erlaubniß und glaube auch, daß er sie nie erhalten würde. Wenn ich in guten Beziehungen mit den Oesterreichischen Militärbehörden bleiben wolle, möchte ich im Gegentheil diese Bitte fallen lassen. Alles, was er mir geben dürse, werde er mir zusenden.

Ich erhielt noch selbigen Tags das Statut zur Neuorganisation des R. K. Sanitätskorps, ein Statut, das ich schon längst im Buchhandel gekauft hatte! Das war Alles!

Ich hätte können diese Zusendung als einen Hohn betrachten. Das war es aber nicht, deinn der liebenswürdige freundliche General Nagy war weder ironisch noch höhnisch. Er durfte mir einsach garnichts mittheisen und wollte mir doch seine Bereitwilligkeit zeigen. Wenn aber mir nichts mitgetheilt werden durfte, so war dies ein Beweis, daß die Desterreichische Regierung vor uns Geheinnisse hatte und etwas im Schilde führte. Dies stimmte schlecht mit dem innigen Verhältniß, in das wir uns nach dem Schutzbündniß vom zwanzigsten April hineingeträumt hatten. Meine Einbildungen über eine innige und dauernde Verbindung zwischen Preußen und Desterreich sollten sich bald vollständig in das auslösen, was sie waren, nämlich in reine Luftgebilde.

Das andanernde Studium der Anzeigen in den Zeitungen, einzelne zufällig hingeworfene Aenßerungen Desterreichischer Offiziere setzten mich mehr und mehr in den Stand, eine allgemeine Uebersicht über die Desterreichischen Streitkräfte zu gewinnen. Ich konnte zwar noch nicht jedes Regiment nachweisen, aber ich bemerkte doch, daß etwa sechs Armeekorps in Bewegung nach Osten waren. Wenn ein Staat friegerische Bewegungen einleitet, dann kommen, während die Truppen zusammengezogen werden

und lange Märsche machen, die Führer, wenigstens die Korpstommandanten, größtentheils zum Monarchen nach ber Hauptstadt. Go fab man auch bier jest viele bereits geschichtlich bekannte Namen. Diese Herren waren weniger augeknöpft als die jüngeren Offiziere und die Generalstabsoffiziere, und an den vielen Abenden, die ich im Rafino verbrachte, erfuhr ich bald die Bewegung des einen, bald die des anderen Urmeekorps. Endlich kam auch der Fürst Franz Liechtenstein nach Wien. Er galt damals in der Urmee für den ersten Kavallerieführer seiner Zeit, und kommandirte das Kavallerie= forps, welches im siidlichen Ungarn zu beiden Seiten der Theiß in Quartieren stand. Er erzählte gang laut im Rafino, er habe plötzlich Marschbefehl erhalten, mit seinem Korps nach Hurong Gurg in Galizien zu marschiren. Seit dem zwölften Juli seien seine Reiter in Bewegung, am fünfundzwanzigsten Angust, also in sechs Wochen, sei der Marsch beendet, weil an diesem Tage in der neuen Anfftellung weitere Befehle au erwarten seien. Ich that, als ob ich diefer Erzählung gar feine Unfmertfamfeit zugewendet hatte, und erzählte dem Fürften bloß von feinen eigenen Heldenthaten vom Jahre 1848 und 1849, was ich davon gelesen, und er war sehr geschmeichelt. Als ich aber zu Hause war, stellte ich Alles, was ich gehört hatte und souft wußte, zusammen und nahm die Karte zur Hand.

Sechs Armeeforps und ein Kavallerieforps, also eine Armee von rund 200 000 Mann wurden in der Gegend von Czernowitz in der Bukowina zusammengezogen und sollten am Fünfundzwanzigsten schlagfertig dastehen. Außerdem wurde an der Grenze von Siebenbürgen gegen die Walachei die Armee des Feldmarschall-Lieutenants Coronini in einer Stärke von ungefähr sechzigtausend Mann bereitgestellt. Der Zweck dieser Truppenbewegungen konnte nicht zweiselhaft sein. Mit den sechzigtausend Mann des Feldmarschall-Lieutenants Coronini marschirte man den an der Donau sechtenden, mit den zweihunderttausend Mann aus der Bukowina den in der Krim kämpsenden Russen in den Rinken.

Ich eilte mit dieser Betrachtung zum Minister v. Alvensleben. Dieser hörte mich mit großer Seelenruhe an, kaute auf die Zunge und sagte dann ganz gemüthlich: "Wissen Sie was? Da haben Sie sich von jungen Offizieren gehörig was weiß machen lassen."

Als ich dann dem alten Herrn meine Quellen entwickelte und ihn bat, den nächsten Abend eine Unterhaltung mit dem Kavalleriegeneral Fürst Franz Liechtenstein zu beginnen, meinte er, es könne mur eine Destensiwmäßregel sein. Bergeblich setzte ich ihm auseinander, daß Desterreich von Niemand bedroht sei, also keinen Grund zu desensiven Maßregeln habe, daß man sich desensiv nicht mit dem Rücken an den Karpathen aufstelle, daß man zur Desensive nicht ganze Kavalleriekorps eiligst über

bas Gebirge schicke, daß 200 000 Mann auf bie Daner nicht in der armen Bufowina bleiben fonnten, sondern weiter, also nach Rugland, marichiren müßten, benn zu einem Spaziergange, um wieder über bie Rarpathen zurudzukehren, habe man fie boch nicht in Kriegsbereitschaft gejett, und daß so große Kavalleriemassen auf eine beabsichtigte Unternehmung nach der getreidereichen Chene Gud-Ruflands ichließen ließen. Allvensleben jagte mir, er könne nicht daran glauben, benn gerade gestern erft hätte Desterreich die Rufsische und die Preußische Regierung ver= sichert, daß es die allerfriedlichsten Absichten hege. Als ich nun folgerte, daß ein Staat, der gang unbedroht sei, friedliche Bersicherungen gebe, und in das tieffte Geheimniß gehüllte umfassende Borbereitungen zum Kriege treffe, daß ein folder Staat einen Hamptichlag im Schilde führe, lachte mich Alvensleben aus. — Ich bemertte ihm nun, daß ich über Politif nur bann nach Berlin zu fchreiben habe, wenn bie militärischen Angelegenheiten ins politische Gebiet hinüberstreiften, Diefer Moment sei jetzt gekommen, und ich bat ibn, mir ben telegraphischen Chiffre gur Dis= position zu stellen, damit ich meine Nachricht nach Berlin telegraphiren tonnte. Er verweigerte mir dies. Darauf bat ich ihn, den anderen Morgen einen Aurier nach Berlin zu senden. Auch dies lehnte er ab. Ich mußte also mit meinem Bericht bis gum nächsten Kurier warten, ber regelmäßig jede Woche abging.

Den ersten August ging mein Bericht über diese Bewegungen nach Berlin ab. Ich hatte ihn, wie es mir vorgeschrieben war, dem Minister Alvensleben zu lesen gegeben. Dieser berichtete das Gegentheil.

In Berlin soll man, wie ich später ersuhr, sehr über meinen Bericht gelacht und ihn für den Ausdruck von Gespensterseherei gehalten haben. Als aber Oesterreich am zehnten August einen Bertrag mit den Westsmächten abschloß, in welchem unter Anderem die Art und Weise und die Bedingungen stipulirt waren, unter den Oesterreich die Offensive gegen Rußland ergreisen solle, und als Ende Angust Oesterreich ein Ultimatum an Rußland richtete, in dem es die Räumung der Donausürstenthümer verlangte, dann Ansang September in den Donausürstenthümern einrückte, und am sechsten September Heß seinen Einzug in Butarest hielt, da lachte man in Berlin nicht mehr über mich.\*)

<sup>\*)</sup> Nach dem Bündniß vom zwanzigsten April, welches so deutungsfähig war, daß Preußen die Berpflichtung zu absoluter Neutralität, Desterreich auch die Erlaubniß zu einer angriffsweisen Thätigkeit darin enthalten sei, entwickelten sich die Dinge solzgendernaßen.

Infolge ber Aufforderung Desterreichs, die Donaufürstenthümer zu räumen, nahm Aufland in der Antwort vom neunundzwanzigsten Juni eine einlenkende Stellung ein, indem es die Bereitwilligkeit dazu unter gewissen Bedingungen in

Balb nach Abgang meines Berichtes fiel mir auf, daß alle Oesterreichischen Militärs gegen mich weit zurüchaltender wurden. Die disscherige zärtliche Freundlichkeit machte einer kalten Höflichkeit Platz. Als
einige Monate später jener Depeschendiebstahl in Berlin so großes öffentliches Aufsehen machte, durch welchen dem General v. Gerlach, Generaladjutanten, die Depeschen des Grasen Münster vom Schreibtisch gestohlen
und den Franzosen, die den Privatdiener Hassen des Generals v. Gerlach
bestochen hatten, abschriftlich in die Hände geliesert waren, glandte
ich, die Oesterreicher hätten auf demselben Wege Kenntniß von meinen
Berichten erhalten. Erst viele Jahre später ersuhr ich, daß der Chef des
Büreans der Preußischen Gesandtschaft in Wien, Namens W., ein alter
Veteran aus den Freiheitskriegen, der mit dem Eisernen Krenz geschmückt

Aussicht stellte und das Wiener Protokoll vom neunten April als Grundlage für einen Wassenstillstand anerkannte.

Desterreich hatte am vierzehnten Juni, ohne vorheriges Sinvernehmen mit Breußen einen Vertrag über gemeinsame Besehung der Fürstenthümer mit der Türkei bereits abgeschlossen und schoo stärkere Truppenmassen gegen die Rumänische Grenze vor. Mit der Antwort Rußlands war Desterreich nicht besriedigt; es wolle sich bei den Westmächten für die Annahme verwenden, müsse aber auf der ungesäumten Räumung beharren. Gleichzeitig verlangte es von Preußen die Mobilmachung von 200 000 Manu und von der Hälfte der Bundesarmee; metdete sogar einen Mobilmachungsantrag beim Bundestag an.

Im Gegensatz zu diesen auf einen Krieg abzielenden Schritten beharrte Preußen seft auf seiner friedsertigen Haltung, erklärte die Aussische Antwort für völlig befriedigend und geeignet, als Ausgangspunkt für die Friedensverhandlungen zu dienen.

Auf die Mittheilung der Aussischen Antwort an die Westmächte drängten diese Desterreich zu einem Schuh- und Trupbündniß mit ihnen. Kaiser Nikolaus zog nun aber, unerwartet, "aus strategischen Gründen" seine Truppen hinter den Pruth zurück, auf diese Weise Desterreich den Grund zum Kriegssall aus der Hand nehmend. Nichts desto weniger seize Desterreich die Verhandlungen mit den Westmächten unter Ausschluß von Preußen fort, deren Ergebniß durch gleichlautende Noten am achten August seste gestellt und am zehnten August als Forderungen der drei Mächte nach Petersburg gesendet wurden. Nach Berlin erging davon Mitteilung.

Am vierundzwanzigsten Just, nachdem durch den Abzug der Russen aus den Donausürstenthümern der bedenkliche Zusatzeitel zum Aprilbündniß gegenstandslos geworden war, traten die Mittelstaaten diesem Bündniß bei, wesentlich in dem Sinne, um den Widerstand Preußens gegen die Pläne Desterreichs zu stärken. Als dieses nun beantragte, die am zwanzigsten August in die Donausürstenthümer eingerückten Truppen ebenso wie das eigene Ländergebiet unter den Schutz des Aprilbündnisses zu stellen, vertagte der Bundestag die Antwort bis nach den Ferien.

Anfang September lehnte Ruhland die Forderungen Desterreichs vom achten August, die als Altimatum aufgefaßt wurden, rund ab. Preußen theiste den Deutschen Höfen durch Rundschreiben vom dritten September mit, daß es unbedingt in seiner Stellung verharren würde, da die Desterreichischen Forderungen zu vielen Bedenken Anlas böten und die Hossinung nicht aufzugeben sei, daß Desterreich weitere, durch ans

war, später, als ich Wien längst verlassen hatte, dabei ertappt ward, daß er die Preußische Gesandtschaft für Geld an die Oesterreichische Regierung verrieth. Auf diese Weise hatten es die Oesterreicher allerdings bequemer gehabt, Kenntniß von meinen Berichten zu nehmen. Ich ward auch von nun ab beobachtet und hatte immer, wenn ich abends ausging, einen Begleiter hinter mir, der mir stets auf zehn Schritt solzte. Ungeschickterzweise gab die geheime Polizei mir immer denselben Menschen mit, und es belustigte mich manchmal, ihn abends stundenlang durch die Straßen Wiens zwecklos spazieren zu sühren. Sobald ich dann eine Cigarre auszegeraucht hatte, drehte ich mich kurz hernm und mein Vigilant nußte mir sür die neue Cigarre Fener geben.

Ueber die Form meiner Berichte und über die Abresse, die ich ihnen zu geben hatte, konnte ich keinen Besehl erhalten. Ich dachte mir, "wie

griffsweises Vorgehen entstehende Verwickelungen vermeiden würde. Damit war für Ocsterreich jede Aussicht geschwunden, daß der Bund seine Politik stützen würde; es blieb zunächst abwartend; es geschah nichts.

Der Verdruß der Westmächte über die beiden Deutschen Staaten war groß; über Desterreich, das immer versprach und drängte, ohne im entscheidenden Augenblick den Säbel wirklich zu ziehen; über Preußen, das gegen alle Versuchungen sest, seiner einmal bestimmten Politik treu blieb, eigentlich auch für Russenstlichseit mehr Gründe als Oesterreich habe.

Die Unterhandlungen dauerten unvermindert fort; Rußland ließ die Reigung in Berlin erkennen, unter Bedingungen auf die Forderungen Desterreichs — (die jogenannten vier Punkte) — einzugehen, Desterreich milderte seine, den Angriff betreibenden Ansichten mit der Bersicherung, ohne Preußen keine Abrede über den Kriegsfall treffen zu wollen (neunten November), so daß Preußen sich bewogen fand, einen den Wünschen Desterreichs entgegenkommenden Schritt zu ihnn und in einem Zusapartikel zum Aprilbündniß die Truppen in den Donausürstenthümern unter den Schut dieses Bertrages zu stellen.

Im Geheimen aber hatte Desterreich die Verhandlungen mit den Westmächten sortgesetzt, sich bereit erklärt, am Ariege gegen Außland theilzunehmen, wenn Rußland die vier Punkte verwerse, und obgleich Fürst Gortschaftssiff am achtundzwanzigsten November erklärte, diese Punkte anzunehmen, konnte doch Graf Arnim am zweiten Dezember nach Berlin melden, daß der Bundesvertrag Desterreichs mit den Westmächten thatsächlich abgeschlössen seit. Der Vertrag sollte mit dem ersten Januar in Kraft treten.

Rußland hatte auf Grund der angenommenen vier Punkte die Verhandlungen in Wien begonnen, ohne ein Ergebniß zu erzielen; Desterreich, ohne in den Krieg einzutreten, verlangte von Preußen (vierundzwanzigsten Dezember) die Mobilmachung von 200 000 Mann, von den Bundesstaaten die der halben und ganzen Kontingente, erhielt aber unter dem fünften Januar bezw. achten Februar bestimmte Ubjagen. Den ganzen Februar und März ging die lebhafte Korrespondenz zwiichen Wien. Berlin und Franksurt weiter, ohne einen anderen Ersolg, als daß die Entstremdung zwischen Deutschland und Desterreich sich sortenuernd steigerte. (Nach Spbel: "Die Begründung des Deutschen Reiches unter Wilhelm I.")

man sich bettet, so schläft man", und hatte dranf los geschrieben. Meinen ersten Bericht überschrieb ich: "Militärischer Bericht Nr. 1" und so ging's weiter. Auf das Anvert schrieb ich: "An die Königlichen Ministerien der Answärtigen Angelegenheiten und des Arieges". Die Berichte wurden dann vom Anrier nach der Heimath ins Answärtige Ant gebracht. Im November ersuhr ich in Berlin, daß meine Berichte immer vom Könige eigenhändig geöffnet wurden und erst dann ins Answärtige Amt wanderten. So hatte ich also, ohne es zu wissen, immer dirett an den König gesschrieben.

Mein Bericht über die ins Werk gesetzten Truppenbewegungen war nicht ber erfte, ben ich absandte. Zwei frühere Berichte behandelten Wegenftande ohne politische Wichtigkeit. Die Paraden und die Exerzitien, die Artillerie-Equitationsschule und die Navallerieschule, welche nen ins Leben gerufen waren, das neue Arfenal mit feinen riefenhaften Werkstätten, bann die maffenhaften Unfertigungen von neuen Beschützen dafelbit, die mit großem aber ungeschicktem Geheimniß betriebenen Bersuche mit ber Unwendung der Schießbaumwolle statt des Pulvers gaben Stoff genng dazu. Die Versuche mit der Schieszwolle machte ein Major Leng, der sich vor etwa einem Jahre als General das Leben nahm. Man betrieb in Desterreich damals Alles mit überfturzender Saft. Go wurden die Schießwollgeschütze alsbald in großen Mengen eingeführt und ber Operations-Armee überwiesen, che die Bersuche zum Abschluß gebracht waren. Ms fie fich nach einigen Jahren als untanglich erwiesen, wurden fie wieder abgeschafft, ohne die begonnenen Bersuche weiter zu verfolgen. Go warf man Millionen an Geld zum Fenster hinaus.

Ans dem Gesagten geht hervor, daß es mir im Laufe des Monats Juli an Beschäftigung nicht sehlte. Des Morgens war ich bei Truppensübungen oder sah mir etwas Militärisches an. Mittags studirte ich alle Zeitungen durch. Abends verkehrte ich in der diplomatischen und Desterzreichischen Welt, so viel davon im Sommer in einer Hauptstadt anwesend ist, war viel im Kasino, auch in Theatern; nachts arbeitete ich.

Das Studium aller Zeitungsannoncen, das Zusammentragen der Rotizen n. s. w. hatte zwar etwas Ermüdendes, Geisttödtendes. Aber im Anfang hatte ich auch viel Erheiterung dabei. Denn. man spricht in Desterreich ein anderes Deutsch als in Norddentschland und manche Worte, namentlich Beiworte, haben eine andere Bedentung. Giebt man ihnen dann, bei in Wien geschriebenen Anzeigen, unsere Bedeutung, so entsteht oft etwas sehr Komisches. So sagt man in Wien statt "zwischen" "von . . . bis". Der Desterreicher sagt z B. "Ich werde Sie morgen von zwölf bis drei besuchen", wenn er in unserem Deutsch sagen würde: "Ich werde Sie morgen zwischen zwölf und drei besuchen". Ein Wiener

Urzt schrieb also ins "Fremdenblatt": "Wer mich sprechen will, der klingele von früh um sechs dis nachmittags um drei". In Berlin würde daraushin kein Patient um seine Hülse gebeten haben. Die beste Probe des Oesterreichischen Geschäftsstils lieserte folgende "Zitation", welche oft in der Wiener Zeitung "ämtlichem Theil" wiederholt ward:

"Der unwissend wo abwesende Franz Zickel ist vor dreißig Jahren in die Donau gefallen und seit dieser Zeit unbekannten Ausenthalts. Derselbe hat sich so gewiß binnen Jahressrist bei hiesigem Bezirtsgericht zu melden, widrigenfalls zur Todeserklärung geschritten und sein gerichtlich verfallenes Vermögen waisenämtlich verrechnet werden wird."

Weniger auf Dialektunterschiede gründete sich folgende Anzeige, die auch viel zur allgemeinen Erheiterung beitrug: "Une maîtresse ferme dans le Français montre sa langue de dix h. le matin à trois h. l'après-midi." Ich weiß nicht, ob diese Sprachlehrerin viel Schüler sand.

Von großem Interesse war für mich die persönliche Bekanntschaft aller der militärischen Größen der Oesterreichischen Armee, deren Namen in den Kriegen von 1848 und 1849 geglänzt, deren Thaten wir studirt hatten und zu denen wir in dem durchbohrenden Gesühle, keinen Beitrag zur Kriegsgeschichte geliesert zu haben, nur mit Ehrsurcht aufblickten. Aber viele dieser Männer verloren mehr oder weniger von dem sie umzgebenden Rimbus bei näherer Bekanntschaft. "Oh meine Illusionen!" würde jene Sonbrette in der Posse an meiner Stelle täglich gesungen haben.

Beg allerdings machte immer einen bedeutenden Gindrud. Er war liebenswürdig und bescheiden, so bescheiden, daß er sich deffen rühmte, eigentlich nichts gelernt zu haben. Aber er war von Natur ein fehr ichlauer Fuchs, hatte eine langjährige Dienstgewandtheit (bereits 1809 war er Generalstabsoffizier), tattischen und strategischen Blick, viel Kriegs= erfahrung und trot des hohen Alters volltommene geistige und forperliche Jugendfrifche. Somit hatte er alle Gigenschaften, Die einen großen Feld= herrn ausmachen. Auch galt sein Wort damals in der Defterreichischen Urmee als Evangelinm. Noch lebte auch der alte Feldmarschall a. D. Max Wimpffen, aber nur als geistige und förperliche Ruine. Heß war jehr verichloffen über die Gegenwart, aber über alte Kriegszeiten mit= theilsam und höchst lehrreich. Go erzählte er mir einft einen sehr luftigen Auftritt aus ber Schlacht von Afpern 1809: Als ber Erzherzog Carl bas Belande erfundet und den Entichluß gefaßt hatte, Napoleon anzugreifen, gab er dem Chef bes Generalftabes feine Befehle und biefer biftirte auf freiem Felde in Gegenwart des Erzherzogs die Disposition, die ein Generalstabsoffizier in Ermangelung eines Tijches auf bem Rüden eines anderen Generalftabsoffiziers niederschrieb. Der Chef bes Generalftabes war der damalige Oberst, nunmehrige Feldmarschall Graf Max Wimpssen, der Schreiber war der damalige junge Generalstabsofsizier, nunmehrige Feldzeugmeister Freiherr v. Heß, den Rücken bot als Tisch dar der damalige junge Generalstabsofsizier, nachherige Feldzeugmeister d'Aspre, der geseierte Sieger von Mortara im Frühjahr 1849.

d'Aspre war zur Zeit, die ich beschreibe, eben gestorben. Was man in vertrauten Kreisen über ihn hörte, ranbte dem Glanz viel, mit dem ihn seine Siege umgaben. Er spielte viel und hoch, und allgemein flagten ihn, wenn sie vertraulich sprachen, die jungen Offiziere des Betrugs im Spiel an.

Bei ber Parade am 12. Juli fernte ich ben berühmten Clam Gallas tennen. Ich finde jetzt in meinen Notizen aus ber damaligen Zeit, daß ich über ihn nach Berlin schrieb, er sei seiner Stellung als kommandirender General nicht gewachsen, nur ein bramarbasirender Sandegen und weder Tattifer noch Stratege und fonne fein Coup d'wil haben. Die Thätigfeit dieses früher so gefeierten Defterreichischen Generals im Jahre 1859 und 1866 hat mein für einen so jungen Offizier fehr dreiftes Urtheil über einen so alten Rührer glänzend bestätigt. Ich hatte bei ber Barabe und später im Kasino Gelegenheit, mich öfter länger mit ihm zu unterhalten, und fand ein so überaus geringes Wissen, ein so unreifes taktisches und ftrategisches Urtheil, er hatte so gar keine Ahnung von den Rriegs= ereignissen, in benen er eine Rolle gespielt hatte, daß ich sah, er war nur eine Buppe gewesen, die den Ramen zu der Thätigfeit irgend eines Generalftabsoffiziers hergegeben haben mochte. Dabei war er ein vornehmer Grandseignenr durch und durch, liebte Gesellschaften, Jagden, Diners, war freigebig, ritt elegant und behandelte militärische Thätigkeit wie manchen anderen Sport, ohne Ernft, gu feinem Bergnugen. Man erzählte sich von ihm, daß er, als ihm ein Gefechtsbericht zur Unterschrift vorgelegt wurde, beim Anblick des beigefügten Krotis gefragt habe, was denn die garstigen Spinnen bedeuteten, die der Generalstabsoffizier babin gezeichnet, und daß er fehr erstaunt war, zu hören, daß man fo die Berge darstelle.

Der General der Kavallerie, Fürst Franz Liechtenstein, war, wie ich schon erwähnt, damals der Seydlig des neunzehnten Jahrhunderts in der Meinung der maßgebenden Persönlichkeiten. Als ich seine Bekanntschaft machte, siel mir auf, daß er sorgfältig auswich, über geschichtliche oder taktische Fragen eine Ansicht auszusprechen, und ich kam zu dem Verdacht, daß er überhaupt keine habe. Darin bestätigten mich die Neußerungen mancher Generalstabsofsiziere, so vorsichtig sie auch gehalten waren, und die Familie Windischgräß sagte laut von ihm, daß er der unfähigste von allen Oesterreichischen Generalen sei, ja daß der Fürst Alfred Windischgräß

nach der Schlacht von Schwechat gegen den Fürsten Franz Liechtenstein Kriegsgericht wegen seiner Unfähigkeit und Unthätigkeit verlangt habe. Als aber der Fürst Windischgrätz in Ungnade siel, da stempelten seine Gegner den Fürsten Franz Liechtenstein zum Helden.

Der alte Fürst Alfred Windischgrät, ber mit eiserner Energie die Ordnung in Prag und Wien im Jahre 1848 wiederhergestellt hatte, war in Ungnade gefallen, weil er nie hatte Kämmerer und Geheimer Rath werden wollen und ber Spanischen Sitte bes Desterreichischen Hofes auwider für sich als Feldmarschall und Fürst einen Rang beansprucht hatte. Der eiserne Mann ertrug die Ungnade mit der Burde eines eisernen Belben aus dem sechzehnten Jahrhundert, wenigstens wie solche Belben in der Geschichte dargestellt werden und vielleicht nie gelebt haben. Es war ein nobler Mann von Charafter und von einem Gigenfinn, der über alle Einsicht den Sieg davon trug. Er war ein Freund Preugens, b. h. soweit ein Desterreicher damals ein Freund Preugens sein fonnte. Er bielt nämlich ein Zusammenhalten von Prengen und Desterreich für den einzigen ersprießlichen Weg für Desterreich und folgerte daraus für Preußen die Berpflichtung, seinen letzten Blutstropfen für Desterreichs Wohl zu opfern. Seine Ginsicht war langfam, deshalb unentwegbar. Jumerhin war er Aristofrat und Chrenmann durch und durch. Sein Wort war ein Amen in ber Kirche. Er war ber einzige Desterreicher, ben ich damals kennen gelernt, welcher ber Meinung war, daß Desterreich die eingegangenen Berpflichtungen auch halten muffe, jogar wenn fie gegen Prengen eingegangen wären. Diefer Sinn, ber perfönliche wie ber politische, ging auf seine Sohne über. Daß er in biesem Sinne verlett wurde, hat ihm später den Tod am gebrochenen Herzen zugezogen. Doch dies gehört einer späteren historischen Epoche an.

Erscheinungen wie der Feldmarschallsientenant Graf Paux waren in der hohen Desterreichischen Aristofratie nicht selten, welcher in seiner Unswissenheit so weit ging, einen Artilleriehauptmann in Arrest zu setzen, weil die beiden Handigen in seiner Batterie fürzere Rohre hatten als die sechs Kanonen. Er glaubte, der Hauptmann habe ein Stück Bronze abgeschnitten und gestohlen.

lleberhampt brachte mich zuweilen die Unwissenheit der hohen Aristostraten in der Desterreichischen Armee ganz außer Fassung. Giner dieser Herren fragte mich einmal nach dem Ariegsspiel, daß in der Preußischen Armee getrieben wurde. Ich seizte es ihm auseinander. In einer zweisstündigen Unterhaltung fragte er mich nach allen Ginzelheiten. Ich erstärte Alles mit größter Geduld. Als ich mich der Meinung hingab, vollkommen verstanden zu sein, sagte der Fürst E. T.: "Ann also, wie spielen Sie es denn?" — "Bieso?" — "Run, ich meine, wie bestimmen

Sie denn den Point, um den gespielt wird?" — "Aber es kann doch nicht um Geld gespielt werden!" — "Nicht um Geld? Na dann hat's doch gar kein Interesse!"

Außer einer so entsetzlich unwissenden Aristokratie, welche in der Defterreichischen Armee den Ton angab und die meisten höchsten Chargen erreichte, mußte es doch auch ein geistiges Element geben, welches die Ur= beiten machte. Das war unbedingt richtig, denn sonst hatte die Armee nicht bestehen können. Dieses geistige Element bestand aber zum großen Theil and Emportommlingen oder Abenteurern, theilweise aus dem Auslande, welche reich werden wollten und die Unwissenheit der hohen Herren an diesem Zwecke migbranchten. Mit diesem Faktor wurde damals in Desterreich gerechnet. Der Feldzeugmeister Graf Wimpffen fagte mir einmal, neun Pfund Hafer für ein Pferd täglich sei viel zu wenig, denn man miffe bedenken, daß, wenn man nenn Pfund Hafer für jedes Pferd in ber Armee feftsetze, das Pferd höchstens fünf Pfund Safer in seinen Magen führe, und damit tonne ein Pferd feine Strapagen aushalten. Daß ber Intendant der Zweiten Urmee, Feldmarschall-Lieutenant Baron v. Ennatten Unterschleif trieb, erzählte sich bamals die ganze Oesterreichische Armee. Alls er daher einige Jahre darauf, der Unterschleife überführt, sich selbst umbrachte, war ich nicht überrascht. Meine damaligen amtlichen Berichte enthalten das Betreffende.

Anch der alte Feldzeugmeister Augustin war eine in der Entsernung angestannte Größe, eine Berühmtheit in der Artislerie. In der Nähe gesehen, schrumpste das Meteor zu einem Sterne dritten oder vierten Grades zusammen. Er war ein alter vertnöcherter Bureaukrat und vorsurtheilsvoller Bombardier des vorigen Jahrhunderts, ein Feind jeder neuen Ersindung und Berbesserung, die er nur sür demokratische Sünden hielt. Er hatte die Oesterreichischen Naketen ersunden, und danach konnte es nichts Besseres geben. Die Ungarischen Aufrührer hatten sich vor den Naketen gesürchtet, und dies gab der alten, von dem höchsten wissenschafts lichen Geheimniß umgebenen Basse neuen Glanz. Als einige Jahre später der alte Augustin starb, entdeckte man auch in Oesterreich, daß die Naketen eigentlich nie etwas getrossen hatten, und man schaffte sie ab, um dafür gezogene Geschütze einzusühren.

Leider lernte ich den berühmten Schönhals nicht kennen. Er war in Ungnade gefallen und lebte zurückgezogen in Gratz, wo er bald ftarb.

Nun blieb mir noch der berühmte Löwe übrig, Feldmarschall-Lieutenant Baron Reischach, der so viele Bunder im Kriege vollbracht haben sollte. Us ich ihn später sah und an ihm nichts fand als einen Gewohnheitstrinfer, der jeden Abend den puren Cognac aus vollen Bechern trank und auch von mir verlangte, daß ich mich mit ihm betrinken sollte, als ich die

Erzählungen hörte über das, was er alles that, da schwand auch dieses Trugbild. Er war wenigstens tapfer, bas gaben auch seine Feinde zu.

And von der Gesammtheit der Desterreichischen Urmee hatte ich mir ein anderes Bild gemacht, che ich fie mit eigenen Angen fah. Defterreich hatte 1848 und 1849 viele Kriege geführt, und nach benfelben war es, wenn auch mit Hufle Ruflands, siegreich. Die Geschichte, welche über biefe Kriege geschrieben ward, gab nur bie Anffassungen bes Siegers, und der Desterreichische Generalstab verstand es, jedes Gefecht als einen großen Sieg barzustellen. Die Desterreichische Urmee hatte ben Schimmer ber erften ber Welt. Gie mußte aber 1849 neu formirt werden. Gange Regimenter, besonders die Ungarischen, waren verschwunden, das gab viele Beforderungen. Dies und ber Ruf zog viele Ausländer herbei, die auch leicht Aufnahme fanden, denn man branchte viele Offiziere. Run find es nicht immer die besten Elemente welche im Auslande Kriegsdienste suchen. Einige wenige Phantasten ausgenommen, waren diese Ausländer oft recht zweifelhafte Naturen. Wer in Dentschland burch Schulden ober andere Streiche unmöglich geworben war, fand Aufnahme in ber Defterreichischen Urmee. Auch viele Engländer fand ich dort. So fant es, daß manche Regimenter in ihren Offizierforps gar fein rein Desterreichisches Gepräge hatten, jondern mehr weltbürgerlich, abentenerlich waren. Der Ton innerhalb der Offizierforps war dementsprechend, die Rameradschaft beschräukte sich barauf, daß man sich gegenseitig "Du" nannte, sonst fand fein Zusammenhalt statt, einen gemeinschaftlichen Tisch gab es nicht, und nach bem Dienst ging Jeber seine eigenen Wege.

Bon dem großen Bedarf an jungen Offizieren, den die Ocster= reichische Armee Damals hatte, und von der Leichtigkeit, in derselben anzufommen, zog ich Nuten schon in der nächsten Ruliwoche meiner ersten Un= wesenheit in Wien für einen alten Befannten. Es war dies der Pring Gelix Salm. Dieser junge Mensch war bis zum vollendeten sechzehnten Jahre ohne alle und jede Bildung am Rock einer überspannten Mutter aufgewachsen, die ihn verzog, dann war er Lientenant im Garde-Küraffier= Regiment in Berlin geworden. Boll Gutmuthigkeit, Thatfraft und Singebung, ohne irgend welchen Salt ober Regelung seines Lebens burch verständige Unleitung, verthat er in einem halben Jahre vierzigtausend Thaler in Berlin. Während ber Regelung seiner Schulden war er ins achte Husaren=Regiment versett worden, stürzte sich mit seinem Zuge im dänischen Kriege mit unfinniger Bravour in einen übermächtigen Feind der ihn jämmerlich zusammenhieb und nach Kopenhagen schleppte. Seine Tapferfeit ehrte der König durch einen Chrenfäbel und er verzieh ihm die Schulden. Er ward nach Duffelborf zu ben Hufaren verfett. Dort machte er aber wieder viel Schulden und andere Thorheiten. Unter Anderem versobte er sich mit einem Fräulein v. B. A., ohne der Verlobung Folge geben zu können, da beide nichts hatten. Nun nahm er seinen Abschied und suchte wie viele Andere Anstellung in Wien. Er bat um meine Vermittelung. Es gelang schnell, ihm eine Anstellung zu verschaffen. Graf Grünne nahm ihn in sein Regiment.

Er gab aber dann auch dort mehr Geld aus als er einnahm. Bald nachdem ich Wien nach zwei Jahren verlassen hatte, mußte er den Abschied nehmen. Er ward auch von dem Bruder seiner sigengebliebenen Braut beleidigt, und ich sah ihn eines Tages in Berlin wieder, wo er den Beleidiger suchte, um ihn zum Duell zu zwingen. Es gelang ihm, densselben in der Schweiz zu stellen, wo er von ihm eine Kugel in den Unterleid erhielt. Dann ist er nach Paris gegangen und hat dort flott gelebt, eine Zeit im Schuldzesängniß gesessen, aus dem ihn ein gutsmüthiger Better befreite. Von da ging er nach Amerika, brachte es durch seine Tapserkeit bis zum General während des großen Bürgerkrieges, begab sich dann, nachdem er eine Amerikanerin geheirathet, nach Mexiko zum Kaiser Maximilian. Es ist weltbekannt, wie er und seine Fran dort wiederholt ihr Leben wagten, um den unglücklichen Kaiser zu retten.

Wie ich ihm dann in Berlin ersprießlichen Rath gegeben, um in Prengen wieder angestellt zu werden, und wie er am 18. Angust 1870 den Helbentod fand, werde ich wohl noch später zu erzählen Gelegenheit baben.

Bon der Wiener Gesellschaft sernte ich im Lanse des Monats Juli nur wenige kennen. Die Familien hatten die Hitze der Residenz gestohen und lebten auf ihren Landsitzen. Nur auf dem Kasino machte ich eine ausgedehnte Herrenbekanntschaft, denn ab und zu kamen sie saste nach Wien. Manche Bäter gaben ihren Söhnen von der Armee noch einmal ein Stellbichein in Wien, denn in ganz Oesterreich glaubte man an den nahen Ausbruch eines großen Krieges. Es siel mir bald auf, daß man damals in Wien über manche Punkte ganz andere gesellschaftliche Ansichten hatte als bei uns in Verlin.

Aleine Annstgriffe beim Kartenspiel um Geld kamen vor und wurden zwar nicht von allen Aristokraten gebilligt, aber doch sehr nachsichtig beurtheilt. Der alte Fürst J. war dasür berühmt, daß er gern hoch spielte und dabei alle möglichen kleinen Mittel anwandte, um den Gewinnst auf seine Seite zu bringen. Sehr merkwürdig war, daß der alte Herr während des Spiels sehr häusig sich auf kurze Zeit zurückzog, um dann allein ganz lant um Glück im Spiel zu beten. Wenn es bei dieser einen originellen Figur geblieben wäre, so könnte man auf den Ton der ganzen Gesellschaft nicht davon schließen. Alls ich aber den Grasen Lane whistpartie

setzte, sagen hörte: "Wenn wir zusammenspielen und Sie haben die Wahl bes Platzes, dann setzen Sie sich immer mit dem Rücken gegen den Spiegel oder vis à vis desselben, denn es ist wichtiger, sich in den Karten des Partners zu orientiren als in denen des Gegners", da zog ich es doch vor, mich des Kartenspiels um Geld lieber ganz zu enthalten und in Wien nur Billard oder Schach zu spielen.

. Bald sernte ich aber das ganze diplomatische Korps kennen. Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten, Graf Buol-Schanenstein, verbarg hinter einem gutmüthigen fast dummen Aussehen einen großen Theil von Berschlagenheit. Seine Blicke waren weniger auf ein bestimmtes System gerichtet, welches, weil auf wirkliche Kenntniß der Bedürsnisse des Reiches gegründet, dauernd festgehalten worden wäre, sondern er begnügte sich mit Erwerbung kleiner augenblicklicher Bortheile. Diese Politik hatte auch wirklich einige Ersolge aufzuweisen. Aber sie bevortheilte nach und nach alle Nachbarn, große und kleine, und hat sich später furchtbar gerächt, weil zuletzt kein Staat mehr mit Desterreich in Allianz treten wollte.

An der Spitze der Englischen Gesandtschaft stand der alte Graf v. Westmoreland, den ich von Berlin her kannte, ein etwas zerstreuter Englischer Lord, der ein großes Hans ausmachte, wo es ihm zuweilen passirte, daß er ein Diner vergaß, zu dem er Gäste eingeladen hatte. Er war eine Nust. Die Politik ward von London aus durch die Sekretäre geleitet. Die Hinneigung Desterreichs zu den Westmächten war wohl weniger das Ergebniß der Schlauheit von deren Diplomaten in Wien als von Desterreichs nothwendigem Einfluß an den Donaumündungen, wo Desterreich den Russischen Einfluß wegen seiner Handelsverbindungen nicht gern sah.

Der Bertreter Frankreichs war der Herzog von Grammont, ein so schöner Mann, daß man ihn allgemein in Wien einen Haubenstock nannte, insbesondere da sein Wirth diesen Namen auch verdiente. Unsbegreislich ist, daß ein so schlauer Mann wie der Kaiser Napoleon, einen so einfältigen Menschen wie den Herzog von Grammont nicht durchsichaute, sondern sechzehn Jahre später noch zum Minister des Auswärtigen machte, in welcher Eigenschaft er die Politik Frankreichs dis nach Sedan führte.

Der Ruffische Gefandte, Baron v. Menendorff, war ebenfalls früher in Berlin Gesandter und dort sehr beliebt gewesen. Seine Gemahlin war die Schwester des Grasen Buol. Mit Hülfe dieser nahen Berwandtsschaft wiegte Graf Buol den guten alten Rufsischen Gesandten lange in eine sorglose Sicherheit über die Absichten der Oesterreichischen Regierung ein, und der nobel dentende Meyendorff konnte eine solche Treulosigseit

nicht für möglich halten. Endlich merkte man in Petersburg, daß der Gesandte getäuscht werde, und man sandte gerade um die Zeit, da ich nach Wien sam, einen jüngeren Diplomaten, den jest in der Welt genügend bekannten Fürsten Gortschafoss ebendahin. Dieser vertrat den beurlaubten Meyendorff einige Zeit und erhielt dann den Posten als seste Austellung. Er war lebhaft, immer sehr ausgeregt, voll seindseliger Stimmung gegen Desterreich und Preußen sehr geneigt und von scharfem Verstande, der nur durch allzuleichte Erregbarkeit zuweilen beeinträchtigt wurde.

Das Ruffische Gesandtschaftspersonal war sehr zahlreich und ich machte, durch die politische Lage darauf hingeführt, mehr die nähere Befanntschaft dieser Herren als die der anderen Sekretäre und Attaches.

Botschaftsrath und erfter Attache war Baron v. Fonton, ein Mann von febr icharfem Verstande und von einer solchen Abwesenheit aller Moral und allen Gewiffens, daß er damit Vielen überlegen war. verfügte über die geheimen Gelder der Gefandtichaft, d. h. über die be= deutenden Summen, welche die Ruffen damals in Defterreich behufs Bestechung ausgaben. Da über solche Gelder kein Nachweis geführt werden founte, jo hatte Konton auch Gelegenheit, mit einem Theil berselben immer wieder seine Schulden zu bezahlen, in die er sich durch seinen bodenlos wiisten Lebenswandel stürzte. Häufig machte er aber auch, ba er leicht= finnig war, einen politisch unklugen Gebranch von folden Gelbern. So war er nach Kroatien und Serbien gereift und hatte auffallend Gold rechts und links im Namen des Zaren au gang Unbefannte aus dem Bagen geworfen, um Zuneigung für Rufland zu erwecken. Dies Betragen war ber Defterreichischen Regierung unangenehm aufgefallen, und der General Nagy erzählte mir davon. Gine baran geknüpfte Unterhaltung zeigte mir auch, daß man es mir in Wien fehr übel vermerfen würde, wenn ich jetzt, wie es der Kriegsminister gewünscht hatte, nach Often in die Garnisonen reisen wollte. Ich wurde bedeutet, man werde mich überall fragen, was ich denn eigentlich dort wollte. Infolgedeffen unterließ ich auch die Reise und schrieb dies dem Kriegsminister.

Vor einem Jahre hatte Fonton einen andern leichtsinnigen Streich gemacht. Bei der großen Vertrautheit, in der Kaiser Nitolaus mit Kaiser Franz Joseph eine Zeit lang gestanden hatte, war der Bunsch des Russischen Kaisers laut geworden, die berühmten Oesterreichischen Naseten in der Russischen Armee einzusühren, und der Kaiser Franz Joseph hatte zugesagt, einem nach Wien zu sendenden Russischen Artillerieobersten alle Geheimnisse der Rasteten mitzutheilen. Der Russische Oberst kam, der Oesterreichische Kaiser befahl, ihm Alles zu zeigen. Aber der alte Augustin war nicht gewillt, sein einziges Schoßtind an die Russen herzugeben. Der Russe studiet ein Jahr lang in Wien, und man gab ihm einen Wust

von Zeichnungen und Daten, in welchen der Russe sich nicht zurecht finden tonnte, weil sie falsch waren und lauter Unsinn enthielten. Unterdessen lernte aber Fonton einen Desterreichischen Obersenerwerter kennen, der Geld branchte. Dieser verkaufte die richtigen Zeichnungen an die Russen. Nun ging Fonton boshaft lächelnd zu Augustin, ihm die Resultate der Studien des Russischen Obersten zu zeigen, und bewies ihm durch Vorlage der richtigen Zeichnungen, daß Rußland im Besitz des Geheimnisses sei. Der alte Augustin beglückwünschte den Aussen und sah sich die Zeichnungen genau an. Den solgenden Tag schmachtete der Feuerwerker in Ketten, denn der Feldzengmeister hatte den Zeichner an der Zeichenweise erkannt, und die von Fonton eben für vieles Geld erworbene Quelle weiterer Nachrichten war versiegt.

Wieder ein anderes Mal ließ sich Jonton durch Zögern einen Fang entgehen, den er, bei der Weite seines Gewissens für den schönsten diplosmatischen Coup gehalten haben würde. Ein Geheimsekretär des Kaisers Franz Joseph hatte Kassenunterschleise im Betrage von sechstausend Gulden gemacht. Die Prüfung der Kasse stand vor der Thür. Er ging auf den Vorschlag ein, wenn man die sehlende Summe deckte, alle Depeschen abschriftlich dirett vom Tisch des Kaisers an die Russische Gesandtschaft zu liesern. Fonton zögerte, der Tag der Prüfung der Kasse sam. Der Sekretär warf sich dem Kaiser zu Füßen und entdeckte ihm die Anträge der Russischen Gesandtschaft, wobei er verschwieg, daß er darauf einzegangen. Der Kaiser verzich, deckte den Fehlbetrag selbst und die Russen hörten nie wieder etwas von diesem Sekretär, dem die Treue ja mehr Geld einbrachte als die Untreue.

Ms Botichaftsfekretare fungirten ferner bei den Ruffen Berr v. Mohrenheimb, der Bruder der Frau v. Fonton, ein gutmüthiger, etwas beschränkter, leicht erregbarer Ropf, und Herr v. Dubril, ein liebens= würdiger, gescheiter junger Diplomat, Schwager bes Ruffischen Gefandten in Berlin, ber zwanzig Sahre später selbst Botschafter in Berlin war und es jett (1881) in Wien ist. Angerdem hatte der Krieg einige Attachees reiferen Alters ber Botichaft zugewandt. Es waren dies Herren aus vornehmen und reichen Familien, die, wenn fie nicht einer Gefandtichaft attachirt gewesen wären, zu einer Zeit hätten Kriegsbienste thun muffen, in der Raifer Rifolaus alle Menschen ohne Unterschied der Familie zu den Waffen rief und mit den Vornehmsten den Anfang machte. Diese Herren zogen es vor, ihre Tinte, ftatt ihr Blut, fürs Baterland zu verspritzen und schrieben in Wien Depeschen ab, sich sehr damit rühmend, daß sie fürs Baterland arbeiteten, obgleich sie so reich waren. Da waren zwei Fürsten Galitin, langweilige gelbstolze Menschen, von denen der eine Hydrophil, der andere Sydrophob genannt wurde, weil der Erste sehr sauber und zierlich war, der Andere aber sich nie wusch. Fernerschrieb hier der bekannte Anatole Demidoff, Fürst von San Donato, Gemahl der Prinzessin Mathilde Napoleon, und so hatte ich Gelegenheit, diesen Krösus kennen zu lernen, dessen Besitzungen und Einrichtungen wie Reichthum sür den Chevalier de Monte Christo als Vorbild gedient haben. Demidoss trug in seinem erdsahlen Gesicht alle Spuren seines wüsten widrigen, geist= und morallosen, nur auf Genuß gerichteten Wesens zu Schau.

Diesem gahlreichen Personal war serner der General Graf Stakelberg für die militärischen Angelegenheiten attachirt. Bei dieser seiner Eigenschaft kam ich viel mit ihm in Berührung. Er war leberkrank, stets gereizt und beleidigt, von einer unerhörten Unwiffenheit in militärifchen Dingen und entsetlich eifersüchtiger Gatte einer wunderschönen zweiundzwanzigjährigen Frangösin, die an dem eleganten, geiftreichen, liebenswürdigen, jungen Französischen Comte de Reancourt, Gesandtschaftssekretär, viel niehr Gefallen fand als an dem fauertöpfischen alten Gemahl, obgleich Rugland und Frankreich sich im Ariege mit einander befanden. Die Gifersucht benahm dem armen Stakelberg allen gefunden Sinn, und als er im Herbst zum Raiser nach Betersburg gerufen wurde, da verlangte er von der Defterreichischen Polizei, sie solle über seiner Fran Thun und Treiben während seiner Abwesenheit wachen, und holte sich die höhnische Antwort, die Desterreichische Polizei habe nur die Pflicht, über die Sicherheit, nicht aber über die Tugend der Ruffischen Diplomaten= frauen zu wachen.

Bare mit Bulfe ber aufgewendeten Geldmittel Stakelberg auch im Stande gewesen, selbst wenn er es wollte, gute Ausfunft über bie Defterreichische Armee zu geben, so mußte man seine Mittheilungen boch nur mit großer Vorsicht aufnehmen, denn manchmal wollte er nicht die Wahr= heit fagen und hielt das Lügen für Alngheit, dann war er aber, obgleich Artilleriegeneral, doch in allen Dingen der Armee so unwissend, daß er selten etwas Richtiges sagen konnte. Ich erlebte balb einen Beweis davon. Er fagte mir einft, die Defterreicher führten als fchwere Gefchüte in jedem Armeeforps eine Batterie von acht langen zehnpfündigen Sanbiten ein. Gine lange zehnpfündige Hanbite als Feldgeschütz, das wäre mir ein Weltwunder gewesen, da wir in Preugen ichon die furzen zehnpfün= digen Hanbigen als zu schwer abgeschafft hatten. Ich bemerkte dies dem Beneral und fagte, es mußten wohl fiebenpfündige fein, denn gehnpfün= dige könne man nicht mit Pferden übers Feld ziehen. Da wurde er sehr ärgerlich und meinte, er wisse, was er sage. Anderen Tages ging ich im Arfenal spazieren und fah dort die in Rede stehenden Batterieen, welche cben an die Armeekorps abgesandt werden follten. Es waren lange

siebenpfündige Haubiten. Ich ging darauf zu Stakelberg und bemerkte ihm, daß ich Recht gehabt. "Auf drei Pfund kommt es mir nicht an", sagte er mit vornehmer Würde.

And die anderen beiden Grogmächte, Frankreich und England, hatten Generale bei den Gesandtschaften attachirt. Der Englische General Dumont war fehr frantlich und wenig fichtbar. Bald folgte ihm Oberft Crawfurt. Der Frangösische General Letang war ein liebenswürdiger Beteran bes alten Raijers, ber icon 1813 als Generalftabsoffizier in ber Schlacht bei Leipzig mitgesochten hatte. Er war sehr offen über die Bergangenheit und jagte mir einst: "Je vous assure qu'à Leipzik on s'est fort mal battu de part et d'autre. Personne ne prenait plus plaisir à la guerre". Ich fühlte mich zuweilen gewaltig, daß ich als Lieutenant mit drei Generalen auf gleichem Juge verfehrte, und auf die Frage Defterreichischer Offiziere, wie es fame, daß man von Preußen einen Lientenant ichide, mahrend die anderen Großmächte Generale fandten, aab ich stets die stolze Antwort, in der Prengischen Urmee seien ichon die Liente= nants fo flug wie die Generale der anderen drei Grogmächte. Bon Bayern war ein Hauptmann Baron v. Boller bei ber Gesandtichaft in Wien, ein liebenswürdiger Mann, der leider bald abberufen ward und in Münden ftarb.

Die nicht zu den Großmächten gählenden Länder Europas, auch die größeren Deutschen Staaten, waren durch Gesandte vertreten, welche zu= fammen eine große Schaar von Excellenzen bildeten, deren politische Bedeutung gering war wie die Macht der von ihnen vertretenen Länder. Um so größer war ihr Wissensdurst, denn sie fühlten sich verpflichtet, recht oft etwas Neues an ihre Regierung zu berichten, um ihren Gifer gu zeigen. Auch find die Regierungen ber fleinften Länder am meiften begierig, politische Neuigkeiten zu erfahren, da sie nie bei politischen Greigniffen mitjpielen und fich bei jeder Beranderung in ihrer Stellung bedroht sehen. Unter ben Gesandten berselben gab es sehr angenehme, liebenswürdige Leute, aber auch recht dunkle Chrenmanner, die die Neuig= feiten in der Politik jum Spiel an der Borfe benutten und jo wenig Befühl für Recht und Unftand hatten, daß fie gang offen bavon fprachen. Alls wir im Frühjahr 1855 zufällig die Nachricht vom Tode des Raifers Nifolaus fünf Stunden früher hatten als sonft Jemand in Wien, fagte ber Baron Heefern, Hollands Gefandter, anderen Tages zu Graf Klemming: "Wenn Sie mir biese Nachricht gestern gleich gebracht hatten, ich hätte Ihnen dreihunderttaufend Gulben bafür gegeben." Dieje Sucht nach Neuigkeiten war in hobem Grade fomisch anzusehen und nützte mir nicht wenig. Sobald bieje Berren merkten, bag ich in der Urmee Bescheid wußte, kamen sie — bei der mehr und mehr hervortretenden

Wichtigkeit der militärischen Dinge — Alle zu mir, wenn fie irgend etwas Neues hatten läuten hören, um es sich von mir auseinandersetzen zu laffen, da fie es nie verstanden, und auf diese Weise erfuhr ich es auch, wenn ich auch immer that, als ob ich es schon lange wißte; dann kam es por, daß ich so einem Herrn seinen gangen Bericht biftirte, ben er seiner Regierung machte. Wenn ich in einigermaßen bewegter Zeit einmal abends nicht ins Rasino kam, sondern etwa unwohl war, dann hatte ich gewiß den anderen Tag fortwährend Besuch, einer dieser Herren löfte den anderen ab, und was der Gine nicht wußte, dentete der Andere an. Boll= fommen unterrichtet war dann aber ich gang allein. Da fah ich Hannovers Stockhausen, ben alten asthmatischen Drachenfels aus Beffen, Undlau aus Baben, Lerchenfeld aus Bayern, den witigen Könneritz aus Sachsen, und wie fie Alle hießen. Selbst ber Bertreter bes Briechischen Reiches, ber nie gewaschene Stinus, machte bann meine Wohnung unsicher und erzählte mir gelegentlich, wie reich er geheirathet (seine Frau war eine Walachin) mit den Worten: "Mon beau-père a vingt mille cochons et une fille seulement."

Man kann sich benken, wie eigenthümslich mir es vorkam, der ich an den Ton, die Sitten und die Grundsätze in einem Prenßischen Offizierskorps gewöhnt war, plötzlich einem solchen diplomatischen Korps anzusgehören, wo ich täglich Dinge sah, die in meinem Ofsizierkorps unmöglich waren, und dazu schweigen mußte.

Bei dem Berkehr mit den Diplomaten anderer Mächte und mit den Desterreichern aller Schattirungen wurde mir auch schon im ersten Monat meiner Anwesenheit in Wien vollkommen flar, wie man in Defterreich über Breußen dachte. Trot des siebenjährigen Krieges im vorigen Jahr= hundert, trot der Niederlegung der Deutschen Kaiserfrone im Anfang dieses Jahrhunderts, trotz der Prengischen Siege gegen Napoleon in den Freiheitsfriegen, trot ber Berträge von 1814 und 1815, welche Preußen eine Stellung als Deutsche Großmacht zusicherten, betrachtete man in Defterreich nicht nur bei der Megierung, sondern auch in allen Kreisen Breugen als einen Defterreichischen Bafallenftaat, als ben Rurftaat Brandenburg. Es gab zwar in Defterreich eine fogenannte Preußische Partei (zu der in der Armee Radetsty und Windischgrätz gehörten), aber diese Preußische Partei betrachtete eben nur ein Zusammengehen Preußens mit Desterreich als zu Gunften des Letzteren in der obschwebenden Frage und folgerte baraus mit einer naiven Logit für Preugen die Berpflichtung, für Desterreich seinen letten Mann und seinen letten Thaler einzusetzen. Daß Desterreich beshalb gut thue, auf die Buniche Breufens einzugehen, daran zu benten fiel feinem Desterreicher ein. Defterreich betrachtete sich in patriarcalischer Beise als den Bater, Preußen wie alle anderen Deutschen Staaten als die Kinder. Kam ein Bündniß mit Prenßen zu Stande, wie das Schutzbündniß vom zwanzigsten Upril, so lobte man es in Wien vornehm von oben herab, daß es "korreft" sei (wie man ein Kind "artig" nennt), aber man fühlte für sich seine Berspsichtung, die Bedingungen des Vertrages Prenßen gegenüber zu halten, ebenso wie ein Bater dem Kinde abends, wenn es artig zu Bette gehe, zum anderen Morgen Kuchen verspricht, ohne dann das Versprechen zu halten, wenn er meint, der Kuchen könne dem Kinde schaden. Unsere seit dem Jahre 1815 besolgte, den Besehlen Metternichs stets gehorchende Politik, unsere wenig selbstwewüste Fügsamseit nach den Zwistigkeiten des Jahres 1850 besessigte die Oesterreicher in ihrer Anssaging. Und diese Grundanschauung war bei allen Oesterreichern dieselbe.

Ms diese Ueberzeugung in mir gereift war, gab ich meinen phantaftischen Traum von einer engen unerschütterlichen Berbindung zwischen Defterreich und Preugen auf. Diefer Gedante fonnte nur verwirflicht werden, wenn, wie die Sachen jett lagen, Preugen wieder Defterreichs Bafall wurde, ober fpater, wenn wir einft burch nene Siege gegen Desterreich biefes Land baran erinnert hatten, daß in Prengen noch ber Beift Friedrichs bes Großen vorwalte. Als daher in ber zweiten Salfte des Monats Juli der Oberstlieutenant und Flügeladjutant v. Manteuffel, jett Feldmarschall und Statthalter, in besonderer persönlicher Mission vom König an den Kaiser Frang Joseph gesandt wurde, sagte ich diesem, welcher ebenjo, wie vordem ich, für ein Zusammengehen der beiden Deutschen Großmächte schwärmte, und welcher wie Alvensleben in Wien burch eine jehr zuvorkommende Liebenswürdigkeit, schöne Redensarten und Berfprechungen geblendet wurde, daß wir nicht cher von einer Defterreichischen Regierung, welcher Schattirung fie auch fei, für voll und gleichberechtigt angesehen werden würden, als bis wir ben Defterreichern noch einmal "die Jade vollgehanen hätten".

Damals glaubte mir Manteuffel nicht und lachte über die leibensichaftliche Abneigung des jungen Offiziers. Nach ein und einem halben Jahre kam er wieder nach Wien und sagte mir: "Sie hatten damals Recht. Hier müssen wir schlagen; eher gelten wir hier nicht."

Aus alledem geht hervor, wie ungeheuer interessant mir die Stellung in Wien gleich im ersten Monat meiner Anwesenheit vorkommen mußte. Früher war mir in meinem Dienst in Berlin jeden Tag und jede Stunde vorgeschrieben worden, was ich zu thun hatte, jetzt war ich vollkommen frei und beurtheilte selbst, was ich zu thun hatte. Früher wandte ich meine Ausmerksamkeit einer Abtheilung von dreizehn Nemonten oder einem Zuge Artisserie, ausnahmsweise einmal einer Batterie von vier Kanonen zu, jetzt beurtheilte ich die Bewegung von Armeen von zweis

hunderttausend und von sechzigtausend Mann und deren Ginfluß auf die Geschieste der Bölter. Früher half ich meinem Hauptmann bei der inneren Bewirthschaftung der Batterie, machte auch Vorschläge, hier und da am Zaumzeug oder an den Geschirren einige Psennige pro Pferd zu ersparen, jetzt beurtheilte ich die Millionen, welche Oesterreich für seine Urmeen ausgab, und zog in Erwägung, wie lange es dies aushalten könne. Das Gesühl dieses Unterschiedes erhielt meine Theilnahme an der Sache in der lebhaftesten Spannung.

Aber auf ber anderen Scite fühlte ich auch minder angenehme Unterschiede. In Berlin war ich zu Hause, in Wien blieb ich ein Fremder. Sobald ich zu ber lieberzengung gefommen war, daß man uns in Defterreich ftets feindlich gefinnt bleiben werde, fühlte ich mich nur von Gegnern umgeben. Auf den Straßen und wo ich war, wurde ich feindlich bevbachtet, und wenn ich zur eigenen Gesandtschaft tam, beobachtete mich ber zeit= weilige Leiter berfelben mit mißtranischen Angen. In Berlin konnte ich am Offiziertisch über Alles, was mich beschäftigte, frei von der Leber weg reden. In Wien mußte ich über Alles, was mich anregte, gegen All und Reben ichweigen. In Berlin fonnte ich mir in ber geringften Sache bei Rameraden Rath bolen, in Wien mußte ich in den wichtigften Dingen handeln und hatte Niemanden, der mir rieth. Wenn mir dieser Unterichied so in seiner gangen Ansbehnung vor die Seele trat, dann fühlte ich mich zuweilen entsetzlich einsam, und es erfaßte mich ein Beimweh nach der öden Kaserne am Anpfergraben in Berlin, die mir alsbann viel romantischer und schöner erschien als die romantischen Alpen, welche die Kaiserstadt an der Donan berühren.

## 2. Das erste Jahr in Wien.

August bis Sktober 1854.

Nachdem ich drei bis vier Wochen in Wien gewesen, trieb es mich bald hinaus aus der heißen und stanbigen Residenz, hinaus aus dem ernsten, ungemüthlichen Diplomatenleben. Und konnte ich meine idyslische Kaserne am Aupfergraben nicht aufsuchen, die mir in der Entsernung viel schöner vorkam als in der Nähe, so wollte ich doch wenigstens die Alpen sehen, die so einsadend in die Straßen der Kaiserstadt hineinsaben.

Unsere Königin Elisabeth gab mir bazu die Beranlassung, oder den Borwand, oder wie man's nehmen will, am besten gesagt: den Anstoß.

Unsang August kam unsere Königin Elisabeth nach Jschl, umt daselbst bei ihrer Schwester, der Mutter des Kaisers, etwa vier Wochen lang ihrer Gesundheit zu leben. Sie hatte sich jeden Empfang versteten und war ganz unbehelligt durch irgendwelche Förmlichkeit über Prag und Linz nach Jschl gereist. Die Gesandtschaft in Wien konnte keine amtliche Notiz von ihrer Anwesenheit in Jschl nehmen, da dies versbeten war. Ich erklärte dem Grasen Flemming aber, daß ich es unerhört fände, wenn auch nicht eine private Notiz von ihr genommen werde. Flemming war dazu zu schwersällig. Also beschloß ich, zu meinem Bersgnügen nach Jschl zu reisen und mir dort in der Fremde den Anblick meiner Monarchin zu gönnen. Damit verband ich einen Besuch bei meinem Onkel Gustav zu Hohenlohes Langenburg, Bruder meiner Mutter, welcher als Feldmarschalls-Lieutenant und Truppen-Oberkommans dirender in Ober-Oesterreich in Linz in Garnison stand.

Jetzt macht man diese Reise von Wien nach Jichl per Gisenbahn schnell, in weniger als sieben Stunden. Damals reiste man romantischer, aber fangsamer.

Um vierten August, nachdem ich die wichtigsten schwebenden politisch= militärischen Greignisse berichtet hatte, begab ich mich per Fiafer nach Nußborf und bestieg bort bas Dampfichiff. Ja, bei wem hatte benn ber reisende Lientenant Urlaub genommen? Ginfach, bei Niemandem! 3ch fagte Flemming Abien, das war das ganze Ceremoniell. Das Dampf= ichiff froch langfam ftromauf und ließ ben Reifenden volle Beit, die Schönheiten ber begleitenden Ufer zu bewundern. Die steilen Ufer der Donau erinnern häufig an den Rhein, doch find fie felten eben fo ichroff und malerisch. Die Nähe ber Alpen macht aber andererseits die 11m= gebung hänfig großartiger, besonders wenn Aloster Mölk vom hohen Welsen herab in ben Strom ichaut. Im Babeter ift alles Merf= würdige zu lesen, was mich damals gewaltig anregte, was ich aber hier nicht erft wiederholen mag. Wir zogen an alledem vorüber, Krems-Mölt-Grein, bem Strudel, der einmal gefahrbringend gewesen fein joll, dem Dürrenstein, wo Mortiers Korps 1805, der fommandirende General ausgenommen, feinen Untergang fant, und ein herrlicher Sonnemuntergang beichloß diesen Tag, der für mich voll von naturpoetischen Eindrücken war.

Ich traf auf dem Dampfichiff mit einem Grafen Hardenberg zussammen, der mit seinen beiden, eben beim dritten Ulanen-Regiment in Fürstenwalde als Tssiziere angestellten Söhnen eine Bergnügungsreise machte. Dieser Graf Hardenberg war der Sohn des vielgenannten und vielgeschmähten Ministers. Mit dem einen seiner Söhne sührte mich das Geschick später noch oft zusammen. Es war ein recht bedeutender Offizier, der leider nur zu früh durch allzu hestigen Rheumatismus halbinvalide

geworden ist, so daß er jetzt (1881) als Kommandant von Kiel fungirt, statt seine Reiterei zu tummeln.

Die eintretende Racht ließ uns die Schlafftellen des Dampfichiffs auffnchen. Früh vor Tagesanbruch follten wir in Ling fein. Ich schlief fest wie ein Murmelthier, bis mich endlich Sonnenschein weckte. Ich fuhr auf und fürchtete, an Ling vorbei geschlafen gu haben, benn bas Schiff ging bis Paffan, wohin mich nichts zog. Aber wir waren noch lange nicht in Ling. Ich hatte einen eigenthümlichen aber prachtvollen Anblick. Das Schiff war bis zur Bordhöhe von einem undurchdringlichen Nebel umaeben, ber es unmöglich machte, weiter als brei Schritte vom Bord zu sehen. Dieser Rebel verbot die Fortsetzung der Reise, denn man sah nicht, wohin man fuhr, konnte stranden, oder Boote umfahren. Ueber dem Nebel standen wir schon auf der Kommandobrücke des Kapitans, und dort hatten wir herrlichen Sonnenschein. Die Ufer der Donan waren gang flach, aber im Guden lenchteten in ber Ferne die goldbeschienenen Gisberge der Stegrischen Alpen in solcher Pracht, wie fie fich nur felten zeigen, und in der sie fich mit dem schillernden Glanze einer gezachten füßen Beingelee vergleichen laffen. Diefer Anblid mit feinem Bechfel bei bem sich andernden Stande der Sonne vertrieb uns die Zeit, bis endlich der Nebel höflich wich und die Beiterreise erlaubte. Gegen Mittag erreichte ich Ling, also nach etwa dreißig Stunden von Wien aus.

Mein auter pedantischer Ontel nahm mich fehr liebenswürdig auf. Er war ein origineller Rang. Sparfamfeit war die Richtschunr feines Lebens. Er batte eine febr geräumige Dienstwohnung. In dem einen großen Salon ftand zunächst garnichts. Im nächsten waren die Kahnen, aber weiter garnichts, und so fort mit ben Zimmern zu ftandesgemäßem Auftreten. Für feine Wohnzimmer war die Ausruftung nach der Rückficht eingerichtet, die mein Outel baranf nahm, daß man in Defterreich oft hin und her versetzt wird. Er hatte Sophas und Divans und Polsterftühle. Dieselben bestanden aber nur aus Rattunüberzügen ohne Solz= geftelle und wurden durch lebereinanderlegen der Riffen gebildet. Denn diese Uebergüge wurden in jeder neuen Garnison von Neuem mit Hen und Stroh ausgestopft. Bei einer Versetzung brauchte er alfo nur die llebergüge einpaden zu laffen; das war billig. Die jo hergestellten Bolfter waren nicht sehr weich. Ein berartiger Divan wurde für mich in ein Bett umgewandelt, benn mein Oukel litt nicht, daß ich im Gafthof ichliefe. Die Barte bes Lagers beläftigte mich bamals garnicht.

Im Dienst war mein Ontel ein entsetzlicher Formenmensch, gefürchtet und unausstehlich, wie mir die Oesterreichischen Offiziere geradezu sagten, obgleich sie wußten, daß ich der Nesse war. Außer Dienst aber war er liebenswürdig und auch bei den Untergebenen gern gesehen. Er war achtundvierzig Jahre alt, leidenschaftlicher Jäger im Hochgebirge, unverwüstlich bei Strapazen, hatte aber ichon schneweiße Haare. Entsetzt erzählte er mir, daß der Jäger des Fürsten Lamberg ihm bei der Hirschigagd gesagt: "Das muß man Durchlaucht lassen, für Ihr hohes Alter steigen Sie noch sehr gut." Dabei habe der dumme Kerl geglandt, ihm eine Hösstlichkeit zu sagen. Mein guter Onkel hielt sich nämlich noch sür einen jugende lichen Abonis. Er war unverheirathet.

Ich brachte fast zwei Tage bei ihm zu. Mit großer Liebenswürdigkeit zeigte er mir die Umgegend und führte mich in die berühmten Linzer Thürme, welche diesen Platz in ein unangreifbares beseistigtes Lager verswandelt haben sollten. Wenn auch diese Maximilians-Thürme selbständige Forts darstellen sollten, ein Prinzip, das noch jetzt bei Besestigungen maßsgebend ist, so war doch die Anlage der Thürme ganz versehlt. Sie hatten gar zu geringe Artilleriewirkung nach außen und waren in kurzer Zeit leicht zusammenzuschießen. Das Manerwerk war ganz schwach. Außerdem sehlte der Kern des Systems, denn die Stadt war offen. Die Festung war somit widerstandsunsähig und die vielen darauf verwendeten Millionen zum Fenster hinausgeworsen.

Mis ich meinem Oheim biefes bemerkte, platte fein vaterlänbifcher Unwille los. Da ich die Sache verstehe, so wolle er mir nur zugeben, biefe ganze Befestigung von Ling sei eine gang himmelschreiende Schmutzerei. Run entwidelte er mir, wie ber verstorbene Erzherzog Maximilian, ber fehr reiche unverheirathete Doch- und Deutschmeister, der nie Geld genug haben konnte, diese gange Befestigung von Ling, nach ihm Maximilians= Thurme genannt, auf eigene Roften erbaut und an ben Staat fur einen jo hohen Preis verfauft habe, daß er mehrere Millionen babei gewann. Gine militärische Kommission hat zwar die Bortrefflichkeit biefes Systems begutachtet, eine andere Kommiffion die vollendeten Bauten abgenommen. Un ber Spite beiber Kommissionen frand aber ber Erzherzog Maximilian seibst. "Wenn ein Erzherzog so handelt", sagte mein Ontel, "foll man sich da wundern, wenn die Feldwebel stehlen?" Dieser Erzherzog hat aber Alles durch Frommigkeit wieder gut gemacht. Er hatte immer Resuitenpatres in seiner Umgebung, und den ersten Probethurm, welcher nicht zum Befestigungsspiftem gehörte, sondern innerhalb beffelben ohne Zusammenhang damit ftand, hatte er elegant herrichten laffen und ben Reiniten geschenkt. Relata refero. Beweise habe ich nicht.

Um siebenten August setzte ich meine Reise nach Jichl sort. Man suhr mit der Pferdebahn nach Smunden kaum schneller, als man zu Fuß geht; an einzelnen Stellen berganf langsamer, so daß die Reisenden am Traunsfall aussteigen, diesen schonen Wassersall mit Muße bewundern und den nächsten Haltepunkt doch noch vor dem Zuge zu Juß erreichen konnten.

Von Immiden führte ein Dampfer nach Ebensee, wo man Wagen nach Aschl fand.

Dieser jetz zum Modebade emporgestiegene Gebirgsort nahm damals gerade seinen ersten Ausschwung, denn der Kaiser hatte das Jahr vorher dort die Braut kennen gelernt, welche jetzt Kaiserin war, und ging nun alljährlich dorthin. Sine zahlreiche Aristokratie strömte ebenfalls hinzu, und Bauten entstanden allenthalben. Noch war die Unterkunft sehrschwierig. Ich sand kaum ein Dachstübchen im neuen Hotel bei enormen Preisen.

Ich folgte dem Drange meines Unterthanengewissens und machte bem Grafen Dönhoff, Rammerherrn Ihrer Majestät unserer Königin, meine Aufwartung mit dem Bemerken, daß ich lediglich nach den Befehlen der Königin für die Gefandtichaft fragen wollte und mich in nichtamtlicher Weise dazu herbegeben habe. Die Königin befahl mich tags darauf zu einer kurzen Höflichkeitsaudienz. Sie lebte in einer ungemein einfachen Wohnung; sichtlich angenehm berührt durch meine Aufmerksamkeit ent= schuldigte sich die Hohe Fran gewissermaßen, daß sie mich gar nicht ein= laden könne, da fie bei ber Erzherzogin Sophie, ihrer Schwester, selbst zu Gafte war, der ich wieder nach der dortigen Hoffitte nicht früher vor= gestellt werden durfte als der Raiserin. — Mit diesem Empfang war ich unserem Hofe gegenüber abgefunden. Ich wollte mir unn noch Ischt ansehen, und Ausflüge in die Umgegend machen. Aber einer jeuer endlos icheinenden Danerregen hatte fich in dem Thalkessel festgesett, welcher oft im Hochgebirge die schönsten Reiseplane zu Wasser werden läßt. Ich besuchte den Fürsten von Fürstenberg, Schwiegervater meiner Bettern Ratibor und Hugo Hohenlohe, der mir immer sehr freundlich gefinnt war. Er war wieder sehr liebenswürdig gegen mich. Sein hervorragender Beift und seine förverliche Gewandtheit waren noch dieselben, womit er immer großen Gindruck gemacht hatte. Wenige Tage nach meiner Rückfehr nach Wien erhielt ich die Nachricht von seinem schnellen Ende. Blutzersetzung hatte einen jähen Tod herbeigeführt.

Das Wetter blieb trostlos. Ich konnte keinen der nahen Berge fehen. Nach zwei Tagen kehrte ich zurück nach Linz, blieb noch einen Tag bei meinem Onkel und dampste dann nach Wien zurück, wo in diesen Tagen der Gesandte Graf Arnim von seinem Marienbader Ausenthalte zurückkehren sollte.

Bei der Rückfehr nach Wien ersuhr ich den Tod des Königs von Sachsen. Er war beim Spazierenfahren in Brennbichl zwischen Inst und Junsbruck aus dem Wagen gefallen, der an einen Stein austieß, und hatte das Genick gebrochen. Ich habe zwar diesen allgemein sehr hoch geachteten Monarchen nie gesehen, bedauerte aber den Unglücksfall schr für unsere Königin, die diesen Schwager sehr gern hatte und statt der Freude des Zusammenseins mit ihm in Ischl solch schreckliche Katastrophe erlebte.

Ich war fehr begierig, ben Grafen Urnim, ben Gesandten, fennen gu lernen, insbefondere wie er fich zu der halb felbständigen Stellung verhalten werde, die ich einnehmen sollte, und zu der vollkommen selbständigen, die ich mir angeeignet hatte. Er empfing mich zunächst formell, wie ein Grandseigneur aus dem vorigen Jahrhundert, aber sehr freundlich. Dann sagte er mir, daß er hier gehört, daß ich militärische Berichte schriebe. Er habe bisher junge Offiziere bei ber Gefandtschaft gehabt, die lediglich ihrem Bergnügen gelebt. Solche jungen Berren hatten feine gange Abneigung. Gie wollten mur zu Sause feinen Dienst thun und in der Fremde Schulden machen. Genützt habe bis jett Reiner von ihnen. Mit mir sei das etwas Anderes. Ich hätte schon gearbeitet und arbeite weiter. Das freue ihn. Uebrigens erhielte er fehr oft aus Berlin Fragen mili= tärischer Natur zur Beantwortung. Bis jest habe er Niemanden gehabt, der ihm die militärischen Dinge bearbeiten fonne. Zetzt werde er mir alle folde Fragen zur Erledigung fenden. 1leber die Form meiner Berichte fragte er mich, statt daß mir in Berlin gesagt war, ich sollte bei ihm die Vorschrift erhalten. Als ich ihm die angenommene Art und Beije erzählte und er erfuhr, daß er weiter nichts zu thun habe, als fie zu lesen, nicht einmal ein Anschreiben zu unterschreiben branchte, ba war er gang vergnügt und fagte: "Das haben Sie ja prächtig eingerichtet." Dann gab er mir eine sehr ernste und bestimmte Amveisung. Er fagte, bei ihm gehe Alles nach der Uhr. Er hoffe oft die Frende zu haben, mich bei Tische bei sich zu sehen. Wenn er mich einlade und ich seine Ginladung annehme, fo bate er mich, fünf Minuten vor der Zeit, fpatestens um die gebetene Zeit zu fommen. Weiter verlange er nichts von mir. Aber Bünftlichkeit im Gffen sei nothwendig, soust verderbe das Diner. Ich bachte mir, diese Pflicht sei nicht allzu schwer. Ich erfüllte sie pünktlich und habe dadurch sein Berg erobert. Den folgenden Tag bereits ward ich zum Diner eingelaben.

Nun blieb mir mit ihm noch die Erledigung der Uniformsfrage übrig, da mir der Graf Flemming voransgesagt hatte, Graf Arnim werde mir verbieten in Uniform zu gehen, wenn ich es für nöthig hieste. Ich zog vor, diese Frage theoretisch nicht zu berühren, sondern praktisch zu erledigen. Den anderen Morgen ritt ich zu einem Exerziren der Kavallerie-Regimenter hinaus, stieg in der Gesandtschaft im Exerziranzug vom Pserde und ging, beständt wie ich war, zum Gesandten hinauf, mich nach seinem Besinden zu erkundigen. Die Frage, wo ich in diesem Anzuge herkäme, war natürlich. Er sand es sehr verständig, daß ich zu den

Exerzitien und Manövern Unisorm trüge, denn sonst könnte ich nicht nahe genug hinreiten, um Etwas zu sehen; und hiermit war die Sache erledigt, zum großen Aerger von Graf Flemming, der mich nicht nur bei Graf Arnim nicht in Schatten stellen konnte, sondern sehen mußte, daß Arnim Alles billigte, was ich that.

Mit der Rückfehr von Graf Arnim begann für mich personlich ein anderes Leben. Ich fand endlich Jemanden, mit dem ich niber Alles fprechen, von dem ich mir Rath holen konnte. Ich faßte allmählich immer mehr Zutrauen zu ihm und konnte es fassen bis an seinen Tod. wandte mir eine steigende Zuneigung zu, so daß ich zulet merkte, wie ihm etwas fehlte, wenn er mich einmal einen Tag nicht fah. Dabei wurde stets auf beiden Seiten eine gewisse Förmlichkeit festgehalten. Ind mich in der Folge täglich zum Diner ein, aber nicht ein für allemal, weil er in den diplomatischen Gebräuchen keine Form fand, um mich zum Fortbleiben aufzufordern, wenn er einmal felbst außerhalb eingeladen war, sondern einer der Lakaien kam jeden Morgen zwischen neun und gehn Uhr, um mir die Ginladung für diesen Tag zu bringen. Nahm ich sie an, so fand ich mich pünktlich ein. Er würde es mir nie verziehen haben, wenn ich eine einmal angenommene Ginladung nachträglich abgelehnt hätte. Dagegen fand er es ganz natürlich, daß ich hin und wieder eine Einladung ablehnte, wenn ich entweder bereits eine andere Einladung angenommen oder etwas Anderes, etwa militärische Uebungen u. s. w., por hatte, was mich am rechtzeitigen Erscheinen hindern konnte. Dafür machte ich ihm nach jeder Dinereinladung einen Morgenbesuch. Nach seinem täglichen Leben war ihm dagn die Stunde zwischen elf und zwölf Uhr die angenehmste, die ich daber auch innehielt, wenn es irgend anging. Nach zwölf Uhr machte er Besuche ober fremde Diplomaten kamen zu ihm. Später wurde er durch feine Schwerfälligkeit franklich und ber Arzt hatte ihm mehr Körperbewegung angeordnet. Da war ich dann der Einzige, der ihn dazu brachte, und ich holte ihn ab, er mußte mit mir, je nach der Witterung, zu Juß oder zu Wagen an die Luft kommen, und ich glaube, wenn ich länger in Wien geblieben wäre, hätte er länger ge= lebt. Alls ich aber zurückberufen ward (1856), verfiel Arnim in feine alte vis inertiae und ging langfam ein.

Ich muß bei den Eigenthümlichkeiten dieses originellen Herrn, den ich so lieb gewonnen, noch länger verweilen. Er war, als ich ihn kennen lernte, etwas über sechzig Jahre alt. Den Krieg von 1813 bis 1815 hatte er als Kavallerieoffizier mitgemacht. Aber die Passion trieb ihn damals nicht zum Heeresdienst, sondern nur Vaterlandsliebe. Er sprach ganz offen mit großem Gelächter davon, wie unangenehm, besonders in der Schlacht von Bautzen, ihm das seindliche Fener gewesen, und wie

gern er davon geritten wäre. "Aber ensin", setzte er hinzu, "das ging doch nicht, das wäre nicht anständig gewesen". Sein damaliger Trainssoldat Christian war jetzt noch sein erster Kammerdiener und sein Faktotum. Nach den Freiheitskriegen sehrte er zur diplomatischen Lausbahn zurück, war in Loudon, während der Julirevolution 1830 Legationssekretär in Paris, später Gesandter in Brüssel und in Paris, 1849 surze Zeit lang Minister der Auswärtigen Angelegenheiten in Berlin. Seine auf alten Traditionen begründeten altkonservativen Ansichten machten ein Berweilen im Ministerium damals unmöglich. Er ward Gesandter in Wien, auch während der Krisss von 1850, und blieb es auch nach derselben.

Gine langjährige Praxis gab ihm eine oft überraschende Gewandtheit in ber Beurtheilung allgemeiner politischer Situationen. Gin icharfer Berftand unterftütte ihn babei. Geine vollendeten gejellichaftlichen Formen, die Niemand verletzten, bei denen er sich aber auch selbst nie etwas vergab, machten Gindruck. Er genoß die allgemeine Achtung, und in allen Kreisen in Wien, in diplomatischen wie fogar in Regierungsfreisen, hörte man bei wichtigen Greigniffen oft die Frage: "Was fagt Arnim bazu?" Dabei war er schwerfällig und bewegte sich auch gesellig ungern außer seinem Sanje. Aber in feinem Saufe fah er zu Mittag gern Menichen bei fich. Sein Diner war fein Stolz. Er ließ jeden Tag jo tochen, daß er nenn bis zwölf Personen zu Gaste haben konnte, wenn wir auch nur drei waren (er, Flemming und ich), denn es fonnte ihm doch noch in der letzten Stunde einfallen, Jemand einzuladen. Und jeden Tag ward ein vollständiges Diner hergerichtet, mit ber vollen Bahl ber Speisen und so vollkommen zubereitet, wie es die strengsten Regeln der Französischen Kochkunst vorschrieben, gleichviel, ob Jemand davon af oder nicht. Sein Gesundheitszustand verbot ihm, die eigene Küche voll zu genießen, aber er fostete ein tlein wenig von jeder Speise, bloß um seinem Koch am anderen Morgen das Urtheil geben zu können. Wem es an feinem Tifche gut ichmedte, wer fich von jedem Gericht zweimal ausbat, der that ihm ben beften Gefallen. Er jagte oft, er habe vom Leben teine größere Freude, fast feine andere Freude, als wenn es Anderen an feinem Tische recht gut ichmedte. Dabei ward überraschend ichnell bedient. In dreiviertel Stunden war das größte Diner beendet, und deshalb fonnte Niemand fo viel effen oder trinken, daß es ihm ichablich wurde. Die Weine waren bie ausgesuchteften ber Welt, und mander Schlemmer verließ feinen Tifch mit der Klage: "Wenn ich nur hätte mehr effen und trinfen fonnen. Aber es war nicht die Zeit dazu." Diese Zeit eben wollte Arnim Niesmand lassen, denn er hielt als Grundsatz fest, ein gutes Diener zeige sich in seinen Folgen. Wer zu viel gegessen oder getrunken, so daß er sich nachber unbehaglich fühle ober an feiner Gefundheit Schaden litte, ber

habe fein gutes Diner hinter sich. Er war ein großer Feinschmeder, aber nicht aus Böllerei und Genußsucht, sondern aus Wissenschaft und aus diplosmatischem Grundsatz. Denn nach dem Diner, welches in behagliche Stimsmung versetzt und während dessen Niemand in Gegenwart der Dienstboten von Politik sprechen durste, fand er die Diplomaten in den Gesprächen unter vier Augen redselig.

Er rauchte nicht und bei ihm wurde nie geraucht. Seine Esseit war fünf Uhr, und Punkt dreiviertel sieben Uhr ging man bei ihm ausseinander. Wer daher das Theater besuchen wollte, der konnte direkt von seinem Diner ins Theater gehen, denn die Theater in Wien singen alle nun sieben Uhr an. Er selbst ging nicht mehr ins Theater. Nach sieben Uhr abends zog er sich zurück und blied allein, lesend und schreibend. Seine Schwerhörigkeit verhinderte ihn, Genuß an Oper oder Schauspiel zu haben. Beim Schauspiel verstehe er nichts und bei der Oper höre er alle Töne durcheinander. Er war auch kurzsichtig. Aber mit seiner Brille sah er Alles.

Seine guten Diners zogen viele sogenannte Freunde an, deren Werth er nicht zu hoch anschlug. Er hatte ein äußerst nüchternes Urtheil über sie. Aber er ersuhr im Laufe des Gespräches mit ihnen allmählich Alles, was vorging, und gab ihnen dasür zu essen. So war seine Anssaus von dieser Freundschaft. Wenn er somit eigentlich gar nicht sein Haus verließ, höchstens um sich die vom Arzt vorgeschriebene Bewegung zu machen, so war er doch ziemlich der bestorientirte Diplomat in Wien.

In Geschäften war er von einer unglandlichen Trägheit. Er rührte ungern eine Feder an. Manchmal schrieb er vier Wochen lang nicht nach Berlin. Seine lange Praxis in der politischen Welt hatte ihn gelehrt, daß, wer zu hänsig schriebe, dessen Berichte blieben unbeachtet, wenn nicht ungelesen. Wenn aber wichtige Ereignisse vorsielen, dann konnte er tägelich schrieben. Seine Berichte waren kurz und bündig und stets in Französischer Sprache. Dies war zum Theil die Folge des alten diplosmatischen Gebrauchs, in dem er ausgewachsen war, zum Theil des Umstandes, daß er eben durch diesen Gebrauch der Französischen Schriftsprache mächtiger war als der Deutschen. Er schrieb ein vollkommenes, sehr elegantes Französisch, und ein Vericht, den er in zwanzig Minuten hinwarf und zur Abschrift in die Kanzlei sandte, war immer so kurz, tressend und elegant abgesaßt, daß Andere, selbst Franzosen, stundenlang hätten nachsensen müssen, ehe sie mit so wenig Worten so Viel sagten.

Urnim war nie verheirathet gewesen, obgleich er, im Genusse eines nicht unbedeutenden Lehns, privatim recht wohlhabend und eigentlich bestimmt war, eine Familie zu gründen. Er ging auch nicht gern in Damen= Gesellschaften. In Wien verkehrte er gern, und auch das nur sehr selten,

nur bei Frau v. Stockhausen, der Gemahlin des Hannöverschen Gesandten. Als diese ihn fragte, warum er sich nie verheirathet, wies er sie mit der Paradoxe ab, weil er überzengt sei, nie eine Fran sinden zu können, die ihn so liebe, wie er sich selber. Hierbei sagte er aber die Unwahrheit, denn er war nur Egoist, soweit ihn der Zustand seiner schwantenden Gesundheit dazu zwang. Sonst freute er sich des Frohsinns Anderer und lebte eigentlich nur als echter alter Aristofrat sür seinen König und sein Baterland.

Die zahlreichen Stunden des Tages, in deuen er allein war, füllte er mit Lesen aus, und so kam es, daß er, wenn man das überhaupt von einem Menschen sagen kann, Alles gelesen hatte und Alles wußte und kannte.

Um elften Angust schloß Oesterreich einseitig und ohne seinen Bundessgenossen Preußen vorher davon benachrichtigt oder gar zur Theilnahme eingeladen zu haben, einen Vertrag mit den friegführenden Westmächten, dessen Bedingungen scheinbar geeignet waren, es sosort in Thätigkeit gegen Rußland treten zu lassen.

Wenn es nun Desterreich auch zu Wege brachte, auch die Westmächte hinters Licht zu sühren und keinen Schuß gegen Rußland abzusenern, so war augenblicklich der geheime Vertrag doch seindlich gegen Rußland gerichtet, und er war ein Akt höchster Untrene gegen Preußen. Denn das Schutzbündniß mit Preußen hatte die Neutralität beider Staaten in dem großen Kampse zur Grundlage. Aus dieser Grundlage trat Desterreich einseitig heraus, ohne daß wir ihm Etwas gethan hätten, bloß weil es seine kriegerischen Vorbereitungen nunmehr sür genügend beendet hielt; ein Beweis, daß es einen solchen Bruch bereits beim Abschluß des April-Bündnisses geplant hatte, denn damals sing es an zu rüsten. So geheim der Vertrag auch gehalten war, so wurde er doch den solgenden Tag bekannt, denn die Westmächte drängten nun Preußen auf Grund dieses Vertrages zu einem ähnlichen Absommen mit ihnen und stützten sich anf unser Vinndnissverhältniß mit Oesterreich. — Eigenthümliche Logit!

In Berlin ward man inne, wie der vielgepriesene Alvensleben trotz seines Berstandes in Wien hinters Licht geführt worden war, und wie der vielgeschmähte Arnim, dessen Trägheit man nicht zutrante, das Richtige zu errathen, immer Recht gehabt hatte. Arnim ward wieder nach Berlin gernsen, man wollte seinen Rath hören.

Es lag etwas Komisches in der Desterreichischen Geheinmißfrämerei. Während die Regierung sich stellte, als ob sie sich nur mit friedlichen Gedanken trüge, betrieb man die Kriegsvorbereitungen sichtbar vor den Augen Aller, die sehen wollten. Bald sah man den Kaiser en parade auf den Bahnhof sahren und eine kriegsmäßig ausgerüstete Brigade

besichtigen, welche per Eisenbahn von Triest über Wien nach Krakau ging, bald wurden große Geschütztraußporte vor einem Publikum von Tausenden aus dem Arsenal nach dem Nordbahnhose geschafft. Ich sah der Bersladung eines solchen von mehr als sechzig schweren Röhren zu, und ein Zusall wollte, daß dieser Trausport wegen Hochwassers in Preußischserschlesien steden blieb (denn die Dziediger Bahn existirte noch nicht, und die Berbindung von Wien nach Krakau sührte über Cosel). Wer Tag und Nacht auf dem Nordbahnhose zubrachte, konnte die halbe Armee durchsahren sehen. So ging es durch den ganzen übrigen Theil des Monats August, unter steten Freundschaftsversicherungen Oesterreichs gegen Rußland.

Um vierundzwanzigsten Angust erhielt ich einen Beweis, daß man meinen Berichten Beachtung zuwandte. Bis babin hatte ich nie erfahren, ob man mit meinen Berichten zufrieden war und ob sie überhaupt gelesen wurden, oder ob sie etwa ungelesen und mentsiegelt lägen, wie später die Stoffels in Paris. Zest verlangte plötlich der Minifterpräsident v. Man= teuffel mein Gutachten in einer Streitfrage zwischen dem Ruffischen General Graf Stadelberg und bem Desterreichischen Feldzengmeister Beg. Ersterer hatte nämlich Beschwerde geführt, daß eine Brigade weiter gegen das eiserne Thor bei Mehadia zu geschoben werde und den Rücken der Ruffen bedrohe, letterer hatte geantwortet, die betreffende Brigade fei auf Friedensfuß und habe einen Friedensmarich gemacht. Die Beschwerde von Stadelberg war ebenfo einfältig, wie die Antwort von Beg fchlau, benn es konnte auf eine einzelne Brigade nicht ankommen, wenn Defterreich zweis bis dreihunderttaufend Mann im Rücken der Ruffen aufstellte. Die betreffende Brigade, über die Stadelberg ungeschidter Beife Lärm geschlagen hatte, war übrigens eine Brigade von Depottruppen gewesen und somit hatte Beg Recht gehabt. Ich gab mein Gutachten in biefem Sinne am fünfundzwanzigsten Angust ab und, auf meinen Bericht vom ersten August verweisend, schrieb ich, daß die Frage bald ihrer Lösung entgegen geben werde, da an dem Tage, an dem ich schriebe, die Aufstellung der Defter= reichischen Urmee beendet sei, die sich in den nächsten Tagen in einer Stärke von zweis bis dreibunderttausend Mann in Bewegung seten werbe, gegen den ersten September werde Hef zur Armee abgehen.

Benige Tage darauf stellte Oesterreich eine Art von Altimatum an Rußland und Rußland gab nach, denn es standen zweis bis dreihundertstausend Mann Oesterreicher im Rücken der in den Donausürstenthümern tämpsenden Russen, die kurz zuvor noch die Französische Division d'Espinasse in der Dobrudscha vernichtet hatten.

Die Ruffen räumten die Donaufürstenthümer friedlich und die Defter= reicher rückten in dieselben ein. Am sechsten September hielt Beg feinen

Einzug in Bukarest. Daselbst hatte er eine Zusammenkunft und Besprechung mit Omer Pascha, um Streitigkeiten mit den Türtischen Truppen zu vermeiden, welche den Russen über die Donau nachgesolgt waren und nun wieder über diesen Strom zurückkehren mußten. So schob sich die Desterreichische Armee wie ein friedlicher Keil zwischen die kämpsenden Theile, und Eugland, Frankreich und die Türkei einerseits, Rußland anderersseits konnten sich nur noch auf dem Meere, in Usien oder in der Krim tressen. Napoleon hatze die "Lokalissirung des Krieges" erreicht, der von jest ab kein strategischer Krieg mehr wurde, sondern in eine blutige Komödie ausartete, die man den Krimkrieg genannt hat.

Als ich im Herbst den Feldzeugmeister Heß wiedersah, fragte ich ihn, wie ihm denn zu Muthe gewesen sei, als er in Bukarest den srüheren Unterossizier Lattus seines Regiments, dessen Namen er als sein Oberst im Jahre 1828 an den Galgen habe schlagen lassen müssen, nun als Muschir und Omer Pascha mit dem Prädikat "Hoheit" anzureden genöthigt war. Der alte Herr meinte, das sei unbedingt in hohem Grade interessant gewesen. In Desterreich sind die Wechselssälle des Glücks und der Ehre groß.

Der Name des Grasen Andrassy war 1849 auch an den Galgen geschlagen und man hätte ihn noch zu der Zeit, über die ich schreibe, aussgehängt, wenn man seiner habhast geworden wäre. Zett (1881) ist er einer der geachtetsten Männer des Kaiserstaats und war Jahre lang Kanzler von Desterreichellngarn.

Während des Monats August fiel der Geburtstag des Kaisers (den achtzehnten). Ich war sehr neugierig auf diese Feier. Denn in Berlin hörten doch am Geburtstage des Monarchen alle Geschäfte auf und Alles jubelt, als an einem der größten Festtage. Die erstaunt war ich, zu bemerken, daß dem in Wien nicht so war. Eine große Parade der Wiener Garnison wurde zur Feier des Tages angesetzt und wegen Regenwetters abbestellt. Das war Alles. Alle Läden blieben offen, alle Geschäfte gingen ihren Gang. Der Tag unterschied sich in nichts von anderen Werktagen und am Abend war weder Festsrende, noch Beleuchtung, noch Lärm. Daß feine Trunkenen die Straßen unsicher machten, war die einzige vortheilhafte Seite dieser Art, den Tag zu begehen.

Im Allgemeinen machte ich überhaupt die Bemerkung, wie wenig beliebt damals der Kaiser war. Der endlose Jubel, der seine Thronsbesteigung begrüßte, als er im Jahre 1848, achtzehn Jahre alt, durch sein Sprachtalent und verschiedene Gaben glänzte (er redete jede Bölkersschaft Desterreichs in ihrer Sprache an), hatte einer bedeuklichen Ernüchterung Platz gemacht. Die Siege vom Jahre 1849 hatten in der Armee die Begeisterung noch eine Zeit lang gehalten. Und als ein sanstischer Ungar dem jungen Monarchen ein Messer ins Genick stieß, dessen

Spite bis in die Mundhöhle drang, da war der erste Jubel noch einmal aufgewacht. Seitdem aber ging feine Boltsthümlichkeit bergab. reaftionare Strenge ber Regierung, die im Ramen des Kaisers in Ungarn vollstreckten zahlreichen Hinrichtungen, welche wohl nicht immer nöthig waren, die Abschaffung der 1848 versprochenen Berfassung entfremdeten die Die Betrügereien ber Beamten bei ber nicht überwachten Finanzwirthschaft entfremdeten die gange Bevölkerung. Die Wahl bürger= licher Minister stieß die Aristofraten vor den Ropf, die sich weigerten, den Minister Bach in ihren Salons zu empfangen, und als nun gar Bach das Konfordat abschloß, welches dem Römischen Klerns mehr Gewalt verlieh, als er je gehabt hatte, als die Jesuiten in vermehrter Zahl nach Wien famen, da stieg die allgemeine Unzufriedenheit immer höher. Wenn man sich bei Gelegenheiten, bei denen sich der Raiser öffentlich zeigte, unter das Bolf mifchte, dann borte man die giftigften und bitterften Urtheile, und Offiziere in Uniform fagten mir vertraulich: "Es thut mir leid um dies junge Raiserpaar, aber auf dem Throne stirbt es nicht, sondern auf bem Schaffot."

Bei solchen Anzeichen mußte man mit banger Sorge um die Zukunft bes Oesterreichischen Kaiserstaates ersüllt werden. Seitdem sind siedenundzwanzig Jahre verstossen, und die Zeit hat gesehrt, daß nichts so heiß gegessen wird, als gekocht, und daß Volksgunst noch wandelbarer ist als Fürstengunst.

Anch die Kaiserin hatte anfangs durch ihre engelgleiche Schönheit einen allgemein begeisternden Eindruck gemacht. Aber schon jetzt, kann ein Jahr nach ihrer Vermählung, hielt man sie geistig sür undedeutend und theilnahmlos sür Alles im Lande, nur interessirt für Jagd, Reiten und Fahren.

And in der Armee war die Liebe zum Kaiser im Abnehmen begriffen. Die ungezügelte Gewalt, welche der Graf Grünne in allen persönlichen Angelegenheiten ausübte und bei der ihm manche Mißbräuche ob mit Recht oder Unrecht weiß ich nicht, zum Borwurf gemacht wurden,, erregte Neid und Mißvergnügen. Ich verkehrte im August und September so oft mit den Truppen, als irgend eine nennenswerthe Uebung stattsand, und gewann einen Eindruck von deren Brauchbarkeit, der ebensfalls alle die Traumbilder zerstörte, denen ich mich über die hohe Stuse der Desterreichischen Armee hingegeben hatte.

Ich fand die Jusanterie auf einer sehr niederen Stuse der Aussbildung. Sie kam selbst bei Manövern nie über schlecht ausgeführte Schulbewegungen hinaus. Benutung des Geländes kam nicht vor. Auf das Verhalten der Schützen ward kein Werth gelegt. Die Bewassnung war noch weit zurück. Sin für die gesammte Jusanterie einzusührendes gezogenes Gewehr ward noch im Arsenal probirt (System Lorenz).

Die Kavallerie, diese berühmte Kavallerie, welche sich mit einem so großen Glang zu umgeben verstanden hatte, fand ich zu meinem Erstannen so mangelhaft, daß ich lange zögerte, ebe ich meine lleberzengung in meinen Berichten wiedergab, denn ich glaubte, ich mußte mich irren. 3ch fah Heffen-Caffel-Hufaren Nr. 8, Toscana-Dragoner Nr. 8 und Sicilien-Manen Nr. 12. Wenn man auch von dem letzteren Regiment gang absieht, denn es war nen formirt und konnte sich mit bem ichlechtesten Preußischen Landwehr=Ravallerie-Regiment nicht meffen, jo fonnte man boch auch nicht viel Gutes an den anderen beiden Regimentern finden. Die Sufaren waren als Ungarn geborene Reiter, beshalb verwandte man auf ihre Ausbildung nicht allan viel Mühe; fie blieben beshalb Naturreiter. In ber Maffe war alle Ravallerie langfam, schwerfällig, unruhig, wenig ausbauernd, ohne geichloffene Attacken. Ich juchte und fand die Ursachen. Das Reglement war, obgleich vereinfacht, boch fehr schwerfällig, voll unnüter Kommandos. jo daß, ebe ein Defterreichisches Regiment fich geradeaus in Bewegung fest, ihm ein Prenfisches in die Flanke fallen fann. Die Pferde wurden zu ichlecht gefüttert, weil zu viel Hafer unterschlagen ward. Gin fleinlicher Dienstbetrieb ließ die Truppe vor bem Dienst zu früh satteln und stundenlang halten und besichtigt werden, so daß Roß und Reiter vor bem Beginn bes Exergirens gang ermübet waren, und bann bauerte bas Exergiren viele, viele Stunden. Man muß übrigens an bie Unterschleife in ber Desterreichischen Urmee nicht ben Magftab Breußischer Gesetze legen. Die Desterreichische Urmee befand sich bamals betreffs ihrer inneren Berwaltung in einem Uebergangsstadium. Roch vor wenigen Jahren erhielt ein Rittmeister ein Panschquantum, mit dem er Mann und Pferde befleibete, bie Pferbe ernährte. Wie er bas machte, mar feine Sache gewesen, und was er babei erübrigte, floß gesetmäßig in seine Taiche, wobei ein Theil für die Wachtmeister abfiel. Das war zwar bestimmungsmäßig jett anders geworden, aber mander tüchtige alte Bacht= meister u. s. w. tounte sich noch nicht barein finden und lebte noch nach der alten Borichrift.

Die Artillerie, deren Schießübung ich beiwohnte, war noch ganz die alte Konstablerwasse aus dem vorigen Jahrhundert, mit viel Wissensfram, Leitsaden für Geographie und Geschichte in der Proțe, tras aber nicht viel. Eine Neuerung, auf die man stolz war, bestand in der Vereinigung der Bespannungen mit der Artillerie, denn bis vor zwei Jahren ließ man die Kanonen noch durch besonderen Train in die Schlacht ziehen. Die Artillerie-Equitationsschule unter Nadaszy war der Ansang dazu und besagter Direktor trieb mit dieser Lieblingsidee des Kaisers viel Unsug.

Die Uebungen mit gemischten Baffen zeigten sowohl die Leitung wie die Führung in einem Zustande der Kindheit, der mich überraschte. Es

wurde von der oberen Leitung her beiden Parteien Alles vorgeschrieben und der Sieg vorher bestimmt, nicht aber durch Schiedsrichter von den Maßregeln der Führer abhängig gemacht. Darans entstanden ergößliche Manöverbilder. Z. B. die Generalidee besagte: das Nordforps vertheidigt die Position N. N. und besetzt sie mit dem verstärften rechten Flügel Das Südforps greist die Position an.

- 1. Moment: unglücklicher Angriff feitens des Südkorps gegen den feinblichen rechten Flügel.
- 2. Moment: Gelungener Angriff gegen den feindlichen linken Flügel u. s. w.

Die Folge war, daß beim ersten Angriff der Angreiser sehr wenig Truppen verwandte, weil es ja ein unglücklicher werden sollte, damit nicht so viele Bataillone denselben Weg zweimal machen müßten und daß beim Beginn des zweiten Angrisses der Vertheidiger die vortressliche Artisseriesposition gleich räumte, weil ja der Angriss gelingen werde und dann die Artisserie in Verlegenheit kommen könnte.

Im Anfang September machte ich noch einen Ausflug nach Ling gu meinem Onkel. Unfere Königin verließ nämlich Ifcht, um nach Berlin zurückzukehren, und Graf Arnim, der in der fritischen Zeit Wien nicht zu verlaffen wagte, war fehr damit einverstanden, daß Giner von der Be= sandtichaft sich ibr auf ber Reise, die im strengsten Inkognito vor sich ging, auch im strengsten Jukognito zeigte. Ich hatte bazu nun ben besten Borwand an meinem Ontel. Ich machte also die vierundzwanzigstündige Donaudampfichiffahrt zum zweiten Male, die jett den Reiz der Renheit für mich verloren hatte, und fand mich bei meinem Onkel ein. Diefer hatte ben strengften Befehl erhalten, feine Notig von der Königin gu nehmen, weil sie unbehelligt durch Förmlichkeiten reisen wollte, und verbot mir, mich bei ihrer Ankunft bei ihr zu melben. Er kounte mich aber nicht hindern, auf der Strafe um die Zeit spazieren zu geben, im Bummleranzug, und als die Königin angefommen war, folingfte ich in die Wohnung, den Rammerberrn Grafen Donhoff zu finden. Dieser war durch ein zerbrochenes Rad noch am Ankommen verhindert, statt deffen ftieß ich auf dem Korridor mit den Hofdamen zusammen, die mich trot meines Straßenanzuges ersuchten, ein Wenig zu warten, und mich bann auf Befehl ber Königin zu ihr führten, welche mich zum Abendeffen einlud an Stelle bes Rammerberen. Ich faß also auf bem "Donhoffsplate". Recht erstannt und entrüftet war dieser fein polirte Hofmann, der nur im Frack reifte, mich da bei der Gebieterin im Bummelfostum zu finden. mußte ihm nachher ordentlich Rede stehen. Die Königin aber war sehr erfreut, einen Breußen zu sehen, und sprach ben Wunsch aus, den andern Morgen meinen Ontel und mich bei der Abreise wieder zu sehen. Da waren wir dann beide im fourfähigen Anzuge. Die Königin sprach viel über die Politik und war sehr besorgt über die Zukunst. Es ging aus ihren Reden hervor, daß ihre Aufgassung war, ihr Nesse, Kaiser Franz Joseph, werde durch Buol wider seinen Willen zur Feindseligkeit gegen Rußland gedrängt und von Fall zu Fall in die Folgen von Schritten verwickelt, denen er selbst abhold war und die er unbewußt begonnen. Denn sie hielt den Kaiser der Absicht zu solchen Untrenen, wie sie geschehen, unsähig. Buol, der Minister, war aber ein ausgemachter Feind des Kaisers Nikolaus, der ihn bei einer Mission in Petersburg schlecht behandelt hatte. Buol hatte dem Russischen Kaiser von der Desterreichischen Regierung gesprochen und Nikolaus hatte ihm wiederholt ärgerlich gesagt: "Je me soucie peu de Votre gouvernement. Me parlez-donc de Votre maître."

Auch die Königin fühlte tief die Undantbarkeit, die in dem jegigen Auftreten des Kaisers Franz Joseph gegen Nikolaus lag, der ihn vor fünf Jahren ganz uneigennützig vom Rande des Abgrundes gerettet hatte.

Nachdem die Königin ihre Reise nach Prag fortgesetzt hatte, begleitete ich meinen Oheim auf einer Besichtigungsreise zu einer Jäger-Depot-Kompagnie. Ich sah aus dem Fenster des Gasthoses zu. Auf der Kückereise war mein guter Onfel sehr übler Laune, denn er war wieder vielen Unredlichkeiten auf die Spur gekommen, meinte aber, das werde man nicht ausrotten, so lange man die großen Diebe nicht hänge.

Den sechsten September reiste ich wieder nach Wien zurück, denn ich wollte nicht allzu lange in der Manöverzeit und in dieser Zeit der wichstigen Begebenheiten von dort fortbleiben.

Gin gludlicher Zufall spielte mir eine Liste fammtlicher Regimenter ber Desterreichischen Urmee in die Bande, wie sie Unfang 1854 in die Urmeekorps vertheilt worden waren. Binnen einer halben Stunde hatte ich die betreffenden Bablen in meine Brieftasche eingetragen und ich fonnte (wie sich das nachber als richtig berausstellte) voraussetzen, daß diese Bertheilung bereits im Hinblid auf die bevorstehende friegerische Aftion angeordnet fei. Mit Sulfe diefer Lifte und ber aus den Zeitungen und aus Gesprächen hervorgehenden Bemerkungen über einzelne Brigaden und Regimenter machte ich mich nun an die Arbeit, eine allgemeine Lifte der Desterreichischen Urmee aufzustellen, mit ihrer Ordre de Bataille, Unterbringung und ihrem Mannichaftsftand. Diese Arbeit war geradezu eine Riesenarbeit, und ba ich sonst noch meinen Berpflichtungen nachkam, auch bei lebungen nicht fehlte, baber fast nur die Rächte bazu nahm, so wurde ich gang elend von ber langweiligen Arbeit. Rach etwa vierzehn Tagen war sie beendet. Diese Lifte konnte feinen Unspruch auf mathematische Genauigfeit machen, aber fie war doch im Allgemeinen richtig und hat

sich so bewährt. So langweisig die Arbeit war, so beachtenswerth war das Ergebniß.

Weil die Desterreichische Regierung in Italien keinem Italiener, in Ungarn feinem Ungarn traute, so mußte jedes Italienische Regiment und jedes Ungarische Regiment so weit als möglich von seiner Beimath ent= fernt sein. Go bilbete das Ronglomerat von Staaten ein fünftliches Gebäude, in welchem Stalien durch Ungarn, Ungarn durch Staliener, Polen durch Böhmen, Böhmen durch Deutsche n. f. w. im Zaum gehalten bezw. unterjocht waren. Da aber die Regimenter so fehr weit von ihren Werbebezirfen entfernt waren, so kosteten Mobilmachung und Ersat entsetlich viel Zeit und Geld, denn das Gisenbahnnetz war damals noch sehr un= vollständig. Auch mußte man unverhältnißmäßig viel Truppen zu Saufe behalten, damit die Bölter fich nicht erhoben. In Italien allein mußte man hunderttausend mobile Truppen belassen. Go fam es, daß Desterreich, um gegen Rußland eine Attions=Armee von 288 000 Mann aufzu= ftellen, in Summa 688 000 Mann befolben mußte! Dieje Armee erforderte bei einer genauen Finanzwirthschaft einen Aufwand von eben so viel Silbergulben täglich, 13 760 000 Preußischen Thalern monatlich. Wie lange die icon längst erschöpften Raffen dies anshalten würden, war fraglich. Auch biefer Umftand brängte gur Entscheidung.

Nachdem ich die vollständige Ordre de Bataille der Oesterreichsischen Armee sestgestellt und ihre Unterbringung mir ebenfalls aufgeschrieben hatte, tonnte ich mich einer gewissen Sicherheit hingeben, denn wenn man erst eine solche Grundlage hat und eine gewisse Anzahl Menschen täglich spricht, so wird man durch die geringsten Anzeichen oder Andentungen leicht in den Stand gesetzt, von der Hauptstadt des Landes aus alle serneren Bewegungen in der Armee zu beobachten. In Preußen ist so Etwas sehr leicht, denn die freuden Militärbevollmächtigten branchen nur die Ordre de Bataille aus der gedruckten Rangliste heranszuschreiben und alle Bewegungen der Armee stehen in allen Zeitungen. In Oesterreich aber ward damals Alles, was sich auf die Armee bezog, mit dem dichetesten Schleier des Geheimnisses bedeckt. Dennoch lassen sich aber mehr als eine halbe Million Streiter nicht verstecken. Immerhin sühlte ich das Bedürsniß einer gewissen Sicherheit, daß meine Beobachtungen die richtigen seine, und diese Sicherheit sehlte mir anzänglich.

Andere Mächte haben ein ausgedehntes Spionspftem schon im Frieden und geben dafür große Geldsummen aus. Aber solche Spionspfteme haben ihre höchst unangenehmen Kehrseiten und können sehr leicht, wenn die betreffende Regierung sie entdeckt, zu größeren Erkaltungen der Beziehungen sühren. Dennoch kann sich keine Gesandtschaft vollkommen der sogenannten "indirekten Rachrichten" entschlagen, und es wäre thöricht,

sie gang von ber Sand zu weisen, wenn sie sich anbieten, benn an ihnen fann man am besten behufs Bildung wirklicher Spionspfteme anknupfen, wenn ein thatsächlicher Krieg ein solches nöthig macht, weil berartige Subjette bereits aus früherer Zeit ihrer Landesregierung gegenüber sich völlig bloggestellt haben. Rur muß man äußerst vorsichtig mit ihnen umgehen und sich auch vor ihnen wohl hüten, benn sie verjäumen feine Gelegenheit, um uns zu schaden, weil fie bann an uns einen Halt gewinnen. Schlauheit und Muth besitzen biese Menschen, benn ohne Schlauheit fonnten fie nicht bestehen, und ba fie bas, was fie geworben, nur find burch irgend einen buntlen Buntt in ihrer Bergangenheit, ber fie mit ber Landesregierung in Gegensatz brachte, jo haben jie ben Muth, den die Verzweiflung und die Gewöhnung an die Gefahr verleiht. Gine solche Persönlichkeit lernte ich bei Fonton kennen. Ich will den Mann mit dem Taufnamen Jeremias bezeichnen. Bunadft erregte ber gewandte Mann, ber über Alles in ber Welt Bescheid wußte, meine Ausmerksamkeit. Bas ich im Laufe ber Zeit über fein Leben erfahren, war in Kürze Folgendes: J. hatte fich ber Offizierslaufbahn gewibmet, war aber nur bis 3nm Kadett=Feldwebel gefommen, in welcher Stellung er auch Mointantendienfte gethan und einen Ginblid in die inneren Geschäfte des Beeres gewonnen hatte. Er verließ ben Dienst aus mir unbekannten Gründen und ward Civilingenieur. Als folder war er auch in Egypten gewesen und hatte mit Lesseps Erhebungen über das Sueg-Kanalprojett gemacht. - Im Revolutionsjahr 1848 war er in Wien und betheiligte sich furze Zeit an revolutionären Versammlungen. Er erfannte bald, daß dies Treiben feine Zufunft mehr habe, und zog fich bavon zurud, ohne feine Befanntichaft mit ben Gubrern ber Defterreichischen und Ungarischen Aufftändischen gang aufzugeben. Als bie Ruffen im Jahre 1849 ber Desterreichern zur Unterdrückung der Ungarischen Revolution beistanden, trat J. mit Genehmigung ber Desterreichischen Regierung als Leiter bes militärischen Spionspitems in ben Dienft ber Ruffen. Go bewegte er sich bald in ben Reihen der Ungarischen, bald in benen ber Dester= reichischen und Ruffischen Urmee und hatte immer, wenn er fam, so= fortigen geheimen Butritt gu Gorgen, Sannau, Pastiewicz und allen Generalen, ja sogar zum Kaiser Franz Joseph selbst. — Seitdem konnte die Oesterreichische Polizei nichts bagegen haben, wenn J. zuweilen noch auf der Ruffischen Gesandtichaft verfehrte, bei der er seitdem immer noch Befannte hatte. And fonft war er viel bewandert in Europa. Wie und wodurch es tam, weiß ich nicht. Aber Thatjache ist, daß er ebenjo leicht Butritt gum Raifer Napoleon in Paris und gum Gultan in Konftantinopel erhalten fonnte. 2018 ich später Wien verlaffen hatte, besuchte mich 3. einmal in Berlin 1857, nachdem er aus Stuttgart von der

Insammenkunst zwischen Kaiser Alexander und Napoleon zurückgekehrt war, und im Frühjahr 1859, zur Zeit des Ausbruchs des Krieges zwischen Frankreich und Oesterreich sand man ihn eines Morgens todt im Bette liegen, nachdem er sich des Abends ganz gesund schlasen gelegt hatte. In nicht geringer Ueberraschung der Wittwe war die Polizei unbenachrichtigt schnell bei der Leiche und stellte durch einen mitgebrachten Arzt den Tod durch Schlaganfall sest, eine Sektion der Leiche verhindernd und baldige Beerdigung anordnend.

Er war aber gar keine zu Schlaganfällen geneigte Natur. Seine hohe, kräftige Gestalt mit den breiten Schultern, dem hoch aufgerichteten, weit aus denselben herausragenden Haupte, gehörte zu den schönsten, die ich je gesehen. Die hellblonden Haare, die himmelblauen Augen, der rötheliche Bart waren von echt Deutscher Art. Dabei sah er ja den Menschen so ehrlich, trenherzig und freundlich ins Gesicht, daß Niemand in ihm den geriebenen Berräther seines Baterlandes vermuthet hätte, der er war.

Dieser Mensch bot mir eines Tages an, mit mir in Verbindung gu treten und mir Nachrichten zu bringen. Er erbot sich, mir zuerst burch einige Nachrichten zu beweisen, daß er gut unterrichtet sei. Gines Tages brachte er mir folche. Ich ftellte ihm nun die Frage, wie er mir Burgichaft geben wolle, erftens, daß feine Nachrichten richtig feien und zweitens, daß er mich nicht an die Desterreichische Regierung verrathe. Er ant= wortete mir, eine jede folde Burgichaft tonne nur auf Schwindel feinerseits beruhen, und wenn ich ihm nicht vertraute, sondern solche Bürgschaft seinerseits für nöthig hielte, bann möchte ich lieber feine Beziehungen gu ihm eingehen. Ich antwortete ihm, daß mich diese Offenheit freue und daß ich die Bürgschaften selbst hätte. Ich sei auch offen gegen ihn. Ich wäre auch sonft gut unterrichtet und könnte ihm fagen, seine eben gebrachten Nachrichten (fie handelten von Bewegungen in der Desterreichischen Armee), seien richtig, er könne hier den Anfang des Konzepts meines Berichts lefen, den ich schon geschrieben und der sie schon enthielt. Sierbei erblagte J. Was ben zweiten Punkt anbetrifft, so fagte ich ihm, ich schaffe mir auch diese Burgschaft selbst, indem ich ihm mein Chrenwort gebe, daß er alsbald aufgehängt werde, wenn ich das geringste Zeichen erhielte, daß er mich verriethe, benn er habe mir jett ichon genng mit= getheilt, weshalb ihn die Defterreichische Regierung als Hochverräther hängen laffen muffe, wenn ich es ihr mittheilte. Hierbei erblagte 3. nicht, sondern fagte lächelnd, daß, wenn sein Leben allein davon abhinge, dann würde er ewig leben.

J. war von seiner Thätigkeit des Jahres 1849 her so bekannt mit dem Treiben der Desterreichischen geheimen Polizei, daß er genau wußte, wie und wann sie unterwegs war. Da er nun wußte, daß fremde

Jeremias. 287

Diplomaten den ganzen Tag und die ganze Nacht beobachtet wurden, deren Neberwachung aber in den frühen Morgenstunden ganz unterblieb, weil die Diplomaten meist lange schlasen, so wurde verabredet, daß er, wenn er mir etwas zu bringen habe, morgens zwischen sechs und sieben Uhr käme. Damit aber unsere Beziehungen, wenn je bemerkt, nicht gleich Verdacht erregten, brachte er mir zuweilen öffentlich und so, daß die geheime Polizei es ersuhr, Ausarbeitungen über die Handelse verhältnisse in Egypten und über die Zukunst des Suez-Kanals.

Auf diese Weise ward es erreicht, daß die Oesterreichische Polizei niemals Berdacht gegen J. betress seiner Beziehungen zu mir schöpfte. Längere Zeit, nachdem ich Wien verlassen hatte, sperrte man ihn wegen seines Verkehrs mit den Russen in Untersuchungshaft. Nach mehreren Monaten, als man ihm nichts beweisen konnte, gelang es ihm, ben Raifer zu benachrichtigen, daß er gesetzwidrig der Freiheit beraubt sei. Der Kaiser, der ihn vom Jahre 1849 her gut kannte, versügte seine sofortige Freis laffung; dennoch hielt ihn die Polizei noch fechs bis acht Wochen fest und ließ ihn endlich los, als man ihm nichts anhaben konnte. Das war kurz ehe er mich in Berlin aufsuchte. Bei dieser Gelegenheit erzählte er mir, daß feine Beziehungen zu mir garnicht einmal Gegenstand eines Berhörs gewesen waren. Hierbei, alfo zu einer Zeit, in der er nichts mehr von mir haben wollte, fagte er mir auch, daß er in feinem Geschäfte am liebsten mit mir verkehrt habe, benn ich hätte ihn nur einmal und bas bei unserem ersten Zusammentreffen, fühlen lassen, daß ich ihn eigentlich für eine Kanaille hielte. Dann hätte ich ihn immer artig behandelt. Er wisse, er sei eine Ranaille in den Angen jedes anständigen Menschen. Er muffe es auch bleiben, benn er könne zu einer ehrlichen Erifteng nicht mehr zurud, aber stets bankbar ware er mir, baß ich es ihn nicht, wie die Ruffen, täglich hätte fühlen laffen, wie ich über ihn dächte. Es widert einen wohlerzogenen Menfchen an, mit folden Leuten zu verkehren. Aber im diplomatischen Leben ift es nicht anders möglich, und da zieht der den Kürzeren, der es nicht thut, wie der Feldherr, der feine Spione bezahlt. Psychologisch aber erweckte dieser Mann meine ganze Beachtung, und seine Erlebniffe konnten Stoff zu vielen Romanen nach Art von Redeliffs (Götsche) Sebastopol und Nana Sahib geben.

Die Nachrichten J.'s genügten mir aber noch nicht. Ich brauchte noch einen dauernden geselligen Verkehr, an dem und in dem ich diese Nachrichten vergleichen und vervollständigen konnte. Mehrere Jahre später siel mir einmal eine gedruckte Vorschrift Radetskys aus dem Anfange diese Jahrhunderts in die Hände, für Militärs, welche den Gesandtschaften beigegeben sind. Der alte Schlaukopf sehrte dabei die Ofsiziere auf das Veste, wie sie Kameradschaft in der fremden Armee suchen und,

ohne Jemanden bloßzustellen, ohne Jemanden auszufragen, gelegentlich, auf Grund hingeworsener Worte mit Hölfe der Kenntniß von der Armee, dem Laufe der Ereignisse folgen sollten. Es war mir, als ich diesen Lehrgang sas, fast, als ob ich in Wien denselben zu Händen gehabt haben müßte.

Ein solcher danernder geselliger Berkehr mit meinen Altersgenoffen fehlte mir. 3m Gegentheil merkte ich, daß Generalstabsoffiziere und Abjutanten längere Unterhaltungen mit mir mieden und bald abbrachen. 3. verrieth mir, daß ein geheimer Befehl ergangen sei, welcher insbesondere Generalstabsoffiziere und Abjutanten vor mir warnte. Der Urheber bieses Befehls war der Feldmarschalllieutenant Hauslab von der Artillerie, dem es aufgefallen war, daß ich in so furzer Zeit so unterrichtet über die Desterreichische Urmee gesprochen, worans er schloß, daß ich mehr davon verstände als meine Vorgänger, die Prinzen Croy und Reuß. Zunächst beschloß ich, mich am Feldmarschalllieutenant Sanslab selbst auf das Frechste zu rächen. Wo ich ihn sah, überschüttete ich ihn mit Artigteiten und erzählte ihm feine eigenen Helbenthaten aus dem Kriege von 1849. Bei folden Unterhaltungen war es, wo er mir fagte, daß es in Wahrheit ganz anders zugegangen, als es in Rammings Generalstabswert geschrieben sei und daß er feine Kriegsgeschichte mehr lese, denn es sei Alles gelogen. Aber er wurde doch schließlich warm über die Vergangenheit, über die er mir viel Bemerkenswerthes mittheilte, und allmählich schwatzte der alte Herr auch über die Gegenwart, in der er an der Spitze der Kommission ftand, welche die Ginführung der Schießwollgeschütze leiten follte. Ich fand es unverzeihlich, daß Preußen auf diese wichtige Erfindung fein Gewicht lege, und rieth ihm hente dies, morgen jenes. Bald sagte er mir, das sei versucht und aus diesen und jenen Gründen mißlungen, bald fagte er mir, das Andere sei im Versuch u. s. w., und er erwärmte sich für bas Gange so, daß er mir ichlieglich Alles verrieth, ohne es zu wollen, und mich endlich, Ende Dezember, wie ich vorgreifend bemerke, zum Schießen mit dieser Erfindung einlud, jo daß ich das gange Geheimniß als ein todtgeborenes Rind nach Berlin melden fonnte.

Aber der Verkehr mit dem alten Hauslab allein war nur für artilleristische Erfindungen branchbar. Ein danernder Verkehr mit jungen Lenten meines Alters wäre möglich gewesen, wenn gerade die Zeit in den Karneval gefallen wäre, wo man sich täglich tanzend auf großen Vällen trifft, oder wenn ich hätte große Diners geben können, nach denen die junge Welt über Alles schwatzt, wovon das Herz voll ist. Zu letzteren reichten meine bescheidenen Privatmittel nicht.

Um diese Zeit, im letzten Drittel des September, kam die Berliner Tänzerin Fräulein Marie Taglioni zu einem Gastspiel nach Wien. Ich hatte sie in Berlin oft tanzen gesehen, aber nie in meinem Leben ein Wort mit ihr gesprochen. Die Frage eines der jungen Fürsten L. T., ob ich sie kenne und ob ich ihn bei ihr einführen wolle, brachte mich auf den Gedanten, mich durch Fräulein Taglioni bei der jungen Herrenwelt der Wiener militärischen Aristotratie einzussühren. Ich ging also zu der Familie, bot ihr scherzweise, wenn sie es in Wien brauchen sollte, den Schutz des Preußischen Heeres an und platzte mit dieser Burleske in die Bekanntschaft hinein. Dann begünstigte ich hier und da einige Herren, indem ich sie bei ihr vorstellte.

Von Marie Taglioni war mir anßer ihren fünstlerischen Leistungen bekannt, daß sie in ihrem Privatleben einen makellosen Ruf genoß, mit Anderen nur in Begleitung ihrer Familie verkehrte, daß der Herzog Wilshelm von Mecklenburg, der Nesse unsieres Königs, um ihre Hand angehalten, aber auf Besehl des Königs einen Korb erhalten hatte, daß aber zwischen beiden noch immer eine große Zuneigung bestehe, so daß sie zu Niemand anders Neigung fasse.

Alls ich sie kennen lernte, fand ich das bestätigt. Die Tänzerin war freundlich, höslich, anständig, ein wenig beschränkt aber unterhaltend und lachte gern, sonst aber — falt wie Gis. — Sie kam mir vor wie ein recht guter Kamerad. Da ich nun nie durch zudringliches Courmachen lästig wurde, so gewann ich sehr bald das Vertrauen der ganzen Familie.

Wer aber von den jungen Herren mich bat, ihn Fränlein Taglioni vorzustellen, hoffte zunächst eine Tänzerin von der Wiener Sorte zu sinden. Die Zurückhaltung des Fränlein Taglioni und der anständige Ton, der dort herrschte und dem in vornehmen Salons herrschenden nichts nachgab, machte durch die Neuheit doppelten Eindruck, und sie schwärmten alle mehr oder weniger sür sie. Ich konnte sicher sein, vier bis acht solcher Herren dort jeden Abend zu sinden, und da sie nicht immer alle mit ihr reden konnten, so schwatzen sie and untereinander, und wovon schwatzen sie? Bon dem, was sie sonst beschäftigte, von den schwebenden mistärischen Fragen. So ersuhr ich von jeht ab Alles, ohne Jemand zu fragen, und that nie, als ob ich es hörte. Mein Plan gelang vollkommen. Ich war zuletzt so schwell unterrichtet, daß ich einmal abends von einem gesheimen Besehl über Anordnungen in der Armee Kenntniß erhielt, ehe er im Konzept ausgeschrieben war, und daß meine Meldung darüber in Berlin an dem Tage eintras, an dem er in Reinschrift unterschrieben ward.

Denn wenn eines Abends in einem Ballet die stets wachsende Zahl der Berehrer der Taglioni ihrer Anerkennung nach der in Wien üblichen Sitte durch einen Blumenregen Ausdruck gegeben hatten, wurden sie auch

hungrig und durstig und kamen dann gewöhnlich in dem Restaurationslokale beim "Sacher" in der Weisburggasse zusammen. Diese ganze Gesellschaft nannte man in Wien bald den "Taglioniklub", als deren Unführer ich galt. Sie ließen sich meine Führung ruhig gefallen, denn ich stand Niemandem im Wege, wenn er etwa den vergeblichen Versuch unternehmen wollte, der Tänzerin ernstlich die Cour zu machen. Damals stellte ich ihr auch den Fürsten Joseph Windischgrätz vor, der sich ganz ernstlich in sie verliebte und lange schmachtete, dis er sie zwölf Jahre später heirathete.

Dies Treiben unterhielt mich nebenbei sehr und machte in Wien viel Ausschen. Das Aussehen aber nützte mir in verschiedener Hinsicht. Denn einerseits wurde man in politischer Beziehung ruhig über mich und glaubte, ich kümmere mich nur um Fräulein Taglioni, also nicht um Politif und die Oesterreichische Armee, andererseits wird man in Wien, entgegen den Sitten in Berlin, dadurch nur mehr beachtet, wenn es heißt, man mache einer Tänzerin von großem Namen den Hof. So etwas gehört dort zum guten Ton. Selbst der Kaiser amüsirte sich darüber, und wenn er zum Ballet in die Loge kam, richtete er sein Glas auf meinen Plag. Hob ich dann meinen Hut in die Höhe und zeigte das darin verborgene Bouquet, mit dem ich bestimmt war, das Signal zum Blumenwersen zu geben, dann lächelte er und blieb, um den Spaß mit anzusehen. Zuckte ich aber mit den Achselte und hatte einen seren Hut, dann ging er bald wieder sort. Auf diese Weise unterstützte Fräulein Marie Tagsioni die vaterländische Diplomatie, ohne es zu wissen.

Nebenbei machte ich in dieser Zeit noch die nähere Befanntschaft einer anderen Sorte Menschen, die mir im hohen Grade bemerkenswerth erschienen. Dies waren die Jesuiten.

Zwei Gebrüder, Patres Klinkowström, und ein Pater Schmude machten zu dieser Zeit durch ihre Missionspredigten Aussehen in Wien. Als num zwei zur katholischen Kirche übergetretene, mir bekannte Preußische Offiziere, ein Herr v. Rochow und ein Graf Pseil, in Wien ankamen, vorgeblich um Wien zu sehen, in der That aber, um mit diesen Jesuitenmissionaren zusammenzukommen, da lernte ich durch die Genannten auch diese Jesuiten kennen. Es waren sehr unterrichtete und sehr weltkluge Leute, und es machte mir viel Freude zu sehen, welche Mittel sie anwendeten, und wie sie darauf Jagd machten, mich in den Schooß der alleinseligmachenden Kirche einzusühren. Ich spielte lange Zeit den Dummen und ließ mich viele Abende lang von ihnen belehren, aber als sie Alles ausgekramt hatten und ich ihre Mittel und Wege kannte, ging ich ihnen durchs Garn und kam nicht wieder.

Es ist nicht zu leugnen, daß sie weltklug, schlan und gut unterrichtet sind. Sie wissen jedem Menschen, jeder Eigenschaft, ja sogar jedem Laster

zu schülflich bei jedem Unrecht und Verbrechen und verhelsen dann dem Versbrecher zur Vergebung, wenn er sich in ihre Gewalt begiebt. Ihr Bestrechen ist vornehmlich auf die höheren, einslußreichen und begüterten Klassen der meuschlichen Gesellschaft gerichtet. Da sie wissen, daß jetzt Geld Macht ist, so richten sie ihre Anstrengung auf Erwerbung von Geld sür den Orden, Alles ad majorem dei gloriam. Damals hielten sie in Wien Missionspredigten für verschiedene Menschenklassen, unter Anderm für versheirathete Männer, dann sür verheirathete Franch besonders. Auch sonst sond sieh die deren Patres sich das Leben lustig zu machen wußten und die, daß diese Herren Patres sich das Leben lustig zu machen wußten und die die höchsten Gesellschaftsfreise hinauf dazu das Vertranen junger Damen gewannen, vornehmlich der hübschen. Ich war sehr erzstannt, als diesen Missionaren nachher Predigten in Preußen erlaubt wurden.

Im Laufe des Monats September gingen die politischen Ereignisse befanntlich vorwärts. Nachdem Sesterreich in die Donaufürstenthümer eingerückt und Heß in Bufarest am sechsten September eingezogen war, trennte die zahlreiche Sesterreichische Armee mit einer für die Bestemächte und Türsen wohlwollenden Neutralität die streitenden Heere, die Alliirten landeten bei Supatoria, schlugen die Russen an der Alma und marschirten auf Sebastopol. Statt in die offine Stadt hineinzumarschiren, lagerten sie sich davor und gaben Totleben Zeit, sie mit Erdwällen zu umgeben, welche noch ein Jahr lang widerstanden und den Franzosen allein 97 000 Menschen sosten. Desterreich richtete sich in den besetzten Donaufürstenthümern ein wie im eignen Lande, und mit diesem errunsgenen Erfolge zusrieden, legte es seine Operations-Armee in Garnisonen, im weiten Bogen nach Galizien, der Bukowina, Moldan und Walachei, mit dem linten Flügel an Krakan, dem rechten an Krajowa.

Am dreißigsten September begegnete mir einer der Englischen Sefretäre auf der Straße und sagte mir, sie bätten auf ihrer Gesandtsschaft soeben die Nachricht von der Einnahme von Sebastopol erhalten. Da der Graf Arnim an diesem Tage unwohl und am Ausgehen verhinsdert, der Graf Flemming aber beurlaubt war, so ging ich zu Lord Westsmoreland selbst und fragte ihn über den Ursprung dieser Nachricht. Dieser trug mir amtlich auf, die Mittheilung von dem Greigniß in seinem Namen dem Grasen Arnim zu bringen, und setzte mit einem boshasten Lächeln hinzu, "dites-lui, que je l'en felicite", denn er wußte ganz genau, daß Graf Arnim mehr Sympathie für Rußland habe als für England. Der Lord gab mir alle Details über seine Nachricht. Danach war ein von Konstantinopel nach Bufarest reitender Tatar einem anderen in umgesehrter Richtung reitenden begegnet und hatte es diesem mündlich erzählt, worauf

beide, die Depeschen umtauschend, wieder zurückgeritten waren. Die Nachricht aber war nur mündlich und besagte, die Kapitulation sei abgeschlossen, das Türkische Dampsschiff, das die Nachricht davon gebracht, habe den Hasen von Sebastopol vier Stunden vor dem Angenblick verlassen, in dem die Uebergabe des Playes ersolgen sollte, das Datum sehlte.

Mit diesen Details, die ich mir aufschrieb, ging ich zu Eraf Arnim. Ich war ganz betroffen von der Schnelligkeit, mit der dieser Diplomat eine Situation richtig erfaßte. Er machte ein paar Mal "Hm., Hm", und dann schrieb er sich selbst Alles auf. Wie er damit fertig war, legte er die Feder sort und sagte: "Schen Sie, das ist das erste Mal in meinem diplomatischen Leben, daß ich gezwungen bin, eine Lüge nach Berlin zu telegraphiren".

3d fab ihn erftaunt an, benn es war mir nicht in ben Ginn gefommen, daß mich ein so alter Diplomat wie Graf Westmoreland mit einer so plumpen Lüge, deren Unwahrheit ja bald an den Tag kommen mußte, zu meinem Chef schicken würde, oder daß er sich selbst so an der Nafe herumführen ließe. Run machte mich Arnim barauf aufmerksam, daß erstens ein Türkisches Dampfichiff vier Stunden vor der lebergabe von Sebaftopol nicht nach Konftantinopel abgehe, sondern in foldem Fall biese vier Stunden warte, um ein so wichtiges Jaktum mitzubringen, baß man zweitens ein solches Ereigniß von Konstantinopel nicht mündlich, sondern schriftlich nach Butarest melde, daß drittens der Uebergabe bas Datum fehle, und immer, wenn das Datum fehle, fei die Nachricht eine Lüge. Ferner lenkte Urnim meine Aufmerksamkeit barauf, daß wir ben dreifigften September und Sonnabend hatten. Gine beffere Belegenheit, als den Quartalswechsel mit seinen umfangreichen Ultimoregulirungen, wenn der Erste des Quartals auf einen Sonntag fiele, batte ein Borfen= schwindler nicht, um eine große Lüge in Umlauf zu setzen und darauf bin Geschäfte zu machen, benn am Sonntag fei feine Borfe und fo erhalte sich das Gerücht zwei Tage am Geldmarkt. Die ganze Geschichte sei eine Börsenente. Dennoch sei er gezwungen, die Sache nach Berlin 311 telegraphiren, weil Westmoreland sie ihm amtlich mittheile, und weil man sonst ihm in Berlin wieder den Borwurf machen werde, er fei zu faul und schreibe nichts. Aber er werde hinzusügen, daß er es nicht glanbe.

Die Nachricht wurde zwei Tage lang in der ganzen Welt geglaubt, sogar in Betersburg, wo man noch feine telegraphische Verbindung nach der Krim hatte.

Nach drei Tagen ersuhr man, daß an der ganzen Geschichte kein wahres Wort war. Gin Börsenspekulant Namens Warren, Redakteur der Zeitung "Der Wanderer" in Wien, hatte das Telegramm aus Bukarest veranlaßt. Die daraushin vorher gebanten Börsenspekulationen brachten ihm zweihunderttausend Gulden ein.

Die Sache ist jetzt in der Welt vergessen, aber der Name ist gestlieben. Wenige Menschen, die jetzt noch eine Lüge mit dem Wort "Tatarennachricht" bezeichnen, wissen, daß dieser Ausdruck sur jede Lüge von jener am dreißigsten September 1854 gebrachten Nachricht über die Einnahme von Sebastopol stammt.\*)

Die erfte Balfte bes Monats Oftober brachte mir angeres Blud. Um vierzehnten Oftober erhielt ich meine Ernennung zum Sauptmann im Generalftabe. Dieje Beforderung tam mir fehr überrajchend. 3ch war noch nicht ein und ein halbes Jahr Premierlieutenant und machte somit einen gang außergewöhnlichen Sprung in meiner Laufbahn. Wie ich fpater erfuhr, hatten meine Berichte in Berlin viel Anklang gefunden. Ad iprach ichon früher davon, daß man dort Ende Juli und Anfang August, als ich, entgegen ben friedlichen Bersicherungen Desterreichs und den Meldungen Alvenslebens, den Gintritt Desterreichs in den Krieg für Ende August vorhersagte, zuerft über mich lachte. Als meine Berichte buchstäblich durch die That bestätigt waren, wurde man anderer Ansicht, und als ich Mitte September die gesammte Ordre de Bataille und Dislotationslifte der Desterreichischen Urmee mit der Berechnung ihrer Stärke eingefandt hatte, beantragte General v. Repher, als auch Dieje Arbeit sich überall bestätigte, meine Beforderung und Bersetzung in ben Generalftab, ein Antrag, bem ber König fofort Folge gab. Go hatte ich Ruten von meinen Berichten. Der Preußische Staat gog feinen darans, denn er glanbte ihnen immer erst nachträglich. - Daß übrigens der brave alte General v. Repher meine Versetzung in den Generalstab verlangte, nachdem er etwa dreiviertel Sahre vorher mir batte erflären laffen, daß ich niemals auf eine Bersetzung in den Generalitab werde

<sup>\*)</sup> Die Tatarennachricht wurde in den Kreisen der Oesterreichischen Regierung voll geglaubt, und obgleich nur drei Tage im Umlauf, sehlte wenig, daß das Bershältniß Desterreichs zu Berlin und Frankfurt dadurch beeinflußt worden wäre.

Graf Buol nämlich, in seiner Siegesfreude, machte sofort geltend, daß nunmehr die Mahrscheinlichkeit von Kämpsen am Bruth gewachsen wäre; er sandte daher am 30. September nach Berlin und am 1. Oktober an die übrigen Deutschen Höfe die Erklärung, daß es am Bundestage nunmehr den bestimmten Unspruch auf Schut der Desterreichischen Truppen in den Fürstenthümern und entschiedene Aneignung der vier Punkte erhebe.

Die Berechnung Buols erwieß sich als nicht ganz unbegründet. Mittels und Kleinstaaten waren völlig eingeschüchtert — aber die Tatarenpost erwieß sich sehr bald als freche Lüge, die Kriegsgesahr minderte sich mit sedem Tage; das Rundsschreiben Preußens vom 13. Oktober beseitigte völlig die letzten Reigungen, den Bünschen Buols Folge zu geben, und auch dieser Bersuch Oesterreichs, Preußen und den Bund zu sich herüberzuziehen, scheiterte, wie so viele andere.

<sup>(</sup>Nach Sybel: Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.)

rechnen fönnen, das war ein Beweis großer Selbstlosigfeit dieses vorstrefflichen alten Herrn.

Zu dieser Zeit war der Großherzog von Medlenburg-Schwerin gerade in Wien anwesend, es fanden vor ihm militärische Vorstellungen statt, zu denen auch ich durch Ansage Zutritt erhielt. Er sprach mit mir und sagte halb fragend: "Sie stehen bei der Gardeartisserie", und ich tonnte antworten: "Seit heute früh im Generalstabe."

Im Lause des Monats Oftober sand noch viel Bewegung in der Desterreichischen Armee statt, was mich um so mehr aufangs wunderte, als ich doch nicht glauben konnte, Hes werde einen Winterseldzug gegen Rußland beginnen. Es wurde allmählich bekannt, wozu die zahlreichen Sendungen von schwerem Festungsgeschütz, das mit siederhafter Sile im Arsenal gesertigt wurde, über Oderberg nach Galizien abgingen. Arakan, Lemberg, Przemysl und Czernowitz sollten nämlich in seste Punkte umzgewandelt werden. Hieraus ergab sich, welchen Feldzugsplan Desterreich sür den Fall eines Sintritts in den Arieg gegen Rußland im Sinn habe. In Galizien wollte es gegen eine aus Russische zu erwartende Armee sich vertheidigungsweise verhalten und verstärste sich deshalb dort durch die Aunst; dagegen sollte ein Vorstoß von der Bukowina und nördzlichen Moldan aus nach dem südlichen Rußland die Russischen Streitkräfte der Krim ebenso im Rüschen bedrohen, wie es schon in den Donaussürsenthümern geschehen war, und die Russisch dort hinausmanövriren.

Da es mir nicht ausführbar erschien, daß man in wenigen Berbst= monaten, gar in Wintermonaten, die genannten Städte würde in Festungen umwandeln fonnen, so wandte ich meine Ausmerksamkeit den Details des Materials zu und ersuhr, daß für diese Masse von schweren Geschützen noch gar feine Munition vorhanden war. Diese Kanonen, welche viele Millionen gekostet hatten, waren in bochster Gile gefertigt, eine Gile, welche ihre Branchbarfeit sehr in Frage stellte. Weiter erfuhr ich, daß die Befestigungswerke lediglich abgesteckt seien, aber, obgleich noch fein Wall vorhanden war, hatte man dort icon die neuen Geschütze auf= gestellt, damit die Ruffischen Spione melben follten, die neuen Keftungen seien bereits bewaffnet. Weiter hörte ich, daß die Armee in vollständig unfertigem Zustande in Galizien und in den Donaufürstenthumern ftand. Die Batterien waren in großer Zahl vorhanden, aber fie hatten noch teine Minitionswagen, und für jedes Geschütz führte die Armee somit nur die Progmunition, zwanzig Schuß pro Geschüt, mit sich. Daß man damit feinen Brieg gegen Rugland beginnt, liegt auf ber Sand. Zwar wurden neue Munitionswagen in großer Gile im Arfenal gefertigt, mit Munition gefüllt, mit schlechten Pferden bespannt und der Urmee nachgesandt. Aber für jo massenhafte Unsertigungen fehlte es in

dem ganz neuen Arsenal an abgelagerten Hölzern. Unterschleise sollen auch vorgekommen sein, kurz, der größte Theil dieser Fahrzeuge brach nach wenigen Märschen auf den schlechten Wegen jener wenig civilisirten Länder zusammen.

Die Infanterie der Armee war durch eine schnelle Erhebung auf Kriegsstärte auf einen sehr hohen Stand an Mannschaften gebracht. Aus drei Bataillonen eines Regiments hatte man vier gebildet. Jedes dieser vier Bataillone gab dann seine erste Kompagnie zur Vildung eines Grenadier-Vataillons ab und sormirte die erste Kompagnie neu. Dann schuf man ein Depot-Bataillon und hier und da noch ein sünstes Bataillon sür Festungsbesatungen. So wurden in wenigen Monaten aus drei Friedens-Bataillonen bei manchen Regimentern sechs Kriegs-Bataillone und ein Depot-Bataillon. Da es aber an ausgedienten Mannschaften in der Heimath sehlte, denn die neue Dienstverpslichtung und das Beurlandungssystem bestanden erst seit zwei Jahren, so muste die größte Zahl der Augmentationsmannschaften aus ganz ungeübten Rekruten bestehen, die nicht im Stande waren, den Ansorderungen eines großen Krieges zu entsprechen.

Die beste Truppe war noch die Kavallerie. Aber auch sie hatte viel von dem inneren Halt eingebüßt, der ihr vor den Kriegen von 1848 und 1849 einen großen Namen gemacht. Denn in diesen Jahren waren, bis auf wenige, alle Husarn-Regimenter (Ungarn) zu den Jusurgenten übersgegangen und nachher so gut wie verschwunden. Sie umsten neugebildet werden. Auch sonst waren viel neue Regimenter geschäffen und hatten noch geringen Halt und wenig Leistungssähigkeit.

Wie es bei so schnellen und großartigen Neubildungen mit den Offizierforps aussah, das fann man leicht errathen.

Es war undenkbar, daß ein so kluger Mann wie der Feldzeugmeister Deß in Unkenntniß von diesen großen Schwächen der eigenen Armee geblieben wäre, und eben darans mußte ich solgern, daß er nur eine drohende Aufstellung beabsichtigte, um durch dieselbe ein entscheidendes, Frieden gebietendes Schiedsurtheil zu sällen und dadurch ohne einen Flintenschuß Desterreich die erste politische Stellung in Europa zu schassen. Es war eine solche Maßregel ein großartiger militärpolitischer Schwindel, der große Ersolge haben konnte. Er war bisher wiederholt geglückt. Vor einem Monat hatte man auf diese Weise die Russen aus den Donaufürstenthümern herausgedrängt. Vielleicht konnte es glücken, mu auf dieselbe Weise den Frieden zu besehlen und ganz Europa gehorchen zu sehen. Warum auch nicht? War doch dasselbe Manöver im Jahre 1850 Preußen gegenüber gelungen.

Best erft erfuhr ich, baß im Jahre 1850 bie Desterreichische Urmee,

die gegen uns in Böhmen aufgestellt war, absolut triegsunfähig gewesen ift. Die Jufanterie-Bataillone hatten zum Theil aus aufrührerifchen Honveds aus den Jahren 1848 und 1849 bestanden, denen man fich noch nicht getraute, Gewebre in die Hand zu geben. Die Hufaren-Regimenter bestanden ebenfalls aus solchen gefangenen Ungarn und hatten 1850 weder Pferde, noch Sättel, noch Säbel. Und an demfelben Tage, an welchem Preußen die demüthigende Konvention von Olmütz unterzeichnete, ging von Wien aus der Feldmarschall-Lientenant Sanslab mit dem Oberft= lieutenant Nadoszy nach Prag ab, um die Magregeln vorzuschlagen, welche nothwendig wären, um die Batterien auf den Kriegsfuß zu setzen, denn fie hatten ftatt acht Geschützen und zwölf Fahrzengen nur zwei Ge= schitze. So war die Armee beschaffen, vor der wir und im Jahre 1850 den Anschein gegeben hatten, als ob wir uns fürchteten, ich sage: den Unschein gegeben, denn der Abschen unseres Königs, gegen den Dentschen Bruderstaat zu fämpfen, und das Berhalten des Kaisers Nikolans waren 1850 die einzigen Beweggründe gewesen, weshalb er so nachgiebig war. Das Eine wurde mir aber jett flar, daß es für uns 1850 ein Kinder= fpiel gewesen wäre, die ganze Desterreichische Urmee in ihrer damaligen jämmerlichen Verfassung über den Hausen zu rennen. Desterreichische Offiziere fagten mir bas gang offen und lachten und fagten: "Schaut's, da waret Ihr halt schön dumm, daß Ihr's nicht gethan habt."

Sold ein heraussorderndes Schwindelspiel mit ganzen Armeen ist aber ein recht gewagtes, leichtsinniges Spiel, denn die Logik der Thatsachen kann eine einmal aufgestellte Armee sehr leicht zum Schlagen wider ihren Willen zwingen. Heß war ein sehr kluger Mann. Er war aber, wie seine körperliche Figur die eines Fähnrichs bewahrt hatte, auch geistig als Feldherr ein Wagehals und ein Fähnrich geblieben. Im Jahre 1859 und 1866 glückte eine gleiche Politik nicht mehr, sondern sie brachte den Desterreichischen Staat an den Rand des Abgrundes.

Der permanente Verkehr mit den Verehrern von Marie Taglioni, hänsige, lange bis in die Nacht hinein ausgedehnte Sigungen der Herren nach dem Ballet in den Weinhandlungen, bei denen der Genuß des Weines die Herzen und die Lippen erschloß, setzten mich in die Lage, alles das rechtzeitig zu ersahren. Zu gleicher Zeit galt ich den Wachsbeamten der Polizei als ein harmloser Schwärmer für eine Tänzerin, welcher dis tief in die Nacht hinein schmanste, und ward weniger beobachtet. Dies war mir besonders in dem letzten Orittel des Monats Ottober von Werth und Nutzen.

Den einundzwanzigsten Oftober tehrte der Feldzeugmeister Heß von der Armee nach Wien zurndt. Ob dies ein Beweis war, daß Oesterreich alle weitere militärische Thätigteit einstellte, oder ob er gerade dazu

zurückberusen wurde, um weitere Magregeln berathen zu helsen, das verrieth mir der "Taglioni-Klub", wie diese Herren scherzweise genannt wurden, bald, ohne daß ich ihn fragte, durch verschiedene Anzeichen und Redensarten.

Im Kriegsgebände und im Generalstabe herrschte bald eine erhöhte Thätigteit, und einige der Herren, welche dienstlich dort zu thun hatten, sehlten im Ballet, kamen auch wohl zuweilen erst um elf Uhr in die Beinstube und beschwerten sich, daß sie die Nacht hinein hätten arbeiten müssen, weil so viel zu schreiben sei.

Demzufolge erhöhte ich auch meine Ausmerksamteit, ohne durch Fragen aufzufallen. Es verbreiteten sich Gerüchte, daß das erste Armeekorps nach Olmütz, das sechste aus Italien nach Wien dirigirt werde, serner Gerüchte von der Mobilmachung der ganzen Armee. Diese Gerüchte wurden aber, gegen die bisherige militärische Geheimnisträmerei, so offen und laut herumgetragen, daß ich dagegen mißtranisch wurde. Sie schienen mir absüchtlich verbreitet.

Da ich mittlerweile meine neue Uniform als Hauptmann im Generals stabe aus Berlin erhalten hatte, jo nahm ich biesen Borwand, um mich bei den verschiedenen Spigen der Militarbehörden gu dieser Charge gu melden (eine Höflichkeit, welche eigentlich garnicht nöthig war), und wollte bei diefer Gelegenheit sehen, was mir die Herren Alles ungefragt sagen würden. Heß war natürlich einer ber Ersten, die ich besuchte. Alle diese Herren waren von einer Höflichteit, welche noch ausgesuchter war, als bisher, aber jugefnöpft bis an ben Sals, jum Theil ichen gurudhaltend. Denjelben Abend hatte ich eine Unterredung mit dem Frangösischen Legations-Sefretar de Gerres, einem jehr gescheuten, aber auch fehr lebhaften Mann in reiferen Jahren (über vierzig). Dieser sprach mit mir von der gegenwärtigen Lage, von den geringen Fortichritten vor Cebaftopol, von ber Wahricheinlichfeit eines Winterfeldzuges, von den Opfern, welche die Bestmächte für die Civilisation (bei ber Unterstützung der Türten gegen Chriften!) brächten, und daß Preugen allein die Schuld trage, wenn bieje Opfer jo ungeheure Ausdehnungen annähmen. Denn wenn Preußen, jagte er, jid wie Desterreich entschieden für Die Westmächte erflärt hatte, jo wurde Rufland jett nachgeben, und bas gange Glend bes Krieges fei 311 Ende. Dabei wurde er immer lebhafter, und zuletzt fagte er, der Zeitpunft sei garnicht fern, wo beide friegführende Parteien es vorziehen würden, einen Beind zum Nachbarn zu haben ftatt eines uneutschiedenen Reutralen, bem man boch nicht traue, und daß daher von beiden an Preußen die fategorische Frage gestellt werden werde, sich bestimmt für ober wider zu erklären. Ich antwortete bem erregten Diplomaten, daß ich als Attache bei einer Gefandtichaft im Auslande wenig unterrichtet sei über die politischen Absichten meiner Regierung in Berlin, daß ich aber ein Preuße sei, als Solcher stolz wie alle Preußen, und daß ich glaubte, es gäbe Keinen, dessen Antwort auf eine so fränkende kategorische Anfrage zu Gunsten derjenigen der beiden Parteien ausfallen werde, welche dieses Altimatum zuerst stellte. —

Jetzt war mir ganz flar, daß seitens Oesterreichs und der Westmächte etwas gegen Preußen im Werke sei. Diese Unterredung fand am sieben-

undzwanziaften Oftober ftatt.

Ich ging gleich in die bekannte Weinhandlung, wo einer der Abjutanten dis elf Uhr sehlte und, als er ankam, bald nach den ersten Gläsern Wein erzählte, jetzt sei die Sache entschieden. In der ganzen Nacht werde im Generalstabe geschrieben. Ich bat ihn, abends gemüthlich beim Weine nicht von Krieg und Politif zu sprechen. Um so redseliger wurde er, je mehr er trank. Zuletzt sagte er zu mir: "Zetzt geht's gegen Euch Prenßen." Ich lachte ihn aus und sagte, er solle doch nicht so dummes Zeng behanpten, wir seien ja Verbündete und gegen die Verbündeten gehe man nicht. Er solle lieber noch eine Flasche trinken.

Allmählich erfuhr ich in großen Zügen Alles, was im Werke war-Man wollte seitens der Westmächte und Desterreichs Preugen auffordern, bei einem entidiedenen friegerischen Vorgeben gegen Rufland mitzuwirfen. Bu biefem Zwed werde England mit ber Flotte und ber Berftorung unseres Handels drohen, Desterreich aber in Mähren und Böhmen eine Urmee anfstellen. Da man sicher darauf rechnete, Preußen werde sich ein= schüchtern laffen, so war es nur auf Drohung, nicht auf Handeln berechnet. Die Armee in Böhmen und Mähren werde nur auf dem Papier stehen, denn Radegty hatte in Stalien bagegen Ginfpruch erhoben, daß man ihm noch mehr als das sechste Urmee-Korps nehme. 280000 Mann standen icon gegen Rugland, und Defterreich hatte feine Armee mehr. Deshalb follten nur Depot-Bataillone und fünfte Bataillone in Böhmen und Mähren aufgestellt werden. Diefe, in halber Stärke, follten zusammen auf 40000 friegsunfähige Leute gebracht werben, aber, aus achtzig Bataillonen bestehend, auf bem Papier eine ansehnliche Urmee ausmachen, welche man durch die Fama auf 120000 Mann vergrößern und fo den gegen die Westmächte eingegangenen Verpflichtungen nachkommen und Preußen durch eine Achtung gebietende Armee drohen wollte.

Es war gegen drei Uhr morgens, als ich aus dieser Sitzung in meine Wohnung zurückfehrte. Wenn ich mich auch immer sorgfältig in Acht genommen und in dieser Gesellschaft meine Sinne zusammen behalten hatte, so hatte ich doch nicht umhin gekonnt, den Andern zuzutrinken, um sie redselig zu machen. Damit hatte ich auch mehr Wein zu mur genommen als ich gewöhnt war. Dieser Umstand im Berein mit dem so vollständig

entgegengesetzten Ernst der Dinge, die ich gehört, dem Bestreben, sie in meinem Kopse sestzuhalten, und der Gewalt, die ich mir anthat, um bis zuletzt als harmloser Zecher zu erscheinen, der auf alle diese militärische politischen Dinge teinen Werth legte, alle diese sich widerstreitenden Einsdrücke brachten meinen Kops in einen Zustand, wie ich ihn nie wieder erlebt habe. Ich war mir der Wichtigkeit des Gehörten voll bewußt und fürchtete bei dem Zustand meines Kopses, über Nacht Alles zu vergessen. Also sextin.

Als ich am Morgen ausgeschlasen hatte, stand ich auf und las meinen Bericht. Das Einzige, was an diesem Konzept auszusetzen war, das war die fürchterlich unleserliche Handschrift. Sonst war es der beste Bericht, den ich aus Wien geschrieben, sowohl an Stil als auch an Kürze und Gedrängtheit der Darstellung. Nichts war vergessen. Ich schrieb ihn sauber ab und ging damit zu Graf Arnim.

Dieser war sehr verblüsst und fragte mich erstaunt: "Wo friegen Sie das Alles heraus?" Ich sagte ihm lachend, Marie Taglioni sei eine poslitisch recht wichtige Persönlichkeit. Er wollte nun erst selbst noch auf seinen Wegen ersorschen, was daran Wahres sei. Beim Diner sagte er mir: "Sie sind wunderbar schnell in Wien zu Hause. Ich glaubte Ihrem Bericht heute morgen nicht. Jetzt weiß ich, daß Sie Recht haben." Mein Bericht ging noch am Abend ab.

Ich begnügte mich aber damit nicht. Jeremias wurde auch auf die Spur gesetzt und brachte in Uebereinstimmung mit meiner nächtlichen Nachricht die Bataillone nach Listen genau, welche die Schreckensarmee für Preußen bilden sollte. Wenn man die Zusammenstellung dieser Depotund Kadres-Bataillone las, die nicht fähig waren, ins Feld zu rücken, so mußte man lachen.

Indessen hatte die Sache doch auch ihre recht eruste Seite, denn es tonnte wieder der Fall sein, daß man in meine Berichte erst volles Berstrauen setzte, wenn sie sich durch die That bestätigt haben würden, dis dahin aber die amtlichen Schritte der Oesterreichischen Regierung sür baare Münze hielt. Dann hätte es sich ereignen können, daß unser König sich durch seine Abneigung gegen einen Krieg Deutscher gegen Deutsche in der Besorgniß, Oesterreich sange sonst wirklich Krieg mit uns an, gegen seine Ueberzeugung in friegerische Maßregeln gegen Rußland drängen ließe, wobei wir dann bei unserer langgestreckten offenen Grenze gegen die Russische Armee in Polen die Kastanien aus dem Fener hätten holen müssen, während Oesterreich, England, Frankreich, Sardinien und die Türkei ihren "lokalisirten Krieg" in der Krim seicht beendigt hätten. Dann hätten diese Frieden gemacht und wir hätten die Zeche bezahlt, wie

1807 in umgekehrter Front. Ich besprach mich baher mit Graf Arnim, und wir kamen überein, daß ich nach Berlin reiste, um durch das lebendige Wort dem todten Buchstaben unserer Berichte mehr Nachdruck zu geben und an den maßgebenden Stellen der lleberzeugung davon Eingang zu verschaffen, daß die zu erwartenden Drohungen Desterreichs lediglich Schwindel seien. Meine Besörderung zum Hauptmann im Generalstabe gab mir einen angenehmen Vorwand zu einer Neise nach Berlin, nämlich um mich bei seiner Majestät dem Könige zu melden und sür diese Auszeichsnung zu bedanken.

So reifte ich alsbald ab und traf folgenden Tags in Berlin ein, meinen guten Grafen Arnim ganz allein lassend, denn Graf Flemming hatte sich zur Erholung nach Preußen begeben, sollte aber in wenigen Tagen zurück sein.

## Der Ninter 1854—1855.

Am ersten November 1854 suhr ich vormittags zur Meldungszeit von Berlin nach Sanssonci, um mich bei Seiner Majestät dem Könige zu bedanken. Auf der Fahrt kam ich in dasselbe Coupé mit meinem früheren Obersten v. Röhl, welcher den Rapport des Regiments an den König zu übergeben hatte. Ich erfannte jetzt, wie gering das Wohlwolsen war, welches dieser Oberst gegen mich bewahrt hatte. Er ließ seinem Aerger darüber, daß ich in den Generalstab besürdert war, freien Lauf in wenig verbindlichen Worten. Da er nicht mehr mein Vorgesetzter war, so band mir keine Vorschrift der Disziplin mehr die Zunge und ich blieb ihm garnichts schuldig.

In Sanssonci angekommen, ward ich vom Könige fehr huldvoll empfangen. Rachdem die Förmlichteit der Meldung vorüber war, befahl er mich in ein besonderes Zimmer und besprach mit mir unter vier Angen Die politische Situation. Ich war zum ersten Male in der Lage, mit diesem genialen Geiste wirklich geschäftlich zu verfehren, denn was er bisher mit mir gesprochen, waren einzelne gnädige Redensarten oder Scherze gewesen. Es ging mir wie vielen Anderen, daß mich ber weit= umfassende Geist dieses Herrschers überraschte. Es war geradezu wunderbar, wie er Alles zugleich im Kopfe hatte und erwog. Aber ich theilte ein Gefühl nicht, das sich vieler Anderer bemächtigt hat, wenn sie mit diesem Monarchen verkehrten, das war das der Befangenheit. Im Gegentheil machte mich die gemüthliche Gesprächsweise des Rönigs von Hause ans so gutraulich zu ihm, daß mir war, als vertehrte ich mit Meinesgleichen, und ich auch leicht und rückhaltslos sprach. Ich setzte ihm nun den Plan auseinander, den die Oefterreichische Regierung, ihren neuesten militärischen Makregeln zufolge, gefaßt haben mußte, und bat ihn, in Arnims und

meinem Namen, sich durch das in der nächsten Zeit zu erwartende Gerücht von der Aufstellung von 120 000 Mann in Böhmen und Mähren in teiner Weise in seinen Absichten irre machen zu lassen, denn es würden nicht 120 000 Mann, sondern nur 40 000 Mann sein, und — so schloßich, "mit 40 000 Mann kann man doch Preußen nicht schrecken." "Nein!" ries der König, "aber Keile wird man sich damit holen."

Da bat ich ben König, mit dieser Keile nicht zu warten und lieber hente als morgen den Besehl zur Mobilmachung zu geben. Wenn er dieses hente thue, werde er vor Weihnachten siegreich in Wien einziehen, wenn er aber zögere, so gewönnen die neusormirten Truppen Oesterreichs immer mehr an Tüchtigkeit. Wenn daher der König entschlossen sei, gegen Oesterreich zu schlagen, so sei jetzt der Sieg gewiß, werde aber mit jedem Tage des Zögerns ungewisser. Ich wies nach, wieviel Zeit bei dem Mangel an Gisenbahnen Oesterreich verliere, ehe es die Armee aus den Donausürstenthümern und der Bukowina nach Wien ziehe, so daß die Entscheidung früher gesallen sein müsse. Ferner entwickelte ich dem Könige, daß Oesterreich Preußen nicht eher als ebenbürtig ansehen werde, als bis wir noch durch einige Siege über Oesterreich unsere Genbürtigkeit schlagend nachzewiesen haben würden.

Wenn nun auch ber Gedanke eines Arieges gegen Desterreich bem Könige wenig angenehm war, so gab er mir doch die Richtigfeit memer Bemerfung zu, äußerte fich aber babin, er fonne doch unmöglich ploglich als Keind über einen Berbundeten herfallen, und er sei noch durch das Schutbündniß vom zwanzigsten April an Desterreich gebunden. biefem Bündniß muffe er erft lostommen und vollständig freie Sand gewinnen. Er werde beshalb gerade jetzt, wo er bestimmte Anzeichen habe, daß Defterreich feindselige Absichten gegen ihn bege, einen Schritt bes Entgegenfommens gegen Desterreich thun. Damit werde er Desterreich entweder gang bie Bande binden und es gur Rentralität zwingen, ober Desterreich mußte, um an ber Aftion theilgunehmen, sich gang offen von ihm losjagen. Dann fei er wieder frei und fonne thun, was er wolle, benn bann sei er auch nicht mehr burch ben Bertrag vom zwanzigsten Upril gebunden, den er alsbann als hinfällig ansehen muffe. Ich wußte damals nicht, und der König sagte es mir nicht, fonnte es wohl auch nicht einem jo jungen Offigier anvertranen, welche anderen geheimen Ugitationen ins Werf gesetzt wurden, und welche allseitigen Gefahren ihn bestürmten, benen er auf ein Mal nicht troten zu fonnen glanbte, sondern die er eine nach der andern zu beschwören trachtete.

Damals wurde die Königliche Regierung durch Anträge, Juterspellationen und Abstimmungen im Landtage bedrängt. Dem Könige wurde durch die geheime Polizei sichere Kunde, daß England viel Geldmittel

aufwandte, um die Abstimmungen so mancher Abgeordneten einem Anschluß an die Englische Politik günstig zu gestalten. Diese Geldmittel fanden ihren Weg durch den Englischen Votschaftssekretär Lostus. Zugleich wurden Wassentransporte auf dem Rhein nach Rußland gesendet und vom Engslischen Konsul in Köln am Rhein entdeckt. Die Englische Regierung machte darüber einen großen Lärm, Prenßen verletze die Neutralität und sende Wassen nach Rußland. Dem König ward aber durch die Fäden der geheimen Polizei enthüllt, daß diese Wassentransporte mit Englischem Gelde erkauft und nach Rußland zum Scheine instradirt waren. Es war also die ganze Geschichte von den Wassensennach Rußland eine jener Komödien, wie sie England immer in Szene setzt, wenn es bei wilden Völkern Händel aufangen will.

Später erzählte mir ber König alle diese Streiche, benen er auf die Spur gefommen war, aber damals hatte es nicht in seinem Vortheil gelegen, garm darüber zu machen. Denn eine Beröffentlichung folder Streiche des Englischen Ministeriums fonnte zu nichts Anderem führen als zu einem Kriege gegen England, und der Rönig wollte doch gerade in dieser Rrifis jede thätige Theilnahme Prengens vermeiden. Er hatte noch einen besonderen Wunsch, den Krieg gegen England zu vermeiden. Seit seinem Besuche in London, 1841, bei Gelegenheit ber Taufe ber Pringef Biftoria, war es sein und ber Königin von England Lieblings= wunsch, daß diese Prinzeß die Braut des Prinzen Friedrich Wilhelm (jetzigen Kronprinzen) werden follte. Ein gleicher Bunsch erfüllte die Königin von England, die wie unfer König deshalb jeden friegerischen Streit zwischen Prengen und England gern vermied. Da entwickelte sich ein eigenthümtiches Doppelspiel. Das Englische Ministerium trieb mit allen Mitteln, in der Presse, durch die Presse, durch diplomatische Mittel, ja sogar durch die oben geschilderten Bestechungen und wenig ritterlichen Manover Preußen zur Thätigkeit für oder wider, die Königin aber bestrebte fid, auf ihr Ministerium im entgegengesetten Ginne zu wirken, rieth gu maßvollerem Berhalten gegen Preußen, und wenn bas Ministerium unter Berufung auf die "öffentliche Meinung", die felbstwerftandlich vom Ministerium fünftlich gemacht war, der Königin widerstrebte, dann schrieb diese wieder in Privatbriefen unserm Könige, wie weit er nur gehen tönne, wenn er einen Zusammenstoß mit England vermeiden wollte. -Einmal hatte es der Englische Einfluß ichon so weit gebracht, daß der König feinen anderen Unsweg glaubte, als ein bem Englischen Borteil günstiges Ministerium unter dem Grafen A. B. zu bilden und den Minister v. Manteuffel zu entlassen. Der Graf A. B. wäre schon deshalb ein Unglück gewesen, weil er nicht aus Dentschland stammte. In ber elften Stunde erhielt der König von der geheimen Bolizei die Rachricht und die

Beweise, daß Lostus seine Bestechungen mit Hülfe des Grasen A. P. bestrieben habe. Als dieser sich nun mit seiner Ministerliste beim Könige melden ließ, erhielt er durch den Kammerdiener die niederschmetternde Antwort, der König sei nie im Leben wieder für ihn zu sprechen. Als mir später der König dies einmal erzählte, setzte er mit einem Seufzer hinzu: "Nach solchen Ersahrungen soll man nun nicht mißtrauisch gegen alse Menschen werden!"\*)

Wie gesagt, ich wußte damals von Alledem nichts und begriff daher nicht, warum der König nicht mit der ganzen Armee Krieg gegen das treulose und betrügerische Oesterreich machte.

Um Schluß ber Audienz befahl mir ber König, bem Grafen Arnim zu sagen, er, ber König, werde in nächster Zeit auf eine sehr auffallende Beise einen bem Grafen Arnim ungegründet scheinenden Schritt ber größeren Annäherung an Desterreich thun, er solle sich barüber nicht wundern. Unmittelbar barauf werde Desterreich bie Basis gang verlassen, auf ber die Bündnigverträge geschloffen seien, und bann erft fei beffen feindselige Gesinnung offenkundig genug, um bem gangen Preugenvolk gu zeigen, bag es nicht mit Desterreich in biefer Frage geben könne. Bis jetzt aber werde er, der König, von den meiften Stimmen im Lande noch zu fehr gedrängt, fich Defterreich gang anzuschließen. Er befahl, ich solle biefen Auftrag nur mündlich ausrichten, und fragte mich, wann ich wieder in Wien sein werde. Ich antwortete, wenn er besehle, könnte ich gleich wieder zurückreisen. Der König meinte aber, es habe keine Gile, nur rechne er sicher darauf, daß ich den fünfzehnten November wieder in Wien fei. Dabei gab er mir Urland, bis bahin meine Eltern in Oberichlesien auf ber Rückreise zu besuchen. "Aber", sagte er nochmals, "ben tüntzehnten find Sie in Wien, ich verlaffe mich barauf." Diefes Wort hätte mich fast ums Leben gebracht.

Nachdem ich in Verlin noch den Minister v. Mantenffel, den Ariegs=
minister und den Chef des Generalstabes der Armee über Alles mündlich
orientirt hatte, nahm ich noch Abschied von meinen früheren Regiments=
fameraden der Garde-Artillerie und besuchte meine bisherige (zweiteReitende)
Batterie, bei der ich ja acht Jahre gestanden hatte. Diese Batterie hatte
Kantonnement in Brietzen an der Oder, denn bei uns war durch Erhöhung
der Etats an Pserden und Mannschaften ebenfalls die Mobilmachung vor=
bereitet, und die Kasernen boten nicht mehr Raum genug für die so ver=
mehrte Truppenzahl. — In Berlin empfing man mich überall mit größer
Auszeichnung und überhäuste mich mit Worten der Anersennung über
meine Thätigkeit bei der Gesandtschaft.

<sup>\*)</sup> Graf A. B. verließ seitdem Preugen und hat es nie wieder betreten.

Nach einigen Tagen reiste ich nach Koschentin zu den Meinigen. Die Erholung von einigen Tagen that mir sehr gut. Das Leben in Bien war um so aufreibender gewesen, als ich ja meistens, um nicht aufzusfallen, die Nächte zu meinen dienstlichen Arbeiten benutzt hatte. Ich freute mich, zu sehen, wie mein Bruder Carl im Laufe des Sommers als Landzath in Lublinitz eingesetzt worden war und sich somit eine neue Thätigkeit erössuch hatte, durch die auch die Beziehungen zwischen ihm und dem Bater bessere zu werden begannen.

Am vierzehnten November früh wollte ich Koschentin wieder verslassen. Man fuhr damals von da über Lublinit, Gntentag nach Oppeln, in Summa nenn Meilen Landweg, bis man in Oppeln die Eisenbahn Berlin—Bien erreichte. Ich mußte also am vierzehnten zeitig von Koschentin abreisen, wollte ich den Nachtzug besteigen, der Oppeln abends verließ und früh am fünfzehnten November in Bien eintraf.

Um 13. November fing icon ein ftarter Schneefall an, und vom dreizehnten zum vierzehnten November schneite und stürmte es die ganze Racht. Um vierzehnten früh fam der Bereiter Sichtner zu meinem Bater mit der Meldung, das gange Dorf sei verschneit, er habe faum aus seiner Wohnung in bas Schloß bineingeben fonnen, es fei absolut unmöglich, heute nach Oppeln zu reisen. Ich gerieth nun mit meinem Bater in Streit, der aus väterlicher Beforgniß mich nicht abreifen laffen wollte, während ich darauf bestand, indem ich ihm vorstellte, daß ich mündliche Aufträge des Königs an den Grafen Arnim hätte, und die Worte des Königs: "Ich verlasse mich darauf, daß Sie am fünfzehnten in Wien sind", mir keine Wahl ließen. Auf die Vorstellung meines Baters, ich würde im Schnee steden bleiben, sagte ich ihm, ich muffe wenigstens thatsächlich im Schnee steden geblieben sein; die Besorgniß bavor fei fein genügender Grund, die Befehle des Königs unausgeführt gu laffen. "Wenn Du aber im Schnee umkommft?" fagte mein Bater. "Dann wird das meine beste Rechtfertigung sein, daß ich den fünfzehnten nicht in Wien ankommen fonnte." In seinem Innern gab mir mein Bater Recht. Er befahl, einen leichten Schlitten mit vier Pferden gu beîpannen.

Mein Bruder Carl suhr nach Lublinitz ins Landraths-Amt, wo er Geschäfte hatte. Wir setzten uns in seinen Schlitten und ließen den leeren, leichten, vierspännigen Schlitten voraus, um Bahn zu machen. Allerdings kamen wir nur mit größter Mühe aus dem Dorfe Koschentin heraus. Die Häuser waren halb im Schnee vergraben. Wo sich aber die Straße am Ausgange des Dorfes dem Schneesturm gerade entgegens wandte, hatten sich weniger hohe Schneemassen augehäuft, und im schlaufen Trabe erreichten wir Lublinitz, zwei Meilen, in ein und einer Viertelstunde

Der Schneesturm, uns gerade entgegen, war sehr empfindlich und oft so heftig, daß er mir Mantel und Pelz aufriß, die ich übereinander gezogen hatte. Rafe und Ohren ichmerzten bei dreizehn Grad Ralte heftig. In Lublinity bat ber Autscher, welcher bie Pferbe am leichten Schlitten vom Sattel fuhr, um ein wärmendes Getränk. Es ward eine Schnapsflajche gebracht, aber che ein Glas gum Vorschein fam, hatte der Kerl die Flasche erfaßt und mit einem Zuge geleert. Wir (ber Leibjäger Sommer, ben mir mein Bater mitgegeben hatte, und ich) fetzten und ein, und die Reise ward fortgesett. Kaum waren wir aus Lublinit heraus, so wirfte auch ber Schnaps im Magen bes Roffelenfers. Wir lagen übereinander im Schnee vergraben seitwärts der Chaussee. Das wiederholte sich noch einige Male. Zedes Mal mußten wir, nachdem wir uns herausgearbeitet hatten, ben Schlitten herausziehen, die Sachen wieder daraufpaden und konnten dann erft die Reise fortsetzen. Endlich verwehten Sturm und Ralte die Schnapswirfung, und ber Mann hielt die Strage inne. Manchmal mußten wir aber an tiefliegenden Dörfern vorbei, auf ber Bobe fabrend, Die Chanffee verlaffen, weil in diefen Dorfern ber Schnee buchftäblich bis oben an die Dacher reichte, die faum barans hervorragten. Es war flar, daß man durch ein solches Dorf nicht fahren fonnte. Nach einigen Stunden und einigen Malen Umwerfens erreichte ich Gutentag. Mit Mühe famen wir in bas Städtchen hinein. Daß ich Extrapoft verlangte, um nach Oppeln zu fahren, verurfachte bem Bofthalter viel Kopficutteln. Endlich fügte er sich, und wir setten mit einem anderen Schlitten und zwei Pferben die Reife fort. Immer ärger tobte ber Sturm, immer höher thurmten sich bie Schneemaffen. Allmählich wurden die Windwehen, welche, ber Richtung bes Sturmes folgend, uns Die steilabschüffige Seite zuwandten, an ber fich bies "provisorische" Gebirge fortspinnt, immer höher. Wenn sich jolche Windwehe auf ber Strage gebildet hatte, fuhren wir also immer auf solchen steilen Abhang los, die Pferde glaubten ihn erflettern gu muffen, fielen aber bis an ben Leib in ben Schnec, und bas Gefährt stand fest. Dann krochen wir herans, hoben und schoben hinten am Schlitten, er erreichte die andere Seite, und wir konnten wieder weiter. Nachdem wir einige folder Stellen überwunden hatten, fielen die Pferde an einer noch bedeutenderen Webe bis an den Rücken in ben Schnee, die Kräfte verjagten ihnen, und es war durchaus unmöglich, sie weiter zu bringen. Wir fagen richtig fest. Rach langer, mühevoller Arbeit von mehr als einer Stunde waren wir frob, daß wir wenigstens ben Schlitten wieber rudwärts herausgebracht, bie Bjerde gerettet hatten und versuchen fonnten, ben Rudweg einzuschlagen.

Mit dem Winde ließ es sich leichter fahren als gegen den Bind. Auch verursachten die Windwehen nicht so große Anstrengungen, weil man die steile Seite heruntersuhr. Nur sam es oft vor, daß die Wehe nicht rechtwinklig, sondern schräg über der Straße endete, was man nicht immer vorher sah. Dann kam eine Seite des Schlittens früher nach unten, und wir lagen selbstwerständlich im frischgewehten weichen Schnee. Das kam recht oft vor.

In Gutentag faßte ich den Plan, nach Koschentin zurückzufehren, um nicht in diesem gefährlichen Rest bleiben zu müssen, ließ also meine Extrapost anders dirigiren und suhr nach Lublinis zu. Jest nahm aber das Schneegestöber derart an Heftigkeit zu, daß von der Spur, die wir beim Herschren gemacht hatten, schon gar nichts mehr zu sehen war. Die Höhe, welche die Schneemassen auch da erreichten, wo keine Windewehen gebildet waren, wuchs derart, daß sich die Pserde nur mit Mühe im langsamsten Schritt vorwärts bewegen konnten. Wiederholt legte sich aber der Schlitten um, und sein Wiederaufrichten und Flottmachen ersorderten neue Anstrengung.

Der Tag neigte sich zu Ende, und wir waren noch lange nicht in Anblinit. Wenn es fo fpat wurde, daß wir die Chauffeebaume nicht mehr erfennen fonnten, bann liefen wir and Gefahr, von der Straße abzukommen und auf dem Felde umberzuirren, das bei folch rasenden Elementen ebenso unwirthbar war wie der finstere Urwald. Nachdem wir wieder einmal in den Straßengraben umgefippt waren und den Schlitten mit Mühe aufgerichtet hatten, fagte der Poftillon in Berzweiflung: "Die Pferde können nicht mehr." Der brave Sommer und ich, wir sahen uns etwas verblüfft an und wir beriethen. Er wollte voranszugehen und Hülfe zu holen versuchen. Dagegen erhob ich aber Einspruch. Denn ich fagte, nur wenn wir Alle zusammen blieben, könnten wir uns retten. Denn daß, wenn wir die Nacht auf freiem Felde bleiben müßten, dies dem Tode gleichkäme, war uns flar. Wir beriethen also eine Beile, während Sturm und Schnee immer größere Schneemaffen um uns herum aufhäuften. Daß ein langes Berathen auch nichts half. war richtig, aber die Pferde mußten etwas ruben. Dann legten wir unsere Mäntel und Belge ab und schoben am Schlitten, ber Rutscher ging nebenher und schlug auf die Pferde, und so seiten wir die Reise fort. Wir nußten oft anhalten, benn das Waten in dem tiefen Schnee, der uns zuweilen fast bis zur Bruft reichte, ermüdete außerordentlich. Endlich ließen auch unfere Kräfte nach, benn wir hatten den ganzen Tag wenig Rahrung zu uns genommen. Alls wir ichon babei waren zu verzweiseln, schien es uns plöglich, als ob wir durch das Schneegestöber ein Licht blinken faben. Wie die Schiffsmannschaft des Columbus durch den Ruf "Land" nen belebt ward, so gab anch uns das Wort "Licht" nene Kräfte. In der That, wir waren wenige Schritte vom ersten Sanse von Lublinit,

benn bei so dichtem Schneetreiben sieht man selbst ein Licht bei der Nacht nur wenige Schritte weit. Zu Juh, den Schlitten schiebend, zog ich in Lublinitz ein, das ich am Morgen stolz mit vier Pferden vor einem leichten Holzschlitten verlassen hatte. Sie transit gloria mundi!

Noch an temfelben Abend Koschentin zu erreichen, davon war teine Rede. Kein Antscher wagte sich mehr auf die Landstraße. Meine Erlebnisse waren nicht geeignet, Muth dazu zu machen, besonders da das Unwetter sortwitthete und die Dunkelheit zunahm. Ich suchte daher in Lublinitz ein Unterkommen im ersten Hotel des Städtchens von noch nicht zweitausend Einwohnern.

Dort fand ich meinen Bruder Landrath und eine Menge Bekannte. Viele Gutsbesitzer des Kreises waren am Tage in Geschäften nach der Stadt gekommen und wagten nicht, bei dem entsetzlichen Unwetter wieder nach Hause zu reisen. Vielen Bauern und Geschäftsleuten war es ebenso gegangen. Demzusolge waren die wenigen Ausspannungen, die man Hotels nannte, überfüllt. Mit Mühe erhielt ich eine ausgestorene Mansarde. Auch die Lebensmittel waren vollständig ausgezehrt. Ich konnte noch versdorbenen kalten Hasenden, Salat und Brot für schweres Geld erhalten. Dagegen haben diese kleinen Städte hinreichenden Borrath an Getränken. Es wurde ein heißer Grog gebraut, der auch die Stelle der Suppe wirksam vertrat. Dann erbarmten sich die guten Herren vom Kreise des erstorenen Diplomaten und erheiterten ihn durch ein Diplomaten-l'Hombre, wie sie es nannten, wobei sie ihm gründlich das Geld abnahmen. Sie freuten sich, ich auch, daß ich nicht erstoren im Straßengraben lag.

Ich schlief wie ein Murmelthier trotz schwarzen Ungeziesers. Die Sonne weckte mich. Da war ich also binnen vierundzwanzig Stunden statt in Wien zwei Meilen von Koschentin. Das Unwetter hatte aussehört. Sin schöner heiterer Wintertag brach an.

Angesichts besselben beschloß ich meine Reise nach Oppeln wieder zu versuchen. Da ich aber doch nun einmal die Ankunft in Wien zum fünfzehnten versäumt hatte, wartete ich dis Mittag, weil ich mir dachte, daß dis dahin allerwärts von der Post Arbeiter ausgetrieben sein würden, um die Hauptverbindungswege srei zu machen. Zu Mittag setzte ich mich in Begleitung eines Rechtsanwalts aus Oppeln, der in Lublinitz Geschäfte gehabt hatte, in Bewegung. Wir hatten richtig berechnet. Ueberall kannen wir eben an, als die Leute mit dem Durchschauseln der Lawinen sertig waren, und im schlanken Trabe erreichten wir Oppeln gegen Sonnensuntergang.

In Oppeln verlangte ich auf dem Bahnhof ein Billet nach Wien. Man grinste mich hohnlächelnd an. Die ganze Bahn war seit zwei Tagen verschneit. Biele Züge waren in Oppeln liegen geblieben. Ginen hatte man wenige Hundert Schritte vom Bahnhof aus dem Schnee ausgraben müffen, weil er nicht vor noch zurück konnte. Ich suchte also einen Gasthof auf.

Mus Riidficht auf mich, der ich dort befannt war, wurde mir noch bas Bimmer, beffer gejagt die Schlafftelle, eines Dienstboten frei gemacht. Dieser Salon war gehn Juß lang und sieben Juß breit und unbeigbar. Es war aber in gang Oppeln nichts Befferes zu finden, benn alle Gaftbäuser waren überfüllt. Beati sunt possidentes; also nahm ich, was ich fand, und wollte Etwas effen. Es war in Oppeln eben folche Roth wie in Lublinits. Die Stadt war wohl größer, aber dafür waren auch viel mehr Fremde, sowohl vom Lande als auch aus den vielen angehaltenen Gisenbahnzügen in Oppeln festgeschneit, und von den Landleuten, welche den täglichen Bedarf nach der Stadt jum Berfauf bringen, hatte fich feit drei Tagen noch Niemand hineingewagt. Ich af alfo, was es gab; der Mensch findet sich in Alles, wenn er erst drin ist und nicht wieder raus fann, und nachdem ich den Hunger gestillt, begab ich mich noch einmal abends nach dem naben Bahnhofe, um zu hören, welche Aussichten vorhanden seien, daß die Reise fortgesetzt werden könne, nachdem ich den Schlüffel zu meinem Stübchen, wie mich ber Wirth angewiesen hatte, an das Schlüsselbrett im Villardzimmer unten parterre angehängt hatte. Unf dem Bahnhofe erfuhr ich, daß von allen Stationen, wie man telegraphisch mitgetheilt hatte, Tausende von Arbeitern aufgeboten seien, um ben Schnee zu beseitigen, aber besonders zwischen Cosel und Oberberg liege er an einzelnen Stellen so hoch, daß vor zwölf Uhr mittags des folgenden Tages an eine Wiederaufnahme des Gisenbahnverkehrs nicht zu benken sei. Ich konnte also rubig zu Bette geben und schlafen, so lange ich wollte, ohne einen Zug zu verfäumen.

Das that ich denn auch und stand andern Tags spät auf, kleidete mich an und wollte wieder auf den Bahnhof gehen. Ich öffnete das Billardzimmer, um meinen Schlüssel wieder an sein Brett zu hängen, aber — welch ein Anblick! Eine ganze Familie, ein ältlicher Herr mit Fran und einigen erwachsenen Töchtern, war in Ermangelung eines anderen Naumes in dieses Billardzimmer einquartiert worden. Die Betten die auf dem Billard lagen, frisch benutzt, bewiesen, daß auch das Billard hatte als Bettstelle dienen müssen. Die ganze Familie war aber mit den allerersten Ansängen der Morgentoilette beschäftigt und dementsprechend dürstig bekleidet. Der Familienvater stürzte entrüstet auf mich zu mit dem Ausruf: "Aber mein Herr!" — Ich sagte ruhig: "Warnm schließen Sie nicht ab!" und ging, den Schlüssel in die Tasche steckend, nach dem Bahnhos, vor mich hin über das Thema philosophirend, daß doch gewaltige Naturereignisse aller Fortschritte der Civilisation spotten und den Menschen seinem Urzustande wieder näher sühren.

Es waren Nachrichten vorhanden, daß nachmittags die Bahn frei werden solle. Ich begab mich also zur Zeit wieder mit meinem Gepäck dorthin, wartete noch einige Stunden und sah noch einen Zug aus Berlin ankommen, in welchem — Graf Flemming saß. Dieser pünktliche Diplomat kehrte erst jeht statt am zweiten November, wie sein Urland besagte, nach Wien zurück und hatte somit unseren guten Grasen Arnim gegen alle Berabredung ganz allein gelassen. Ich war sehr aufgebracht gegen ihn.

Noch sah ich einige eigenthümliche Auftritte als Folgen des Schneessturmes. Manche Gisenbahnreisende, welche nur noch wenige Stationen weiter hatten sahren wollen, hatten nur noch wenig oder gar fein Geld mehr bei sich, was um so empsindlicher geworden war, als die Lebensmittel in Oppeln mit jeder Stunde im Preise stiegen. Diese Menschen nunsten nun drei Tage in Oppeln leben, und viele unter ihnen waren ganz frank vor Hunger, die sonst noch nie den Hunger gekannt hatten. Da ward bei denjenigen Reisenden, die noch Geld hatten, für die Nothsleidenden durch das Eisenbahnsahrpersonal gesammelt; denn die Hungrigen gehörten zum größten Theil Ständen an, in denen Niemand zu betteln gewöhnt ist.

Endlich setzten wir uns in Bewegung. Zwischen Cosel und Oderberg waren wir noch genöthigt, im freien Felde und im Schnee umzusteigen. Von den beiden nächsten Stationen aus hatte man an der Beseitigung einer Schneemasse gearbeitet, und zunächst ein Geleise frei gelegt. Damit man zugleich an demselben Geleise arbeite, hatte man sich telegraphirt, man finge mit dem rechten Geleise an. Von jeder Seite war das rechte Geleise gewählt, und als man sich begegnete, sah man, daß insolgedessen von jeder Seite ein anderes Geleise in Angriss genommen war. Es mußte also, dis das andere Geleise auch frei war, um die Weiterreise zu ermöglichen, ein Zug von der anderen Seite auf dem anderen "rechten" Geleise entgegensahren, und wir mußten in Schnee und zwischen thurmshohen unheimlichen Schneewänden zu dem entgegengesommenen Zuge hinswaten, wo wir nur Wagen dritter Alasse fanden und umsomehr vor uns hin raisonnirten, wobei die Worte "Krähwinkel, Schöppenstädt, Schwabensstreiche" 2c. häusig gehört wurden.

Den Siebzehnten vormittags erreichte ich endlich die Kaiserstadt an der Donan nach mehr als dreitägiger Reise mit Hindernissen.

In Wien fam ich nicht zu spät an, denn der furchtbare Sturm hatte nicht allein in Oberschlessen gewüthet. Ju ganz Deutschlaud hatte alle Kommunifation anfgehört, die Posts und Sisenbahnverwaltungen hatten ihren Verfehr eingestellt, und Briefe und Depeschen waren garnicht aus gekommen, also hatte auch der diplomatische Verkehr ausgehört. Hatte sich doch das Unwetter bis zum Schwarzen Meere hin ausgedehnt und dort, während ich einsam gegen Schnee und Sturm fämpste, in denselben Stunden die Englisch-Französische Flotte vor Sebastopol schwer beschädigt, wobei manches Kriegsschiff der Alliirten zu Grunde ging.

Ich richtete dem Grasen Arnim meinen Austrag aus. Der alte gewiegte Diplomat schüttelte bedenklich den Kopf, und es war das erste Mal, daß ich sah, wie er Mißtrauen in die Politik des Königlichen Herrn setzte. Derselbe habe sehr schöne Ideen, meinte Arnim, aber er halte sie nicht fest, und schließlich werde er es doch sein, der von Oesterreich ans geführt werde, und dann werde er sich wieder von Oesterreich ins Schlepptan nehmen lassen. Diesmal aber sollte sich einmal Arnim irren.

Bald nach meiner Anfunft, ich glaube sogar, durch die Depeschen, die Graf Flemming aus Berlin mitbrachte, erhielt Arnim aus der Heimath den Beschl, Oesterreich einen Zusatzartisel zu dem Schutzbündniß vom zwanzigsten April vorzuschlagen, des Juhalts, daß Preußen zur Wahrung der gemeinschaftlichen Neutralität sich auch verpslichte, Oesterreich mit seiner ganzen Armee beizussehen, wenn Letzteres in den von seinen Truppen bessetzen Donan-Kürstenthümern augegriffen würde.

Graf Arnim war außer sich, und während er die Desterreichische Regierung darüber aushorchte, ob sie einen solchen Zusatzartifel zeichnen wolle, erhob er in einer Depesche nach Verlin Einspruch dagegen und stellte dem Könige vor, daß eine solche Abmachung ja nur die Verpssichtungen Preußens vermehre, das nichts dasür erhielte. Ein solcher Vertrag, gegen den eigenen Vortheil gerichtet, sei doch unerhört in den Annalen des diplomatischen Versehrs. Die Oesterreichische Regierung nahm die Osserte Preußens mit vornehmer Grandezza an, wie ein Sonverain die Tribute seiner Vasallen, und erklärte sich befriedigt über die Art und Weise, in der Preußen seinen Pslichten nachzusommen strebe. Arnim erhielt nochsmaligen schriftlichen Vesehl, den Vertrag (Zusatztifel) zu zeichnen, er wehrte noch einmal telegraphisch, erhielt eine sehr derbe telegraphische Antwort vom Könige selbst und unterzeichnete am sechsundzwanzigsten Rovember.

Was der König vorhergesehen hatte, ersolgte. Sechs Tage nach diesem auf Neutralität basirten Vertrage zwischen Oesterreich und Preußen unterzeichnete Oesterreich einen Vertrag mit den Westmächten (am zweiten Oezember 1854), in welchem die Art der Theilnahme Oesterreichs an dem Kriege gegen Außland sestgesetzt wurde. Auch verpslichtete sich Oesterreich, den Beitritt Preußens zu diesem Bündniß mit den Westmächten herbeizussühren.

Dieser Vertrag schling wie ein Blitz in die Gemüther. Jetzt war die Politik Oesterreichs ganz enthüllt, denn es war unmöglich, daß der

Bertrag, der am zweiten Dezember abgeschlossen ward, nicht schon am sechsundzwanzigsten November geplant worden wäre, wo sich Defterreich gegen Breußen von Neuem zur gemeinsamen Neutralität verband. Graf Urnim war äußerst verstimmt und verbot uns Anderen von der Gesandtschaft vorläufig, in Defterreichischen Gesellschaften zu verfehren; wir ließen uns nirgends feben, nur zu näheren Freunden Arnims, Stockhaufen (Hannover), Könnerit (Sadfen), Drachenfels (Heffen) und Gortschakoff (Rußland) durften wir ausgehen. Graf Buol, der Desterreichische Auswärtige Minister, hatte erwartet, Urnim werde zu ihm fommen, und hatte alle möglichen Ansreden bereit. Darauf, daß sich Niemand von uns sehen ließ, daß er garnicht ersuhr, wie der Preußische Gesandte über den Vertrag vom zweiten Dezember deute, darauf war er nicht vorbereitet. Während unn Arnim aus Berlin Verhaltungsmaßregeln erbat und vorschlug, daß er seine Bäffe fordern und die diplomatischen Beziehungen abbrechen solle, um demnächft an Defterreich den Krieg zu erklären, fam eines Tages Graf Buol zu Graf Arnim. Letterer, noch ohne alle Anweisungen aus Berlin, verleugnete sich und ließ den Auswärtigen Minister nicht vor. Da wurde der Desterreichischen Regierung bange. Der Raifer fandte den Feldzeugmeister Beg zu Arnim, Letterem einen Privatbesuch zu machen. Den Feldzeugmeifter Beg nahm Arnim an, ausdrücklich mit dem Bemerten, daß er ihn nur als Privatbefannter annehme, nicht als Preußischer Ge= sandter. Heß fing natürlich von dem Ereigniß au, und Arnim fagte ihm, er sei in der angenehmen Lage, noch gar feine Unweisungen von Berlin zu haben. Deshalb fönne er frei von der Leber weg seine Brivatausicht aussprechen, die aber auch nur als solche ausgefaßt werden dürfe, denn er wiffe garnicht, ob die Preußische Regierung sie theile. Er sei der Auficht, Defterreich habe Prengen so arg getäuscht, wie noch nie ein Staat ben andern - gleichviel ob absichtlich ober nicht -, thatfächlich sei Prengen hintergangen und dadurch nicht allein aller Bundesgenoffenpflichten ledig und quitt, sondern auch berart als Staat beleidigt und heruntergesetzt, daß, wenn es auf ihn, Urnim, ankäme, die diplomatischen Beziehungen abgebrochen und von Preußen der Krieg an Desterreich erklärt werden müsse.

Heß begab sich sosort zum Kaiser, dem diese Auffassung Arnims großen Sindruck machte. Sine Zeit lang blieb man unentschlossen, was zu thun, denn man hatte sich in den leitenden Oesterreichischen Kreisen in der That der Tänschung hingegeben, Preußen werde sich einschücktern und von Oesterreich ins Schlepptan nehmen lassen.

Aus Berlin fam nun die Anweisung, zunächst noch nichts zu thun, sondern abzuwarten.

In der Desterreichischen Armee fam man mittlerweise über sich wider= sprechende Gerüchte nicht hinaus. Die Bewegungen entsprachen aber gar=

nicht den säbelrasselnden Verpflichtungen vom zweiten Dezember. Gine gewisse Stockung und Unentschlossenheit machte sich bemerkbar. Der einsgetretene Winter zwang zu einer bequemeren Unterbringung der Truppen, und die Armee wurde weiter nach — rückwärts ausgedehnt, ein Beweis, daß für den bevorstehenden Winter an einen Krieg im Ernst nicht gesdacht ward.

Endlich, am zehnten Dezember, gab Desterreich in einer Note an Prenfen den am zweiten Dezember gegen die Westmächte übernommenen Berpflichtungen Ausbruck.

In dieser Note, welche in Berlin übergeben ward, sprach Desterreich aus, Preußen habe sich mit Desterreich im Vertrage vom zwanzigsten April und im Zusatrisel vom sechsundzwanzigsten November behnfs Ansrechterhaltung der Neutralität verbündet. Daranf habe sich Desterreich durch einen Vertrag vom zweiten Dezember zur thätigen Mithülse an die triegsührenden Westmächte verpstichtet. Da nun aber der Feldzengmeister Hußen erklärt habe, daß Desterreich einen wirksamen Angrissstrieg gegen Rußland ohne die Mithülse von 200 000 Mann Preußischer Truppen nicht sühren könne, so werde Preußen hiermit aufgesordert, 200 000 Mann nach Anssische Folen zu senden und deren Bewegungen in Uebereinstimmung mit denen des Feldzengmeisters Heß bringen zu lassen.

Die findliche Naivetät dieser Depesche vom zehnten Dezember bedarf keines Zusatzes. Sie erregte auf unserer Gesandtschaft nur Heiterkeit.

Preußen antwortete unter dem siedzehnten Dezember, daß es die Berträge vom zwanzigsten April und sechsundzwanzigsten November, wie deren Wortlaut besagte, sediglich behufs Anfrechterhaltung der Neutralität Desterreichs und Preußens als Schutzbündniß geschlossen habe und daß Desterreich, indem es aus der Neutralität herausgetreten sei und sich zum Angriff gegen Außland verpflichtete, diese Verträge vernichtet habe. Preußen erachte sie daher von nun ab als nicht mehr bestehend und sich aller darin eingegangenen Verpflichtungen sür entledigt.

Napoleon hatte sich der Hosstung hingegeben, die Rolle seines großen Oheims mit größeren Kräften wieder aufzunehmen und im Verein mit dem ganzen übrigen Enropa das gewaltige Rußland zu demüthigen, an dessen Widerstand der Stern des ersten Napoleon zu erbleichen begonnen hatte. Preußens Widerstand vereitelte seinen Plan. Und was unser König durch ein Schutzbündniß mit Oesterreich nicht erreichen konnte, erreichte er nun durch sein entschiedenes Auftreten gegen Oesterreich. Denn, wie wir in der Folge sehen werden, blieden gerade deshalb von jetzt ab Oesterreich und Preußen in dem Krimfriege neutral.

Bei meiner Rückfehr nach Wien bemerkte ich alsbald, daß die Desterreichtsche geheime Polizei wieder thätiger war, mein Thun und Lassen

auf Tritt und Schritt zu versolgen. Derselbe Mann, ber mich im Sommer schon versolgt hatte, begleitete mich, besonders des Abends, wie mein Schatten. Wenn ich ins Theater ging, hatte er einen Platz, von dem aus er mich sehen konnte; wenn ich irgendwo einen Besuch machte, wartete er vor der Thür, bis ich weiter ging und dergleichen mehr. Ich glaubte damals, man habe aus meiner bloßen Reise nach Berlin wieder mehr politischen Verdacht gegen mich geschöpft. Zetzt aber kann ich es mir besser erklären, denn gewiß hat der Büreanches von meinem Bericht über die beabsichtigten Vewegungen der Oesterreichischen Armee Mittheilung an die Regierung gemacht. Da wollte man wahrscheinlich in Ersahrung bringen, wer von den Oesterreichischen Ossisieren, mit denen ich verkehrte, mir Alles verriethe. Da mir nun Keiner etwas verrieth, sondern ich Alles errieth, so konnte die schlaue Geheimpolizei auch keinen Schuldigen sinden. Aber sie beobachtete Feden, der mit mir verkehrte, in seinem ganzen Thun und Treiben, insbesondere alle die harmlosen Verehrer von Fränlein Marie Taglioni.

Dies sührte zu einer höchst komischen Scene. Gines Abends — es war fein Ballet, auch sonst sand in Wien keine gute Theatervorstellung statt — sanden sich in der Theaterzeit eine Menge Verehrer von Fräulein Marie Taglioni in ihrer Bohnung in der Stadt Franksurt ein, und es ward in harmlos kindlicher, man könnte sagen kindischer Beise Lotto gespielt. Die Herren hatten vom Konditor Vonbons geholt und diese wurden ausgespielt. Wer einen Bondon gewann, mußte ihn essen. Familie Taglioni, Vater, Mutter und zwei Töchter, sowie die anwesenden Herren sachten auf diese Weise ein paar Stunden. Dann gingen die Herren sort und assen bei Sacher zu Abend.

Den solgenden Mittag wurden sämmtliche barunter besindlichen Desterreichischen Offiziere aufs Platskommando zitirt und wegen Hazardspiels verwarnt. Da sie gar nicht Hazard gespielt hatten, gab es eine Auseinandersetzung, und der General sagte ihnen, es sei ihm von der Polizei gemeldet, sie hätten gestern Abend im Hotel zur Stadt Franksurt bei Fräulein Taglioni Hazard gespielt. Die Herren gaben dem Kommandanten detaillirte Auskunft über das Spiel, das stattgesunden; der Kommandant war bestiedigt, weniger die Herren, denn daß die geheime Polizei über sie Vericht erstatte, das entrüstete sie selbstverständlich. Am Abend war der Sturm groß. Jeder Ginzelne theilte dem Andern mit, was ihm geschehen, und Jedem war dasselbe geschehen.

Einer von ihnen theilte mir ebenfalls mit, was vorgegangen. Ich lachte entsetzlich und fragte ihn, ob er denn nicht gesehen, daß er immer einen Begleiter habe. Es wurde nun verabredet, ich solle ihm den Beweisdavon siesen. Ich holte den Grasen D. also abends ab, um ins Theater

zu gehen; mein Begleiter stand vor der Thur bes Gafthofs zum wilden Mann und begleitete uns trenlich ins Theater, faß auch nicht weit von uns während der Vorstellung. Als wir das Theater verließen, stand er am Eingang; wir gingen nach ber Stadt Frauffurt und ftreiften benselben Mann in der Hausthur. Jest schützte Graf D., auf Berabredung mit mir, bei Familie Taglioni anderweitige Geschäfte vor, und wir verließen den Gafthof bald wieder. Mein Mann ftand vor der Thur. Wir gingen in die Weinhandlung von Sacher, um etwas zu genießen und setzten uns gegen unsere Gewohnheit in das erste Zimmer. Nach einer Biertelstunde fam mein Mentor, ging an uns vorbei ins zweite Zimmer. Graf D. fah nach einiger Zeit in diesem Zimmer nach und der Mann stellte sich schlafend. Run verabredeten wir leise, den Kellner zu rufen, gu bezahlen, aber ftill fitzen zu bleiben. Wenige Sekunden nachdem wir bezahlt hatten, stand der Mann im Nebenzimmer auf, ging an uns vorbei, gahlte und ging. Run blieben wir noch eine Stunde fiten. Als wir gingen, stand der Bigilator vor der Thur. Graf D. wollte ihn angreifen, ich aber bernhigte ihn mit der Versicherung, es täme noch beffer. Jetzt trennten wir uns und gaben uns leife Rendezvous am anderen Ende von Wien, laut sagten wir uns gute Nacht und Jeder ging einen anderen Weg. Als wir zusammentamen, zeigte ich dem Grafen den Mann wieder. Dies Spiel wiederholte sich bis nach ein Uhr nachts. Da wurden wir müde und wollten wirklich schlafen gehen. Ich begleitete den Grafen D. nach dem "wilden Mann", so hieß sein Gasthof, und als wir uns gute Racht fagten, stand der Polizeispion gang bicht bei uns. Best riß dem Rittmeifter die Geduld. Er pacte den Kerl, drohte ihm mit seinem Sabel, wenn er Widerstand leifte, und übergab ihn als Arrestanten zwei öffentlichen Polizisten in Uniform, mit dem Befehl, dies staatsgefährliche Subjett festzunehmen, das ihn, einen Raiserlichen Rittmeister in Uniform, jest schon über sechs Stunden verfolge. Er nannte seinen Namen, ich den meinigen, damit die Polizei uns vernehme. Go wurde diefer ungeschickte Agent der geheimen Polizei eine Racht von der öffentlichen Polizei unter Schloß und Riegel gesetzt.

Wie wir es erwartet hatten, wurde weder Graf D. noch ich jemals nach diesem Borfall befragt. Dem geheimen Polizisten scheint nicht sehr wehe gethan worden zu sein, denn nach einigen Tagen lief er wieder hinter mir her.

Einige Tage darauf, es war unmittelbar nach der Zeichnung des Zusatzartifels, aber vor dem Vertrage vom zweiten Dezember, also in den letzten Tagen des November, begab ich mich zum General v. Langenan, Ablatuts des Polizeipräsidenten, und erzählte ihm den Vorfall, mit dem Hinzusügen, daß ich sehr genau wisse, wie nicht Graf D., sondern ich

allein der Gegenstand der Beobachtung sei, und daß ich aus dem Umstande, daß man den Mann habe ruhig laufen lassen, ohne den Grasen D. oder mich zu fragen, den Beweis erkenne, wie der betressende Mann im Ausstrage gehandelt. Ich versicherte nun dem General, ich sei der A. A. Polizei sehr dankbar, wenn sie durch einen permanenten Begleiter sür meine persönliche Sicherheit sorgte, da es ja in Wien nicht immer ganz gehener sei, aber als Preußischer Offizier sei ich gewöhnt, mich meiner Haut selbst zu wehren; wenn daher die A. A. Polizei in Betracht ihres eigenen Anses es für nöthig hielte, mich durch einen Begleiter zu schützen, so bäte ich ihn, es so einzurichten, daß ich es nicht merkte. Der gute Mann wand sich unter leeren Ausstlüchten hin und her.

Im l'ause der Monate November und Dezember vollendete ich noch eine größere Arbeit, die ich im Ottober schon begonnen und die als der Beginn der Entwickelung eines wichtigen Faktors der neueren Kriegführung auch ein weiteres Interesse erregen dürste.

Ein genialer spefulativer Wiener Wagenbauer, Namens Neuß, fam nämlich auf den Gedanken, sahrbare Telegraphenstationen zu bauen und vorübergehend Telegraphendrähte zu legen. Er wandte sich damit an die Desterreichische Regierung und zugleich an den Russischen und Preußischen Militärbevollmächtigten der Gesandtschaft. Der Graf Stackelberg wendete der Angelegenheit wenig Ausmerksamkeit zu. Die Desterreichische Regierung beauftragte zwei Ingenieurossiziere, zu sehen, was der Mann ersunden habe, und ein Gutachten über seine Ersindung abzugeben. Ich meinerseits ging zu ihm und half ihm bei allen Arbeiten und Versuchen. Nach vielen versichischen Entwürsen und Experimenten wurden Telegraphenwagen als branchbar besunden, auch besondere Karren mit den Leitungsdrähten behussichneller Legung der Kabel konstruirt.

Als die ganze Ersindung zur Einsührung bereit erklärt ward, verspschicktete die Sesterreichische Regierung den z. Neuß zur Gebeimhaltung der neuen Ersindung, nachdem er mir alle Zeichnungen übergeben hatte. Ich sagte ihm, daß ich, wenn er zur Geheimhaltung verpstichtet worden sei, nun nicht mehr mit ihm verkehren könne, und der neu konstruirte Telegraphenwagen ward, mit Leinwand in tiesstes Geheimniß gehüllt, durch die Straßen Wiens nach dem geheimen Theil des Arsenals gesahren, an demselben Tage, als von mir die genauesten Zeichnungen der ganzen Einrichtung schon in Berlin vorlagen. Das ist nämlich der wesentlichste Zweck der Militärs bei den Gesandtschaften, daß sie von neuen Ersindungen Kenntniß nehmen, ehe dieselben Staatsgeheimniß werden, denn die Erssinder, welche doch gern Geld verdienen wolken, wenden sich gewöhnlich an mehrere Staaten zugleich, also in der betressenden Hanptstadt auch an

fremde Gefandte. Reng wurde von der Desterreichischen Regierung fehr schlecht bezahlt; er behauptete sogar, man habe die Geldversprechungen nicht innegehalten. Er wandte sich darum noch an die Russen, die ihn auf meine Empfehlungen bin annahmen. Schon im Jahre 1855 legte er in der Krim und in Sudrugland viel Feldtelegraphen und fam von dort pekuniär sehr befriedigt zurück. Aber in Wien war infolgedessen seines Bleibens nicht mehr, und wenn auch die Regierung ihm als einem Preußen von Geburt (er war Rheinländer) dafür nichts anhaben konnte, daß er den Ruffen auch gedient hatte, fo fah er doch, daß er deshalb ferner in Wien auf fein Glück als Geschäftsmann rechnen könnte. Da fam er also in seinen Zweifeln im Herbst 1855 zu mir, ich empfahl ihn nach Berlin und bezahlte mit dieser Empsehlung die mir gratis gelieferten Zeichnungen und Enthüllungen. Alls ich 1856 Flügeladintant geworden war, fand ich Herrn Reng als Chef eines blübenden Wagenbauergeschäfts in Berlin, Friedrichstraße 208, und die Feldtelegraphie in Preußen bereits organisch eingeführt. Bei unsern Manövern vom Jahre 1856 wurde bereits bas Hauptquartier des Königs bald nach dem Einrücken täglich mit allen Drähten des Welttelegraphennetzes verbunden. Es hat mir fpäter das Bewißtsein oft Freude gemacht, daß ich bei den ersten Unfängen der Feldtelegraphie wie der gezogenen Geschütze mit thätig gewesen bin und jo die beiden größten technischen militärischen Erfindungen der Neuzeit seit ihrem Entstehen helsend begleitet habe.

Während des Monats Dezember gelangte anch die Schießbaumwollsartillerie zu einer Art von Abschlüß. Am dreißigsten Dezember sand eine große Vorstellung damit vor dem Kaiser auf dem Artillerie: Schießplatzstatt, der ich beiwohnte, trotz Schnee und Frost. Zwar wurde ich ziemlich weit entsernt gehalten, damit ich nichts davon verrathen könnte, aber ich wußte bereits Alles. Denn derjenige, welcher das Geheinniß am dringendsten vor mir zu hüten besohlen hatte, der alte Hanslab, verrieth es mir gerade im Gespräch. Ich erfannte, daß diese Ersindung seine Zustunst habe, und berichtete demgemäß nach Verlin mit der Vitte, nicht zu viel Geld auf die Versinche damit zu verwenden. Dem alten Hanslab aber rieth ich zur Beseitigung der letzten llebelstände, die sich mit der Schießswolle heransgestellt hatten, statt derselben Pulver zu verwenden, was er mir erst sehr übel nahm. Später hat man es in Desterreich doch gethan und die Schießwollgeschlüße wieder abgeschafft, nachdem man einige Willionen damit vergendet hatte.

In der Politik ging Desterreich nach unserer Antwort einen eigensthümlichen Beg. Die Verpflichtungen, welche es zu dem Vertrage vom

zweiten Dezember übernommen hatte, trieben es zur That gegen Rugland. Aber in der Armee wurden gewichtige Stimmen laut, welche einen fo schreienden Undank gegen den Kaiser Nikolans verdammten, ber ohne irgend einen Vortheil zu verlangen, vor wenig mehr als fünf Jahren Defterreich gegen die Revolution mit Ruffischem Geld und Blut vom Untergange gerettet und ihm vor vier Jahren so energisch gegen Preußen beigestanden hatte. Es fam ber alte Shlid mit bem einen Ange, einer ber geseiertsten Belben aus bem Ungarischen Feldzuge, zu bem Zwede nach Wien gereift, um dem Kaifer Vorstellungen zu machen über die Stimmung in den Offizierforps. Der alte Maridall Rabenty idrieb in bemfelben Sinne aus Italien, und der Feldmarichall Fürft Alfred Bindischgräß sprach fich in Wien laut ebenjo aus. Um zweinndzwanzigften Dezember fam auch ber Oberft v. Manteuffel noch einmal an, vom Könige aus Berlin perfönlich an ben Kaiser gesandt, um ihm Vorstellungen zu machen. Was aber wohl am meisten die Reigung jum Kriege gedämpft haben mag, war ber Zustand der Operations-Armee.

Für so bebentende Truppenmassen bot das dürstig bevölkerte Galizien nicht genügendes Unterkommen, die fremden Nationalitäten, Italiener und Deutsche, waren die schmutzigen und dürstigen Hütten Galiziens nicht gewöhnt, die Verpstegung litt durch Unterschleise der Beamten Einbusse an Werth und Menge, und Krankheiten begannen. Erst trat der Typhus auf, dann wäthete die Cholera in schreckenerregender Beise. Auch die Pserde litten wegen schlechten Futters und schlechter Unterkunft. Bie sürchterlich diese Verluste waren, das ist nie recht zur allgemeinen Kenntniß gekommen. Von einem Regiment Bayern-Kürasssere erzählte mir der eigene Kommandenr, Prinz zu Solms, daß er zehn Mann mehr Todte im Laufe des Winters an der Cholera verloren habe, als sein Regiment im Etat Mannschaften zählte (denn die Verluste wurden successsive immer wieder ersetz), und zuletzt marschirte er zurück, wobei der größte Theil seiner Pserde von einer Infanteriegarnison zur andern durch Infanteristen gesührt wurden, weil er keine Reiter dazu hatte.

So wurde die Desterreichische Regierung durch viele Erwägungen von der kriegerischen Thätigkeit ebenso abgehalten wie durch die West-mächte dazu gedrängt. Wenn es nun schon im Dezember vorauszusehen war, daß Desterreich wenigstens an einen Winterseldzug nicht werde denken können, so wollte es dies doch Frankreich und England gegenüber nicht offen aussprechen. Die Maßregeln in der Armee waren daher der deutsliche Ausdruck dieses Widerstreites der treibenden Kräste in der Desterreichischen Politik. Bald ward eistig an den Festungen gebaut, wenn anch mehr in den Zeitungen als in der gestorenen Erde, bald wurden die Truppen rückwärts geschoben, bald hörte man von Mobilmachungsordres,

bald ward ein Befehl befannt, wonach alle Kriegsvorbereitungen und Beförderungen zu unterbrechen seien. So schwankten Entschlüsse und Maßregeln den ganzen Winter über hin und her, und wenn diese geschäftige Unthätigkeit im historischen Rückblick auch sehr langweilig ist und mit wenigen Worten erzählt werden kann, so hielt sie mich, den offiziellen militärischen Beobachter an der Donau, doch in einer sieberhaften Spannung und sortwährenden Thätigkeit. Gegen die Westmächte aber entschuldigte sich Oesterreich ob seiner Unthätigkeit mit dem Artikel des Vertrages vom zweiten Dezember, nach welchem es Preußen mit zur Aktion bewegen solle, was noch nicht gelungen sei.

Im Anfang des Monats Januar hatte man in Berlin beim Generalftabe die unglückliche Idee, einen Generalstabsoffizier nach Galizien zu senden, um über die Stellung der Desterreichischen Armee daselbst zu berichten. Es tam bemaufolge ber Hamptmann v. Tiebemann (jest, 1881, Generallientenant z. D. in Dresben) nach Wien, um fich durch Mittheilungen von mir zu unterrichten. Ich rieth ihm, die gange Zeit über in Wien an bleiben, wo er Genaueres über die Urmee in Galizien erfahren werde, als auf einer Reise burch die verschneiten Städte des unwirthlichen Landes. Außerdem sagte ich ihm, daß, so geheimnisvoll er die Reise auch machen werde, die Desterreichische Polizei doch gewiß schon lange Kenntniß von seiner Mission habe. Er hatte aber Befehl und mußte reisen. Db= gleich sein Bag auf Berrn Tiedemann behufs Besuchs von Berwandten in Lemberg ausgestellt war, wurde er dennoch überall als "Herr Handt= mann" empfangen, mit größter Söflichkeit behandelt und genan beobachtet. Somit war feine Thätigkeit gelähmt, und er konnte nur überall ba, wo er durchreifte, bestätigen, daß meine längst gemachten Berichte stimmten. Mir war feine Miffion beshalb unangenehm, weil man Defterreichischerseits baburch nur um jo mißtranischer auch gegen mich ward.

In den Dezember 1854 fiel auch ein anderes Ereigniß, welches zwar nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der mich vorzugsweise beschästigenden Oesterreichischen Armee stand, aber doch mittelbar auf die Politik und deshalb die Verwendung der Oesterreichischen Armee einwirken konnte, auch in der Zeit so sehr mit den gegen Prenßen gerichteten Maßregeln der Oesterreichischen Regierung zusammentras, daß man nicht gut an einen Zusall in dieser Gleichzeitigkeit glauben kann. Dies Ereigniß war die Verkündigung des Dogmas der unbesteckten Empfängniß der Jungsran Maria durch das Concil zu Kom am achten Dezember 1854.

Papit Bins IX. hatte bei ber Besteigung des päpstlichen Stubles freisinnig und liberal begonnen, Leidenschaften entsesselt, die sich bald gegen

ihn fehrten. Er mußte mit Lebensgefahr nach Gaëta flüchten und ward burch Frangofische Waffen wieder nach Rom geführt. Seitdem hatte er sich mehr und mehr in die Sande der Resniten begeben und eine anto= fratische päpstliche Regierung angestrebt. Dazu branchte er aber auch Macht in anderen Staaten und Geld aus ben anderen Staaten. Im Jahre 1854 fam ein Konfordat mit Desterreich zu Stande, zu der Zeit bes Auftretens der Zesuitenmission in Wien. Dies Konfordat ward im Wesentlichen vom Minister v. Bach abgeschlossen. Alle Welt war erstannt, daß ein liberaler Minister bürgerlicher Hertunft, der 1848 als Freidenfer und Freisinniger versolgt war, ein solches Konfordat abschließen fonnte, benn baffelbe rännte Rom alle Rechte ein, bem Desterreichischen Staate gar feine und enthielt die eine verhängnifvolle Bestimmung, bag die Defterreichische Regierung sich verpflichte, alle Beschlüsse des Tridentiner Concils als bindend für die Desterreichischen Staaten anzuerkennen. Als nun aber eine Wiener Zeitung die verschiedenen Beschlüsse bes Tridentiner Concils zur öffentlichen Renntniß bringen wollte, ward fie eingezogen, benn diese Beschlüffe waren so haarstranbend und ranmten ben Geistlichen folde Macht ein, daß man einen Aufstand befürchtete, wenn fie befannt würden. Man hat gesagt, der Minister Bach habe, weil die Desterreichische Aristofratie ihm stets offen ihren Widerwillen zu erfennen gab. baburch wenigstens am Hofe festen Juß fassen wollen, daß er ben ultramontanen firchlichen Reigungen bes Beichtvaters und ber Mutter bes Raifers biefes Zugeftändniß machte. Roch bofere Zungen wollten wiffen, die Jesuiten hatten dem Minister Bach eine kleine Remnneration von 200000 Gulden gegeben. Was daran wahr ift, weiß ich nicht. Aber in einem Lande, wo sich jo viele Excellenzen (Minister und Generale) wegen Verdacht der Veruntremma seither das Leben genommen haben, hält man ichließlich Vieles für möglich.

Am achten Dezember machte der Römische Stuhl die erste Probe auf das Exempel und veröffentlichte dieses Dogma, welches, um feinen Standal zu veranlassen, ebenfalls nicht ertlärt werden durste. Die Kathositen in Wien sind von einer ganz unglandlichen Gleichgültigkeit gegen Glaubenssätze, dabei von einer Gottlosigkeit, voll von Spott und Hohn gegen die eigene Kirche, wie man es bei den Atheisten von Bekenntniß und Ueberzeugung nicht gegen Andersdenkende sindet. Dennoch sügt sich diese katholische Bevölkerung aus Indolenz den kirchlichen Anordnungen der Regierung. Hier glandte nun alle Welt in Wien, es handle sich um die Göttlichkeit der Entstehung Christi, die doch die Grundlage aller christlichen Bekenntnisse ist, und unwissend, wie man auch darüber war, spottete man sogar darüber mit den schlechtesten Witzen. Als aber eine Zeitung das Dogma erklärte und darthat, daß es sich ja um die Götts

lichkeit der Entstehung der Jungfran Maria selbst handle, da wurde diese Zeitung konfiszirt.

Die Verfündigung des Dogmas fand überall mit großer Feierlichseit statt, und Niemand wehrte sich dagegen. Der Nömische Stuhl war mit der Oesterreichischen Regierung ganz einig, d. h. er beherrschte sie. Man kann nicht umhin, auch eine Verständigung zwischen Oesterreich und Nom zu vermuthen, welche ihre Spitze gegen die protestantische Deutsche Großemacht kehrte, um deren Ansehen in Europa entweder durch die Politik zu erniedrigen oder durch die Gewalt der Wassen zu brechen.

Als Nom im Jahre 1870 im Verein mit Frankreich die Macht Prenßens brechen wollte, verfündete es ein anderes Dogma, das der Unsehlbarkeit des Papstes.

Im Lause des Winters 1854/55 stürzte ich mich in den Strudel der Wiener Gesellschaften, um endlich auch in den höheren und weiteren Kreisen der Wiener geselligen Welt soweit bekannt zu werden, wie dies einem fremden Diplomaten überhaupt möglich ist.

Im Spätherbst kehrten allmählich die Famitien vom Lande in die Mesidenz zurück, und ich suchte Zutritt zu den Areisen derselben zu ershalten. Aber ich fand, daß dies in Wien sehr viel schwieriger war als in Berlin. Man war damals in Wien außerordentlich abgeschlossen, und während man in Berlin Alles, was von weit her kam, mit allzu großer Zuvorkommenheit empfing, sah man in Wien jeden Fremden erst mit scheelen Angen an, die man sich an sein Gesicht gewöhnt hatte. Ich glaubte erst, daß die Kälte, mit der man mich behandelte, dem Preußen gälte. Später sah ich, daß es jedem Fremden, auch anderer Länder, ebenso erging, und ich kann diesen Wiedenwillen gegen Fremde nur mit der Banernklugheit vergleichen, mit der die Banern eines Dorses einen Neuling betrachten, stets bei sich denkende: "Was mag der eigentlich wollen?"

Als aber die Bälle begannen, ward ich schnell bekannt. Ich sah nämlich bald, daß es außergewöhnlich an Tänzern mangelte, weil die ganze buntgekleidete männliche Aristokratie sich dei der Armee kampsbereit langweilte. Da saßen nun viele junge Komtessen schmachtend nach irgend einem Tänzer, gleichviel von welcher Nation er auch sei, und die Ballswirthe fahndeten nach Tänzern. Also tanzte ich. Und als man sah, daß ich fleißig tanzte, da sahndete man auch nach mir, und ich fand überall Intritt und war gern gesehen. Also habe ich mich eigentlich in die Wiener Gesellschaft weniger eingesührt als hineingetanzt.

Ich hatte aber auch schon vor dem Beginne der Bälle einige wenige Häuser gesunden, in denen ich Zutritt erhielt, und zwar mit demjenigen Entgegenkommen, welches anderwärts Fremde überhaupt sinden. Der

angenehmste unter biesen Salons war der ber Fürstin Luise Schönburg. Sie war eine gang eigenthümliche Fran und nahm eine besondere Stellung in der Wiener Welt ein. Als betagte Frau machte fie es fich begnem und ging fast nie in andere Häuser, sondern blieb jeden Abend zu Hause, wo die von ihr dazu aufgeforderten Perfonlichkeiten Butritt hatten. Da= durch bildete sich eine ftrenge Abgeschlossenheit von selbst, denn Niemand hatte Gelegenheit, ihr anderswo vorgestellt zu werden und bann seinen Bejuch bei ihr zu machen. Es wurde bei ihr ausnahmsweise frei über Politik gesprochen und ziemlich ungebunden verkehrt. Größere Gesell= ichaften gab fie felten. Wer Zutritt zu diefer Fürstin Schönburg batte, war in der Wiener Welt icon deshalb ein angeschener Mann. Es murde mir gerathen, bei ihr Zutritt zu suchen. Aber jeder Defterreicher, ben ich barum bat, versprach es, wich bann aber aus. Später wurde mir flar, weshalb. Die Fürstin trug ihre Hinneigung für Angland und Preußen (wohlverstanden nur in der schwebenden Frage) gar zu offen zur Schau. - Da war eines Tages ber Fürft Alexander, ihr Sohn, ben ich als Desterreichischen Diplomaten in Berlin gang gut kennen gelernt hatte, nach Wien gekommen und lag an einem verrenkten Fuß krank. Ich befuchte ihn. Er bat mich, ihn ben anderen Tag mittags um eine bestimmte Stunde wieder zu besuchen. Da fam "zufällig" seine Mutter, und ber bettlägerige Sohn ftellte mich ihr vor. Rach einer Unterhaltung von einer halben Stunde forderte fie mich auf, in ihren Empfangsstunden gu ihr gu kommen.

Sie war eine originelle Frau, voll Berftand und voll Lannen, ein= undfünfzig Sahre alt, luftig und beluftigend, Ariftokratin vont reinften Waffer, Die fich aber an feine Rudficht band. Der Fürst, ihr Gemahl, war ein ständiger Besucher des Kasinos, wo er sich im Bhist betrügen ließ, ein freundlicher, unbedeutender alter Berr, der in seinem Saufe gar nichts galt und beshalb des Abends jo spät als möglich, b. h. wenn sich die Zeit des Empfanges der Fürstin dem Ende zuneigte, zu berselben fam. Es war in diesem Hause in manchen Stücken verkehrte Welt. Er konnte bas Rauchen gar nicht leiben, sie aber ranchte leibenschaftlich große echte Regalia. Wenn abends feine Damen gekommen waren, fagte fie zuweilen: "Best ift's hubid, jest fonnen wir rauchen", und dann bot fie Cigarren an. Der Fürst wollte sich bann, wenn er bagnfam, die weißen Baare ansraufen und fie fich todtlachen. Ihr Sündchen hieß Schwedel und big jeden Herrn in die Beine, wenn er fortging. Der Name des Thierchens gab einem Schwedischen Gefandten Veranlaffung zu biplomatischen Schritten. Die Fürstin wurde von Tag zu Tag freundlicher gegen mich und bevorzugte mich. Sie sagte mir oft, es gefiele ihr an mir, daß ich nicht ein solder Zieraffe sei wie die meisten jungen Herren der jetigen Zeit. Ich habe ihr stets ein dankbares Andenken bewahrt.

Ausgerüftet mit dem Bewußtsein, im Salon der Fürstin Schöndung zu verkehren, suchte ich nun auch Verkehr in anderen Hänsern und wurde leichter aufgenommen. In den Salon des Grasen Festetics sührte mich der Fürst Joseph Windischgrätz ein. Dieser Salon war wöchentlich an zwei Tagen nach dem Theater zugänglich. Man lernte dort die ersten und gesuchtesten Tänzerinnen der Gesellschaft kennen. Die Familie war hösslich und freundlich.

Beim Fürsten Alfred Windischgrätz, Feldmarschall, fand ich schon wegen meiner näheren Befanntschaft mit seinem Sohne Joseph Zutritt. Der alte Herr war freundlich gegen mich, aber, wie gegen alle Menschen, unendlich steif und sormesl. Es war mir sehr werthvoll, den so viel ansgeseindeten "Bombardier von Prag" und "Bürger von Wien" kennen zu lernen. Sein Geist war nicht bedeutend. Er war sogar sehr langsam von Berstand und voller Vorurtheile, unter denen die Standesvorurtheile so überwogen, daß man behauptete, bei ihm singe der Mensch erst mit dem Baron an. Dennoch war er bedeutend, und zwar durch die Geradsheit seines Charafters, durch seinen eisernen Willen und durch seinen persönlichen Minth. Der hoch aufgerichtete, schöne alte Mann mit den weißen Haaren bildete eine imposante Erscheinung.

And in dem Salon des Fürsten Metternich verkehrte ich abends zuweilen. Dieser berühmte, damals achtzigjährige Staatsmann war eine höchst bemerkenswerthe Erscheinung. Trot des hohen Alters nahm er an Allem theil, was in der Welt vorging, und es war sehr merkwürdig, ihn über Politik sprechen zu hören.

Daß er so plötslich im März 1848 beseitigt worden war, nachdem er dreinnddreißig Jahre lang die Politik nicht nur Desterreichs, sondern ganz Europas geleitet hatte, erfüllte ihn nicht mit der geringsten Bittersteit. Er fand es ganz natürlich, daß er von der Weltbühne verschwinden mußte, wenn man es mit anderen Prinzipien versuchte, und wenn man ihm von dem Undank vieler Menschen sprach, die ihm Alles zu verdanken hatten und seit 1848 mit Steinen nach ihm warfen, dann pslegte er wohl zu sagen: "Diese Menschen können ja gar nicht anders handeln, wenn sie dem Vaterlande noch nützen wollen." Selbst die Gegner seiner Politik müssen anerkennen, daß er ein großartig angelegter Charafter und von einer selbstlosigkeit durchdrungen war. Das hinderte ihn nicht, Altheift und Cynifer zu sein.

Gin Salon, der der Gräfin H. E., mit ihrer Tochter, Gräfin T. B., bildete einen großen Anzichungspunkt für junge Herren, aber der dort herrschende Ton war mir nicht anmuthend. Ich betrat den Salon eins mal und nicht wieder. Nenn Jahre später verließ die junge Fran den sie abgöttisch verehrenden Gatten und ihre drei Kinder plöglich, trat dann

als Sängerin und Tänzerin in Ungarischen Nationaltheatern auf und endete als Sängerin in Ungarischen Cafés chantants der untergeordnetsten Art. Damen dieser Art in der ersten Wiener Gesellschaft sanden, es sei in Berlin langweilig und steif, in Wien viel "gemüthlicher".

Die anderen großen Häuser Wiens, wie Schwarzenberg, Liechtenstein, Lobtowitz, Kinsty, Pallavicini, Luersperg n. s. w. besnichte ich ebenfalls, aber ich fühlte mich dort nicht behaglich. Wenn jede große Gesellschaft mehr in die Breite geht als in die Tiese, so leisteten doch diese hier in Wien an Oberstächlichkeit mehr, als eigentlich unter gebildeten Menschen erlaubt sein sollte.

Eine Eigenthümlichkeit in der Wiener vornehmen Welt macht es dem Fremden sehr schwer, sich dort heimisch zu sühlen. Man nennt dort seden Menschen nicht beim Familiennamen, sondern beim Taufnamen, häusig bei einer Abkürzung desselben, nicht selten beim Spitznamen, den ders oder dieselbe seit der Kindheit sührt. Wer diese Namen nicht gebraucht oder nicht versteht, wenn sie in der Unterhaltung vorkommen und auf den unsglücklichen Gedanken kommt, noch zu fragen, gilt als entsetzlich "dumm". So waren die Fürstin Luise, die Fürstin Lory, der Thury, die Kitzi z. B. Ausdrück, unter denen Jeder, der nicht als dumm gelten wollte, die Fürstin Luise Schönburg, die Fürstin Eleonore Schwarzenberg, den Grasen Arthur Batthväny, die Gräfin Katharine Wickenburg verstehen mußte, n. dgl. m.

Daß die Wiener höchste Uristofratie fehr abgeschlossen war, erwähnte ich bereits. Wollten boch Schönburgs, Schwarzenbergs, Liechtensteins u. f. w. den Minister Bach nicht bei sich empfangen. Da nun aber eine Anzahl Familien, wie 3. B. diefer, sich bis in die leitenden Kreife hinaufgearbeitet hatten und ber Berkehr mit ihnen nicht zu vermeiben war, auch in Wien mehr geabelte Banquierfamilien lebten als in anderen Sauptstädten, die burch ein enormes Vermögen auch Ginfluß hatten, so konnte man nicht umbin, auch diese Kreise zur ersten Gesellschaft zu rechnen, die sich aber banach in zwei Kategorien theilte. Diese beiden Rategorien verkehrten mit einander so weit, daß die Herren der ersten mit in die zweite gingen, die der zweiten in die erste hier und da eingeladen wurden. Niemals aber fah man eine Dame ber ersten in ber zweiten ober eine ber zweiten in ber erften. Heirathete ein Herr aus ber erften eine Dame ber zweiten, jo fand seine Familie nicht Zutritt in ber erften. Um Raiserlichen Bofe joll (ich habe feine Hofballe erlebt, weil wegen ber Erwartung ber Rieberfunft der Raiserin solche nicht stattfanden — die Entbindung erfolgte am fünften Marg) bei ben großen Hofballen auch bie zweite Kategorie geladen worden sein. Bu den fleineren jogenannten Kammerbällen hatte jie feinen Zutritt. Dieje zwei Rlaffen in ber erften Gefellichaft waren gewiß eine nur Wien angehörige Erscheinung, mit ein Ausbruck bes

gesellschaftlichen Uebergangsstadiums, in dem man sich befand, und auf die Dauer nicht haltbar.

Durch die Bälle während des Karnevals und den Fleiß meiner Beine wurde ich schließlich so bekannt, daß mir nichts Militärisches mehr entsging. Hier und da wurde doch von Allem gesprochen, ich branchte nach nichts mehr zu fragen. Nur mußte ich seden Abend alle Details notiren und mit dem Stande der Armee vergleichen, wie ich ihn bei mir aufsgeschrieben hatte. Daraus erwuchs für mich eine recht lästige Arbeit, denn sie mußte geschehen, wenn ich ballmide morgens um drei oder vier Uhr nach Han. Ereignete es sich dann noch, daß Jeremias morgeus zwischen sechs und sieben Uhr kam, dann war die Zeit der Ruhe für mich auf ein sehr geringes Waß bemessen.

In Wien dauerten nämlich die Bälle länger als wo anders. Es ift vorgekommen, daß sich die tangende Gesellschaft erst trennte, wenn die Wintersonne ichien. Denn man will die Karnevalszeit ausnüten. ftrengen Regeln der Kirche verbieten all' und jeden Tang nach Fastnacht. Un diesem Abend fand ein großer Ball beim Fürsten Schwarzenberg ftatt. Punkt zwölf 11hr mußte die Ballmufik aufhören. Also zehn Minuten vor zwölf Uhr begann der Schlußwalzer, den der berühmte Strauß meifterhaft vortrug. Er ging im rasenosten Tempo, und Alles tangte auf ein= mal wild durcheinander, jede Minnte wechselte man die Dame, immer wilder ward das Rasen. Plötzlich schwieg die Musik. Nach einigen Sekunden begann sie wieder, rafend tangte Alles von Neuem, wieder ichwieg die Minsit und brachte Alles zur Erstarrung. So ging es einige Male. Dann wurde das Tempo langfamer und langfamer und der Balger endete in klagenden Akkorden. Da umarmten sich die jungen Damen und weinten, als ob sie ein Mitglied ber Familie zu Grabe trügen. Das machte auf mich einen zwerchfellerschütternden Gindruck.

Wer um diese Zeit nach der Taschenuhr sah, bemerkte wohl, daß sie zwei bis drei Stunden vorging gegen die Uhren des Hauswirths. Waren die Uhren des Fürsten stehen geblieben oder hatte er aus Liebenswürdigsteit gegen die tanzende Welt alle seine Uhren um einige Stunden zurückzgerichtet? Aber es war bei ihm den Vorschriften der Kirche gemäß Punkt zwölf Uhr auf allen seinen Uhren, als die Tanzungif aushörte.

Als Militär-Attache kann ich den Winter auch in meinen Aufzeichnungen nicht mit einem Walzer von Strauß verlassen. Ich will daher noch einiger anziehenden Militärs gedenken, die ich im Winter kennen gelernt. Es war dies zunächst der alte Graf Wallmoden, jener Führer des durch seine Heldenthaten von 1813 berühmten Wallmoden'schen Korps. Der alte Herr war weit über nenuzig Jahre alt, klein, mager und beweglich. Er aß oft und gern bei Graf Arnim. Erst dankte er für jede Speise, auf Zureben aß er bas erste Mal bavon, zum zweiten Male bat er sich von jeder Speise ohne Zureden aus. Sein Magen muß burch viel Thätigkeit recht abgehärtet worden sein.

Er war 1792 Preußischer Regimentskommandeur, 1809 Desterreichischer Brigadekommandeur, 1813 Russischer kommandirender General. Er hatte immer Ariegsdienste genommen, wo man gegen Napoleon socht. Sein Geist war in der Bergangenheit ganz frisch, und wenn er, redselig wie er war, aus der Zeit von 1792 oder 1805 oder 1809 erzählte, dann kam er mir vor, wie ein Geschichtsbuch, das man liest.

Er wohnte sieben Treppen hoch in Wien. In Ischl baute er sich ein Haus und vergrößerte es alle Jahr. So lange er lebte, wurde es nicht fertig. Aber er wohnte alle Sommer darin. In Wien lief er viel in den Straßen umher und machte allen Weibern die Cour, d. h. nur den hübschen.

Ein Jahr später, am sechsten Februar 1856, seinem Geburtstage, aß er wieder bei Graf Arnim. Beim Abschied sagte er: "Es hat mir heute recht gut bei Jhnen geschmeckt, heute über's Jahr müssen Sie mich wieder zu meinem Geburtstage mit einer Einladung erfreuen."

Als er sort war, schüttelte Arnim den Kopf, daß ein Herr in diesem Alter so an das nächste Jahr dächte, ohne zu bedenken, daß er dann wohl schwerlich noch am Leben sein dürste. Alber mehrere Jahre darauf war Arnim begraben und dem alten Wallmoden schmeckte das Essen immer noch.

Es war eigen anzusehen, ein wie hohes Alter bamals viele Leute in Wien erreichten, obgleich Wien ein recht ungesundes Klima hat. Man sagte scherzend, wer sich an dieses Klima gewöhne, der könne nie sterben.

Dabei fanden sich diese Herren gar nicht alt. Einst war die Rede von der Ernennung von Bratislaw und Gorczfowsty zu Feldmarschällen. Da meinte Wallmoden, diese beiden seien eigentlich noch zu jung dazu. Der Eine zählte zweinndachtzig, der Andere achtundachtzig Jahre.

Ferner lernte ich den General Ramming kennen. Er war 1849 Chef des Generalstabes von Haynan und hat das Geschichtswerk über den Krieg versäßt, den Oesterreich in diesem Jahre gegen die Ungarn durchführte. Er war 1854 ein auffallend junger General, elegant, schlank, gab sehr viel auf sein Leußeres, wie man beim ersten Anblick des sorgfältig gepflegten und gewichsten Schnurrbarts und der in der Brust ausgestopften und in der Taille wespenartig zusammengezogenen Unisorm erkennen konnte. Es war schwer, Jehler an seinem Geist zu entdecken, denn sie wurden, wenn sie vorhanden waren, von einem stolzen, unnahbaren, zugeknöpften Wesen verdeckt. Der ganze Mann war der Hochmuth selbst. Ohne Schlauheit kann er nicht gewesen sein, denn sein Geschichtswerk ist ein

Meisterstück des Lobes der Oesterreichischen Wassen, besonders aber des Hannanschen Hamptquartiers. Streiter aus dieser Zeit erzählten mir, daß manche Zusallsgesechte in dem Wert zu wohl vorbereiteten und vorsher geplanten Siegen gestempelt seien, und daß manche in dem Werte wiedergegebene große Schlachtdispositionen erst nach den betressenden Schlachten geschrieben worden seien. Demzusolge war Namming in der Armee sehr unbeliebt, aber er galt als geistig bedeutend. Seine späteren Veistungen haben diesen Erwartungen nicht entsprochen.

## 3. Bis zum Ende des Kommandos in Wien.

Frühling und Sommer 1855.

Am zweiten März 1855 traf die Kunde vom plötslichen Tode des Kaisers Nikolaus ein. Wieder hatte ich Gelegenheit, das richtige Urtheil des Grasen Arnim zu bewundern. Am zweiten März früh kam Gorstschafts zu ihm und sagte ihm, er habe vertrauliche Nachricht, der Kaiser sei plötslich schwer erkrankt. Graf Arnim sagte ihm im Boraus, er werde, wenn der Kaiser sterben sollte, die Nachricht davon früher erhalten als Gortschaftsschen weil in diesem Falle die Köpse der Russischen Beamten n. s. w. mehr benommen seien als die der Prensisschen Gesandtschaft in Petersburg und des Prensisschen Ministeriums in Berlin. Sobald er, Arnim, daher die Nachricht erhalte, werde er sie Gortschaftsschen mittheilen. Um zwöls Uhr mittags verschied der Kaiser bekanntlich; bereits um zehn Uhr früh (wegen des Unterschieds der Ortszeit) war die Nachricht bei unserem Könige und um zwölf Uhr in Wien dei Arnim. Seitens der eigenen Regierung ward Gortschaftsschieds von dem Thronwechsel benachrichtigt.

Der Eindruck, den dies Ereigniß in Wien machte, ist nicht leicht zu beschreiben. Der Franzose würde stupekait sagen. Alle Welt war übersrascht und Niemand hatte vorher an diese Möglichkeit gedacht. Es kounte also auch nicht leicht Jemand sich einen Vers daraus machen, welchen Einfluß es auf die Politik haben werde.

Den besten Anhalt für die Erwartungen, welche die Welt an Ereignisse knüpft, giebt immer die Börse. Den dritten März bemerkte man in Wien nicht die geringste Coursveränderung an der Börse, aber nicht, weil man den Tod von Nikolaus für bedeutungslos hielt, sondern weil überhaupt nicht das geringste Geschäft gemacht wurde. Kein Mensch wagte zu kausen oder zu verkausen. Die Börse schwebte in der Erstarrung.

Lange danerte das nicht. In der Welt findet man sich schnell in

die Ereigniffe, am schnellsten in Wien, benn jeder Wiener benkt vornehm= lich an heute und weniger an gestern, am wenigsten an morgen.

Es ging der Winter zu Ende, das Frühjahr konnte erneute mili= tärische Thätigfeit in die Desterreichische Armee bringen. Was wird Defterreich mit ber großen Urmee anfangen, wenn die Jahreszeit Bewegungen begünstigt? Diese Frage zu beantworten, dazu war ich in Wien. Ein weit größeres Interesse daran aber hatten die Russen. Da fam eines Tages Jeremias zu mir und fagte mir, die Dummbeit ber Ruffen bringe ihn zur Verzweiflung. Er habe eben zu Fonton und Stadelberg fommen muffen und dieje beiden Berren verlangten von ihm, er folle die Donan herab bis Galat reifen, vom Dampfichiff auf jeder Station rechts und links aussteigen und berichten, wie ftark und wo die Defterreichischen Truppen ständen, desgleichen was Defterreich beabsichtige. Run hatte er dagegen vergeblich Vorstellungen gemacht und bargestellt, daß die Donan vom Gifernen Thor bis Galatz zwischen weiten Gumpfen fließe, welche im Frühjahr unter Wasser stehen, daß man da nicht rechts und links anssteigen könne, und wo man aussteigen fann, sich unter unwiffenden Balachen oder Bulgaren befindet, unter denen man auffällt, aber nichts erfährt.

Ich rieth ihm fehr zu, zu reisen. Er folle ben Herren, von benen er fo viel Geld erhielt, feine Schwierigfeiten machen. Er fonne fich ja eine Reise nach Galat bezahlen laffen und ftatt beffen babin reifen, wo er das erfahre, was die Ruffen wiffen wollten. Run bat mich Jeremias um Angabe des Reiseplans. Ich gab ihm nun mit den Landkarten in der Hand etwas ftrategischen Unterricht und zeigte ihm, wie Desterreich, wenn es Krieg gegen Rußland beabsichtige, entweder nach Polen auf Warschan oder ins Junere Rußlands auf Kiew oder nach der Richtung der Krim auf Odeffa vorgeben konne. Für die erfte Offensive bilde die Gegend von Krafau-Lemberg, für die zweite die von Lemberg-Tarnopol-Czernowit, für die dritte die von Czernowity-Jaffy die Operationsbafis. Die lettere Offensive sei die wahrscheinlichste. Ich schling ihm daher vor, über Krakau, Lemberg, Tarnopol, Czernowit nach Jaffy zu reifen und seinen Rudweg über Best zu nehmen. Bei seiner Bekanntschaft mit allen Generalen der Armee fonne er überall Intritt finden und solle überall Getreide= und Lebensmittellieferungen anbieten. Er werde baraus am besten erfahren, wo man große Vorräthe anhäusen wolle. Wenn er diese Lieferungen nicht wirklich übernehmen wolle, dann brauche er ja nur jo hohe Preisforderungen zu stellen, daß fein Kontraft zu Stande fomme. Bei diesen Gelegenheiten werde er gesprächsweise auch ersahren, wo überall Die Truppen, also auch in der Walachei, stehen. Bei diesem Borschlage athmete Jeremias frei auf. Ich fagte ibm, er fonne die Reise auch dazu

benutzen, die nen projektirten und begonnenen Festungswerke in Galizien zu zeichnen. Dagegen stellte sich eine Schwierigkeit heraus. Er hatte nämlich gar keine sortisikatorischen Kenntnisse. Die Festungspläne von Linz, Josephstadt und Theresienstadt, die er mir bisher verkauft hatte, waren von einem seiner Freunde gezeichnet gewesen. Ich setzte mich also mehrere Tage mit ihm hin und gab ihm Unterricht in Fortisitation und im Fortisitationszeichnen. Er erhielt, ehe er abreiste, auch von mir die gegenwärtige Dislokation und Ordre de bataille der Operationszehrmee. Denn bisher hatte ich sie ihm nicht gegeben. So bestreundet wir auch mit den Russen waren, so geschieht doch der Austausch von Nachrichten zwischen den verschiedenen Gesandtschaften des diplomatischen Korps immer auf Grund einer Art von Tauschhandel. Und ich hatte dieses wichtige Produkt meiner Arbeit noch nicht verkaust gehabt.

Jeremias machte große Augen, als er dies sah, und rief: "Wo haben Sie das her?" Ich antwortete ihm nur: "Sie sehen, daß ich noch andere gute Quellen habe."

Jest mußte ich es ihm mittheilen, wollte ich erfprießliche Nachrichten haben.

So ausgerüstet reiste also Jeremias ab. Nach zwei bis drei Wochen kam er wieder. Er brachte die Nachricht, daß Alles noch still in den Garnissonen und Kantonnements liege, wie meine Dislokationsliste sie angebe. Einige wenige Aenderungen wären getrossen. An eine Operation dachte Niemand. Vorräthe würden nirgends derart angehäust, daß man einen Krieg vermuthe. Die ganze Armee von 288 000 Mann stehe in einem weiten Bogen von Krakan über Lemberg, Jassy, Bukarest dis Krajowa und denke nicht an Konzentrirungen, sondern nur an Abwehr gegen die surchtbaren Senchen, welche ungeheure Opser kosteten. Die Schuld daran maß man der schlechten Verpstegung bei. Bei den damaligen Versbindungen hätte eine Zusammenziehung einer so weitläusig untergebrachten Operations-Armee ein und einen halben dis zwei Monate Zeit gebrancht. Vor Ablauf derselben konnte also Oesterreich keinen Krieg beginnen.

Weiter brachte mir Zeremias die Befestigungspläne von Krakan, Lemberg, Przemysl, Czernowitz und Suczawa. Die meisten dieser Festungen, besonders Krakan, waren kanm begonnen, aber Geschütze standen schon auf freiem Telde, wo Wälle projektirt waren.

Den Russen brachte er die Pläne noch nicht, sondern er ließ sich dazu noch eine Reise nach Krakan n. s. w. bezahlen, reiste statt dessen nach Steiermark zu Verwandten aufs Land und erholte sich. Dann kam er wieder und brachte auch den Russen die Pläne. So betrog er auch die Russen, in deren regelmäßigem Solde er stand. Ich glaube, ich war der Einzige, den er nicht betrog, denn er erhielt wenig Geld. Für die letzten

Plane verlangte er, glaube ich, gar nichts, weil ich ihm gelehrt, wie er sie aufnehmen solle, und er dadurch von der Anssischen Gesandtschaft einige Tausend Gulden erhielt. Also kann er, wenn er mich wirklich betrogen hat, mich nicht um viel Geld betrogen haben.

Die schreckenerregende Zunahme der Epidemieen in Galizien, die vielsfachen Klagen über die schlechte Berpflegung bewogen den Kaiser, etwas Energisches zu thun. Feldzengmeister Heß ward in außergewöhnlichem Anstrage nach allen Magazinen gesandt, um plötzliche Revision abzuhalten. Sinige dieser Magazine, unter anderen das von Tarnopol, brannten viersundzwanzig Stunden vor Anfunst von Heß ab und legten so die Rechnung. Der alte Schlendrian ging weiter.

In dieser Zeit wurde in Desterreich der Baron v. Bruck Finanzsminister. Die Finanzen Desterreichs befanden sich in einer solchen Unordnung, daß man nicht mehr ein noch aus wußte.

Mit großem Pomp war ein freiwilliges Nationalanlehen von fünfhundert Millionen Gulden ausgeschrieben worden. Da sollte der ganzen traurigen Lage der Finanzen abgeholfen werden, denn es wurde in der offiziellen Presse bewiesen, daß bei einem Nationalanlehen das Geld im Lande bliebe, also eigentlich durch dieses Unlehen gar fein Geld ausgegeben werde. Die Bevölkerung sah dies nicht ein, obgleich man fagte, man wolle nur ein Nationalanlehen, damit kein Ausländer an den großen Vortheilen Theil habe, die es den Patrioten gewähre. Es war Aussicht vorhanden, daß das Anlehen nicht gedeckt werden würde. Da machte die Regierung es den Organen in den Provinzen zur Pflicht, den Patriotismus anzuregen. Das geschah in burchschlagender Weise. Man schätzte jeden Besitzenden, wieviel er zum Nationalaulehen beistenern könne, erzwang bann die Zeichnung mit Drohungen, in den weniger eivilifirten Gegenden mit dem Stock in der Hand, und trieb die ratenweisen Einzahlungen per Exefution ein. Das verstand man in Desterreich unter "freiwillig". Das Shlimmite, was man that, war aber babei, daß man, ba fechshundert und elf Millionen auf diese Weise gezeichnet wurden, auch die ganze Summe begab, obgleich das Anlehen nur auf fünshundert Millionen begründet war. Es war dies ein großartiger Betrug von hundert und elf Millionen Gulden.

Bei alledem war man immer in Geldverlegenheit. Es ward ein Budget veröffentlicht. Solche Beröffentlichungen waren aber nicht geeignet, Bertrauen zu erwecken. Denn es erschienen dabei die Einzahlungen zum Nationalanlehen und die Einzahlungen zur Grundentlastung als "ordinäre Einnahmen". Man sprach vom Bertauf der Staatseisenbahnen, nur um Geld zu erhalten und den jährlichen Gebranch zu decken.

Wohin ging dies Geld? Die Armee verschlang Alles, und nicht etwa

durch die regelmäßigen Kosten, sondern durch die heillose Miswirthschaft, die Unterschleise und die unkontrolirte Regellosigkeit. Denn die 688 000 Köpfe kosteten doch nur 20640 000 Gulden monatsich, also nicht ganz 250 Millionen jährlich; bei einem Etat von nicht ganz hundert Millionen im tiesen Frieden nunsten die Mehrkosten der Armee wegen des höheren Standes wenig über hundert und fünfzig Millionen in einem Jahre betragen, und man begreist daher nicht, wenn man den Maßstad einer geregelten Finanzverwaltung daran legt, wie ein Ansehen von sechshundert und els Millionen nicht ansreichen konnte, um diesen Ansfall zu decken.

In diesem Wirmarr sollte Bruck Ordnung schassen. Er verlangte zunächst, man solle das Kriegsministerium unter das Finanzministerium stellen. Daranf konnte der Kaiser nicht eingehen, und Bruck wollte das Finanzporteseuille ablehnen. Sowie man davon an der Börse sprach, siel der Kredit Oesterreichs so bedenklich, daß der Kaiser ihm vorstellte, wie er Oesterreich durch seine Ablehnung zu Grunde richte. Auch appellirte der Kaiser an das Dankbarkeitsgesühl Brucks, dem er die Schulden bezahlt hatte; denn Bruck hatte als Internuntius in Konstantinopel zu viel Geld gebraucht. Er ließ sich überreden, der Ungläckliche, und rannte in sein Berderben.

Zunächst wollte er eine Nebersicht über die Einnahmen haben. Da verlangte er n. A. von der Staatsdirektion der Südbahn einen Etat. Man rechnete dort zum Schein vierzehn Tage und brachte schließlich die Antwort, ein Etat sei unmöglich. Mit den anderen Bahnen ging es ebenso. Daher entschloß sich jetzt auch Bruck zum Berkauf der Staatssbahnen. Damals fragte ich ihn einmal auf einer Soiree dei Graf Buol, was ihm für die Desterreichischen Finanzen mehr helsen werde, hundert Millionen Prenßische Thaler oder hundert Preußische Beamte (Bruckschließt war ein geborener Preuße). Er gab den Letzteren den Vorzug.

Auch von der Armee konnte er nicht einmal einen Boranschlag erhalten, und so trank er bei einem Diner mit vielen Militärs einst auf das Wohl der Armee mit den Worten: "Gott erhalte die Kaiserlich Oesterreichische Armee, denn ich kann's nicht mehr."

Indessen bestand Bruck auf dem Aufgeben der bisherigen Politik, die durch Demonstriren mit großen Armeen etwas zu erreichen suche. Wenn man wirklich Krieg sühren müsse, wollte er das Geld dazu beschaffen, aber diesen Zwischenzustand zwischen Krieg und Frieden könne teine Finanz-verwaltung aushalten. Diese dringenden Vorstellungen des nenen Finanz-ministers mögen wohl die definitive Umtehr Desterreichs zu einer friedelichen Politik hauptsächlich veranlaßt haben. — Wie die Desterreichische Regierung hierbei wieder nach keiner Seite hin den eingegangenen Ver-

pflichtungen nachkam und sich alle Nachbarn entfremdete, werden wir in der Folge sehen.

Zunächst will ich, in der Zeit vorgreisend, das tragische Schicksal des

Finanzministers berühren.

Er stellte als Bedingung einer geordneten Finanzverwaltung fest, daß man an dem Voranschlage ber Ginnahmen und Ausgaben festhalte und daß, namentlich wo feine dringenden Beranlaffungen stattfänden, nicht großartige Mehransgaben ober Berminderungen ber Ginnahmen berbei= geführt würden, ohne daß er feine Zustimmung gegeben hatte. Da hierzu auch alle unkontrolirten Ansgaben für die Armee gerechnet wurden, jo machte sich Brud damit eine große Partei unter den einflugreichsten Militärs und alle die Verwaltungsbeamten zu Feinden. Im Sommer machte ber Kaiser eine Reise burch Ungarn. Sein erster Empfang mar ein außerordentlich fühler. Da die Reise einen wesentlich militärischen Charafter trug, jo hatte ber Raifer sich nicht vom Finanzminister begleiten laffen. 2113 fich ber Raifer zu feiner Umgebung über ben falten Empfang verwundert äußerte, bezeichneten ihm die Gegner Bruds ans seiner Ilm= gebung einige Stenern, die besonders brudent feien, und ber Raifer unterzeichnete eine Berfügung, wonach bieje Stenern auf ein Jahr in Ungarn erlaffen wurden. Der Inbel in Ungarn war groß. Die weitere Reife des Kaisers glich einem Trinmphzuge. Alls er sehr befriedigt nach Wien zurüdfehrte, wies ihm Brud nach, bag burch jenes Sandbillet ben Staatstaffen ein Ansfall von achtzig Millionen erwachse. Er bat den Raifer, jolde Ausfälle ohne seine (Bruds) Zustimmung nicht wieder zu veranlaffen. Der Kaifer sagte das zwar zu, aber als er im Herbst nach Stalien ging und in Trieft einen fühlen Empfang fand, ließ er fich boch wieder bereden, einen ähnlichen Steuererlaß für die Ruftenländer und bas Lombardo-Benezianische Königreich zu befehlen, und ein neuer Ausfall von fünfzig Millionen ward ben Staatskaffen zugefügt. Man erzählte sich, in Benedig sei der Jubel sehr groß gewesen, und der Raiser habe besohlen, Geld unter das Bolf zu werfen, woranf man ihm bemerkte, das ginge hente nicht, weil es zu windig fei (es gab nur Papiergeld in ben Raffen bes Raifers). Go fofteten biefe beiben Reifen nur hundertdreißig Millionen, auf die Brud nicht gerechnet hatte, und folch unerwarteter Ausfall brachte alle Raffen in Unordnung. Die verlangte Entlaffung bewilligte ber Raifer nicht, und Bruds Gegner verhöhnten ihn und lachten über seine Berlegenheiten. Go ging es noch eine Beile weiter, und als ber unglückliche Finanzminister endlich sich nicht mehr zu helfen wußte, öffnete er sich die Pulsadern und verblutete sich (dies ereignete sich, als ich Wien schon verlassen hatte). Es fnüpften sich an diese Katastrophe viele Gerüchte, welche die Chrenhaftigfeit Brucks als zweiselhaft hinstellten. Ich kann daran nicht glauben, daß Bruck unehrlich gewesen sei; so weit ich ihn kennen gelernt, machte er einen höchst würdigen, vertrauenserweckenden Eindruck. Darum ergriff mich sein Schicksal tief als das eines Mannes, der sich aus Patriotismus und aus Liebe zu seinem Monarchen in eine unmögliche Lage hatte hineinlocken lassen. Diesenigen aber, die am meisten selbst gestohlen und durch Känke sein Verhängniß herbeigeführt hatten, verunglimpsten ihn am meisten als Vetrüger.

Ich fehre zu den Ereignissen vom Frühjahr 1855 zurück. Im April sah die Welt mit Spannung auf die Oesterreichische Armee. Der Krieg der Westmächte gegen Rußland beschränkte sich noch immer auf die Belagerung von Sebastopol, welche ungeheuere Massen von Geld und Menschen auf beiden Seiten verzehrte. Die ganze Kraft Rußlands ward dort eingesetzt, ebenso die Englands, Frankreichs und der Türkei. Gine Ableufung seitens der Oesterreichischen Armee mußte Entscheidung bringen.

Da ward befannt, daß der Kaiser Franz Joseph sich Ansang Juni zur Armee begeben werde! Die politische Welt war in großer Spannung. Die Militärattaches Frankreichs und Englands in Wien baten auf Grund des Bündnisses vom zweiten Dezember um die Erlaubnis, den Kaiser begleiten zu dürsen. Da unser Bündniss vom zwanzigsten April 1854 erloschen war, so that ich seinen solchen Schritt. Ich hatte es auch nicht nöthig, denn ich wußte vor der Abreise des Kaisers, daß er nur die Armee sehen und zwar die Kantonnements bereisen wolle, ehe nach den surden Maßstade angeordnet würden. Die beiden Militärattaches wurden beschieden, der Kaiser wolle vorläusig nur die Armee besichtigen und behalte sich vor, wenn es Zeit sei, diese fremden Generale einzuladen, ihm nachzukommen. Zunächst wünsche der Kaiser von keinem Ausländer begleitet zu sein. Diese Antwort war niederschmetternd sür die Betressenund erregte den höchsten Unwillen der Regierungen.

In der That fanden keine größeren Zusammenziehungen statt, als höchstens im Brigadeverbande, und der Kaiser begab sich von einem Brigadestabe zum andern, besichtigte die Truppen und ließ sie an sich vorsbeimarschiren. Dann wurden Beursaubungen in großem Maßstabe ansgeordnet und ein großer Theil der Truppen aus Galizien zurückgezogen. Man versehlte dabei nicht, über die friedliche Absicht der Desterreichischen Regierung den möglichst dichten Schleier zu ziehen. Als die Westmächte in Ersahrung brachten, daß Desterreichische Truppen aus Galizien nach Mähren und Böhmen marschirten, sagte man ihnen auf ihre Verwunderung, man wolle erst, dem Bertrag vom zweiten Dezember gemäß, Preußen drohen, damit es an dem Vorgehen gegen Rußland theilnehme. Alls sie hörten, das Kavallerieforps des Fürsten Franz Liechtenstein marschire nach

Best und Umgegend, wurde ihnen bedeutet, die entschlichen leber= schwemmungen in Galizien machten es unmöglich, daß bort noch länger so viel Kovallerie angehäuft werde. Kurz, nach den Bewegungen, die im Laufe des Monats Juni stattfanden, ftand die Urmee fo, daß fie wieder Märsche von einigen Monaten nöthig gehabt haben würde, ehe sie zu einem Kriege gegen Rußland fähig war. Ich konnte daher am ersten Juli schon mit Sicherheit nach Berlin berichten, daß die Absicht Defter= reichs, noch im Laufe dieses Jahres einen Krieg gegen Rugland zu beginnen, als vollständig ausgeschlossen angesehen werden könne. Die Begleiter des Raifers auf der Galigischen Besichtigungsreise brachten mit der größten Bestimmtheit die Nachricht mit, die Gerüchte von ber Cholera seien gang erlogen. Es herriche gar feine Krankheit in der Urmee, die sich bes besten Gesundheitszustandes von der Welt erfreue. Sie waren angewiesen, so zu sprechen, während unter Anderem das Regiment des Prinzen Solms ganz vernichtet war. In Wahrheit ward im Kriegs= ministerium der Berlust an der Cholera u. s. w. im Winter 1854/55 auf 30 000 Mann verauschlagt.

In den Monaten April, Mai und Juni liesen die widersprechendsten Gerüchte in der Welt herum, bald von Versammlung einer Armee gegen Preußen, bald von Krieg gegen Rußland, bald von Entlassungen und Beurlaubungen. Die höchsten Spizen der Armee wurden in Unsewißheit erhalten, und Heß selbst brach sein Schweigen und gab seinem Unmuthe Worte, daß er nicht mehr wisse, was er solle. Das war Absicht, denn England und Frankreich sollten mit der Hossinung auf Thaten hinsgehalten werden, bis eine Entscheidung in der Krim siele. Aber Sebastopol widerstand noch.

Untervessen behielten die friedeverkündenden Handlungen die Obershand, die Truppen bewegten sich immer heimwärts und breiteten sich in Garnisonen aus, und im Ansang Juli wurden thatsächlich 120 000 Mann entlassen, nachdem die Einziehung von Refruten für dieses Jahr ganz aussiel.

Seitdem konnte ich mich in meinem Vernse einer größeren Auhe hingeben und ward nicht mehr so wie bisher in Spannung und Aufregung erhalten. Ich benutzte diese Muße, um Unterricht in der Italienischen Sprache zu nehmen, und zugleich machte ich viele Ausflüge in die Umgegend, um Land und Leute kennen zu lernen. In langen Fußpartien durchstreiste ich den Wiener Wald, ost begleitet von meinem Italienischen Lehrer, Herrn Paolo Ceccarelli, der dann den ganzen Tag Italienisch mit mir schwatzen mußte. Denn ich wollte im Herbst das Lombardos Venezianische Königreich bereisen.

Bei den Fußpartien lernte ich dies gutmüthige, liebenswürdige, einsache Volk kennen, das in den Tag hineinlebte, sich nie um Politik kimmerte, alle Anordnungen der Regierung befolgte, als ob es göttliche Schickfale seien, und das von den Beamten und ihren Organen, besonders der Polizei, so entsessich gemissbraucht wird.

Was für Dinge da in der Nähe von Wien vorkamen, davon hatte man im Auslande keine Ahnung, und keine Zeitung durfte davon Etwas bringen. Da war eine reiche Erbin, ohne Elkern, die bei ihren Verswandten erzogen ward. Diese trachteten nach ihrem Vermögen. Als sie sich der Majorennität näherte, sand der Vormund für Geld einen Arzt, der sie für irre erklärte, und einen Direktor einer Frenanstalt, der sie ausnahm, anch Polizei, die, als sie zweimal entwischte, sie immer wieder in die Frrenanstalt gewaltsam zurückbrachte. So glandwürdig der Mann anch war, der mir dies erzählte, so hätte ich doch eher vermuthet, das so etwas im neunzehnten Fahrhundert nicht mehr möglich und daß der Erzähler getäuscht sei, wenn ich nicht genanere Kenntniß von einem anderen Falle erhalten hätte, bei dem ich helsend einzugreisen Veranlassung hatte.

Ein Berwandter von mir hatte einen natürlichen Sohn, dessen Beziehungen zu ihm er gern geheim halten wollte. Er hatte ihn zur Erziehung dem Bruder der Mutter übergeben, der bei Graz wohnte. Nach endlosen Geldsorderungen hatte er sich mit einem Kapital von zehntausend Enlben abgesunden. Da erhielt er Nachricht, daß dieses Kapital von dem Erzieher unterschlagen sei und der Knabe im Elend schmachte. Hierzu kam er nach Wien und knüpfte mit meiner Hülfe Verbindungen an, um der Sache auf den Grund zu kommen. Es ward einer seiner Beamten nach Graz gesandt, um sich von dem Thatbestande durch den Augenschein zu überzeugen. Dieser Beamte ward auf dem Bahnhose in Graz von einem Polizisten nach seiner Legitimation gefragt und als republikanischer Umstriebe verdächtig sofort ins Polizeigefängniß gebracht.

Dort ward ihm eröffnet, wenn er sich verpflichte, mit dem nächsten Zuge nach Wien zurückzureisen und nie wieder nach Graz zu kommen, dann wolle man ihn freigeben. Er aber bestand darauf, verhört zu werden. Man brachte ihn solgenden Tages über die Straße zu einem Berhör. Bor dem Palast des Statthalters Grasen St. aber geslang es ihm, seinem Begleiter zu entwischen, in den Palast und vor den Statthalter zu kommen und diesem die Sache vorzutragen, der nun unter seinem Gesindel von Polizisten aufräumte. In einem Lande, wo dies möglich ist, glaubt man das Erstere anch.

Auch in den Kreisen der Offiziere lernte ich eigenthümtliche Verhältnisse fennen, je mehr ich in das innere Leben derselben eindrang. Denn mit der Zeit mehrte sich mein Verkehr mit Altersgenossen der

Urmee, und seitdem die Regierung nicht mehr die Absicht hatte, seindlich gegen und und Rugland zu handeln, seitdem die Reduktion der Urmee begann, wurde ich weniger polizeilich beobachtet und ben Difizieren fein Hinderniß mehr in ben Weg gelegt, mit mir zu vertehren. — Da fam es vor, daß ich transich abends im Hotel Wands mit einigen Herren meines Alters zu Abend af. Gin Offizier beffelben Regiments trat ein und setzte sich an denselben Tisch. Sofort verstummte die Unterhaltung, und mein Nachbar sagte mir ins Ohr: "Jett wird gar nichts mehr geredet." Auf meine fpätere Ertundigung ersubr ich, daß biefer Offizier ein jogenannter "Spitel" sei, nämlich ein Polizeispion. Auf meine Frage, wie fie einen Spion unter fich bulben fonnten, zuchten feine Kameraben bie Achseln. — Ein anderer Offizier wollte mir meinen Juchs abkaufen. Da warnten mich seine Kameraden, ich solle ihm das Pferd nicht geben, wenn ich nicht baares Geld dafür erhielte. Er habe schon einmal ein Pferd gefauft und nachher beschworen, daß er es bezahlt habe, während ber Berkäufer behauptet, fein Geld erhalten zu haben. 3ch behielt unter folden Umftänden lieber meinen Juchs. — Wieder ein anderer Offizier fam in Geldverlegenheit zu mir und fagte mir, sein Rittmeister habe ihn vor der letten Raffenbesichtiqung unter Thräuen in den Angen gebeten, ihm zur Deckung eines Kehlbetrages auf acht Tage sechshundert Gulben zu leihen. Seitdem fenne ber Rittmeister ihn faum, behandele ihn schlecht, und von dem Gelde thue er, als ob er nichts wiffe. Ich half dem Offizier, erhielt rechtzeitig, wie er es versprochen, mein Geld wieder und glaube deshalb nicht, daß seine Erzählung ersunden war.

Es genügen diese wenigen Thatsachen, um darzuthun, wie weit der Korpsgeist der Oesterreichischen Armee hinter dem der Preußischen zurückstand. In einem Preußischen Ossisierforps waren einzelne dieser Dinge an sich unmöglich. Von anderen war es undeutbar, daß sie nicht versolgt worden wären, ganz unmöglich war es, daß man sie dem Ossisier einer fremden Armee erzählt haben würde.

Jm Laufe des Sommers wurde das neue Desterreichische Insanteries gewehr auch sertiggestellt. Ich verbrachte manchen Vormittag auf der Schießstätte und schoß mit dem Gewehr nach der Scheibe. Es war in Bezug auf Jüge und Ladung sehr rationell konstruirt. Aber es war ein Vorderlader. Es ist bekannt und anderweitig oft genug schon erwähnt worden, daß Dreyse, der Ersinder des Jündnadelgewehrs, sich mit seiner Ersindung zuerst nach Wien gewendet hatte und dort mit den Worten abgewiesen worden war: "In Wien giebt's auch gescheite Leute." Seitsdem war dies Gewehr in Preußen eingesührt, und die Desterreichische Armee hatte noch glatte Gewehre, dis nun erst das Lorenzsche ans genommen wurde.

Ich erbat und erhielt durch Vermittelung vom Grafen Grünne drei Gewehre amtlich für unfere Regierung (ein Jufauteriegewehr, einen Jägerstußen und ein Korpsgewehr). Die Art, wie ich dies erlangte, war so komisch, daß ich nicht unterlassen kann, sie zu erzählen.

Ich hatte zwar allen den wichtigften Versuchen mit diesem Gewehr beigewohnt und unsere Regierung über seine Konstruttion und die Fortschritte darin auf dem Laufenden erhalten. Dadurch hatte ich auch er= fahren, daß das Modell schließlich genehmigt und die Einführung des Gewehrs befohlen war. Bei diefer Gelegenheit hatte ich and gesehen, daß man auf der Schießstätte des Arfenals Preußische Zündnadelgewehre hatte und damit Vergleichsversuche anstellte. Aber meine Unwesenheit baselbst war eine rein private. Die betreffenden Herren sagten mir, fie hätten feinen Befehl, Jemandem den Butritt zu verwehren, aber wenn ich so amtlich in Prengischer Uniform dahin käme, könnte es ihnen übel genommen werden. Also war ich immer in Civil dorthin gegangen und hatte fleisig mitgeschoffen. Auf Diese Renntniff bin konnte ich keine Bitte um das Modell amtlich begründen. Jeremias machte fich zwar für einen enormen Preis anheischig, so ein Gewehr zu erwerben. Aber ich wollte doch erst den direften Weg versuchen, ohne einen Militär bloßzustellen. Daß aber unsere Regierung dies Gewehr haben sollte, das ftand bei mir fest.

Eines Tages stand in der Zeitung, daß die Desterreichische Urmee mit einem neuen Gewehr bewaffnet werden follte. Daraufhin ging ich zum allmächtigen Grafen Grünne und fragte ihn, auf diese Zeitungs= notiz sußend, ob die Desterreichische Regierung wohl geneigt sei, uns bies Gewehr mitzutheilen, denn wir hatten aus unserem Bundnadel= gewehr and fein Geheimniß gemacht und seiner Zeit der Defterreichischen Regierung diejenigen Exemplare geschenkt, welche für alle Welt im R. K. Arfenal zu feben feien. "Ja", sagte mir Grünne näselnd, "aber Ihr macht ja aus Euren Pferden fold ein Geheimniß, und wir können fein Pferd in Prengen kaufen." Ich bemertte dem Kaiserlichen General= adjutanten und Oberstallmeister, daß ein Pferdeaussuhrverbot in einer Beit, in der alle Nachbarn im Kriege lebten, wohl eine Magregel sei, die jeder Staat treffen werde. Das fei begreiflich, meinte Brinne, aber der Pferdehandler Straß fagt mir, er könne nicht mehr ein einziges Pferd für den Raifer oder den Erzbergog Wilhelm aus Prengen herbeischaffen. Ich bemerkte Seiner Exzellenz, wie der Pferdehandler Straß fich bann unr an die falsche Quelle gewendet haben könne, und bat ihn, mir zu fagen, wie viele Pferde Straß in Preußen für den Kaiserlichen Sof faufen folle. Das Rejultat war, daß der Kaiserliche Marstall sechs bis acht Pferde, der Erzherzog zwei gebrauchte. "So joll", fagte ich, "der Pferde=

händler Straß, damit Sie die Answahl haben, die Erlaubniß erhalten, dreißig bis vierzig Pferde aus Preußen nach Wien auszuführen." schrieb sofort an unseren Kriegsminister, erhielt umgehend eine zu= ftimmende Antwort, ließ mir ben Pferdehandler Straß kommen und übergab ihm die ausnahmsweise Erlaubniß unter der Bedingung, daß von den von ihm nach Desterreich aus Preußen auszuführenden Pferden der Raifer, der Erzherzog Wilhelm und Graf Grünne das Vorkauffrecht haben follten, und daß, er über den mitzubringenden Pferdeschlag fich Unweisungen dort zu holen habe. Darauf ging ich zu Graf Grünne und brachte ihm die Nachricht. Gleichzeitig sprach ich von dem Infanterie= Benige Tage darauf waren die drei Gewehre mit einigen Hundert Batronen auf der Gesandtschaft. Der lleberbringer war ein alter Artisleriehauptmann mit Namen Hofbaner. Er erhielt bafür Preußischerseits den Rothen Abler-Orden vierter Rlaffe auf meine Bitte. Eine eigenthümliche Wendung des Schickfals führte mich elf Sahre später biesem Offizier gegenüber. Wir waren beide Artisserievberften geworden, und er kommandirte acht Batterien (vierundsechzig Geschütze), die sich mir gegenüber in der Schlacht von Königgrätz auf der Sohe Chlum-Redelist aufftellten, die ich befämpfte, und von denen mehr als die Hälfte in unfere Hände fiel.

Es war um die Mitte des September, als ich die Gewehre nach Berlin sandte. Die Ausrüftung der ganzen Armee mit denselben war auf eine Daner von zwei Jahren berechnet.

Im Laufe des Monats September bis einschließlich des erften Drittels des Monats Oftober fanden die Herbstübungen statt. Größere Truppenansammlungen wurden nicht augeordnet. Die ganze Wiener Garnijon, fechzehn Bataillone, zwanzig Schwadronen und fieben Batterien, bildete die größte Truppenmasse, welche vereinigt wurde. Der geringe Mannschaftsstand bewies, daß man keinen Rrieg mehr im Sinne habe. Der Raiser wohnte den Manovern nicht bei und hielt nur eine Parade ab. Es wurden Brigade- und Divisionsübungen abgehalten, anch wurde dreimal die Garnison in zwei Divisionen getheilt, die gegeneinander manöprirten. Es bleibt über diese llebungen weiter nichts zu bemerken, was nicht im vorigen Jahre gesagt worden wäre. Kritiken wurden nie abgehalten. Belehrt wurde Riemand. Ginft ritt ich von einem folchen Manover zurück, das sichr lange und austrengend gewesen war. Ich tam auf bem Ritt mit bem Urtilleriegeneral Baner von Banernfeld gufammen, ber fehr finfter vor sich hinblickte. Ich bot ihm "guten Morgen" und fragte ibn, was ibm fehle, daß er so trübe aussehe. Da richtete er die Angen brummig auf mich, zog ben Schnurrbart in die Höhe und die Augenbrauen zusammen und sagte: "G'lernt hob i nix."

Im September 1855 war Sebaftopol nach einjährigem Widerstande. bei dem der Besiegte mehr Ruhm erworben als der Sieger, in die Hände der Verbündeten gefallen. Auf allen Seiten war man des Rrieges milde. Unterhandlungen begannen. Wenn mir diese friedliche Lage ber Welt einerseits gestattete, mich einmal auf längere Zeit von Wien zu entfernen. fo hatte ich auch andererseits den Bunsch, mich auch außerhalb der Haupt= ftadt in Desterreich umzusehen. Ich wählte dazu zunächst Oberitalien. Ungarn, Siebenbürgen und die Donaufürstenthümer, die ich noch unter Defterreichischer Besatzung begnem hätte seben fonnen, mußte ich auf später versparen, benn noch hatte man mich dort mit Migtranen betrachtet. Uebrigens wollte ich auch bei dieser Gelegenheit die neue, nach der Berkleinerung der Desterreichischen Armee angeordnete Friedensunter= bringung kennen lernen und ich konnte darauf rechnen, daß man mir dies rüchaltloser in Italien mitteilen werde als in den noch im halben Kriegszuftande befindlichen öftlichen Gegenden felbft. Endlich reizte es mich auch, die Schlachtfelber von 1848 und 1849 in Stalien zu sehen, da ich die Geschichte dieses Krieges sehr genau studiert hatte.

Auf der Heimreise wollte ich einen Begriff von Steiermark, Salz= burg und Tirol bekommen.

So hatte ich verschiedene Zwecke bei meiner Reise.

Erstens wollte ich die Ordre de Bataille und Dislokationslifte der Armee nach der Herabsetzung der Stärken berichten.

Zweitens wollte ich sehen, wie sich Oesterreich in Oberitalien festgesetzt habe, um zu beurtheilen, wieviel Truppen es gebrauche, um sich darin zu behaupten, was gleich wichtig für uns war, mochte Oesterreich unser Verbändeter oder unser Gegner sein.

Drittens friegsgeschichtliches Interesse. - Biertens Reiseluft.

Meine Fortschritte in der Italienischen Sprache erfüllten mich mit der Zuversicht, daß ich mich radebrechend auch mit dem Italienischen Bolte werde verständigen können. Die Herbstzeit wird als die günstigste für eine Reise in Italien bezeichnet, also setzte ich meine Abreise auf den sechzehnten Oktober sest, denn den fünfzehnten wollte ich doch noch mit dem Gesandten seiern.

Wiederum nahm ich nirgends Urland. Ich schrieb nur in meinem letzten aus Wien datirten Bericht nach Berlin, daß und wozn ich am sechzehnten Oktober auf ungefähr sechs Wochen nach Oberitalien reisen werde, und dem Grasen Arnim theilte ich dasselbe einige Tage vor meiner Abreise mit.

Hier begegnete ich zum ersten und letzten Male einer Meinungs= verschiedenheit in der Auffassung des Gesandten von meiner Stellung. Ich hatte ihn nicht um Urlaub gebeten, er aber hielt dies für nöthig. Mit großer Feinheit machte er mir dies bemerklich. Er las mir näntlich einen Bericht vor, den er nach Berlin geschrieben hatte, was er sonst nie that. In diesem Bericht sagte er dem Könige, daß und warum er mit erlandt habe, nach Oberitalien zu reisen. Wenn ich nun auch der Unssicht war, daß ich eine solche Erlaubniß nicht nöthig hätte, sondern daß ich nach dem Zweck meiner Unwesenheit in Oesterreich mich nach sedem Ort innerhalb der Oesterreichischen Monarchie begeben konnte, wo ich meine Unwesenheit sir nöthig hielt, so schwieg ich doch, um eine unnöthige theoretische Erörterung über die Besingnisse zu vermeiden, dis eine Urlaubseverweigerung einen Streit nöthig machen würde. Solche trat aber nicht ein, also blieb die Frage nach den Besugnissen in der Schwebe.

Ich nahm mir Uniform mit und verabschiedete mich in Wien anch beim Feldzengmeister Hez und fragte ihn, ob er etwas an seinen alten Feldherrn, den Marschall Radetsty, zu bestellen habe, dessen Chef des Generalstabes Hez 1848 und 1849 gewesen war. Ich wollte jeden Schein von Infognito auf dieser Reise vermeiden.

## Reise nach Italien und Ende des Kommandos.

Schon lange hegte ich ben Wunsch, den berühmten Eisenbahnban über den Semmering zu sehen. Bis jetzt hatte ich noch feine Muße zu einem solchen Ausflug gesunden. Aber nun begann ich meine Reise damit.

Die Wirklichseit übertraf die fühnsten Gebilde meiner Phantasie. Jetzt gibt es noch mehr Gisenbahnen von ebenso fühnem Ban in romanstischen Gegenden. Damals stand die Semmering-Bahn einzig da. Wenn ich über die drei zusammengethürmten Etagen der Bogen suhr, die das Gesleise für den Zug über tiese Thäler trugen, wenn ich ties unter mir Dörser mit Kirchthürmen sah, dann wurde mir wohl schwindelig, und mein Kopswurde ganz benommen von der Kühnheit des Kunstwerkes, das mir zum schnellen Fortkommen verhals. Meine Ginbildungskraft und mein Entzücken sind nicht leicht zu erregen, aber hier schwankte ich zwischen dem vernichtenden Gesühl meiner Kleinheit gegenüber so großen Werken und dem Gesühl des Stolzes, daß ich anch zu diesem fühnen Menschengeschlecht gehörte, welches so Großartiges schaffen und den größten Schranken der Natur Trotz bieten konnte.

Der Zufall gab mir einen Eisenbahnbaubeamten zum Nachbarn und brachte dadurch viele hervorragende Einzelheiten zu meiner Kenntniß, die bei dem Riesenban vorgekommen waren. Man hatte das Werk mit vielem Eiser betrieben und eine große Anzahl Arbeiter gleichzeitig ansgestellt. Das dürstig bevölkerte Gebirge bot aber nicht genügende Unters

funft in erreichbarer Nähe von den Arbeitsstätten, und die Arbeiter mußten in leicht erbauten Hitten leben. Da sammelten sich in der Felsengebirgen allerhand Elemente aus den niedersten Volkstlassen versichiedener Nationen, die bald sich empörten und die Ansseher todtschlugen. Man wurde gezwungen, Truppen gegen sie auszusenden, und hat zuletzt eine ganze Vrigade Infanterie dort dauernd aufstellen müssen, bloß um die Arbeiter in Ordnung zu halten. Welche Umstände und Kosten durch die Unterbringung und Verpslegung von Arbeitern und Truppen entstanden, läßt sich leicht benken.

Noch mehr unnütze Ausgaben aber verursachte die Sucht der Baumeister, Großartiges zu schafsen, auch wo es nicht nöthig war. Mancher Tunnel war zu vermeiden. Es mußten aber möglichst viele Tunnels gebaut werden. An einer Stelle hatte der Baumeister durchaus wollen die Eisenbahn hängend an einer tausend Fuß hohen Felswaud entlang führen, bloß um sich den unsterblichen Namen zu machen, so etwas zu Stande gebracht zu haben. Der Beamte zeigte mir die Stellen, welche die Anfänge dieser Arbeiten sehen ließen. Aber der Künstler hatte das Gestein nicht gehörig untersucht, ob es sest genug sei, um ein solches Hängewerf zu tragen. Nachdem die begonnenen Arbeiten einige Mase in die Tiese gestürzt und die Arbeiter dabei verungssicht waren, wurde die Bahn anders gesührt, wo sie teine solche Schwierizseiten bot.

Befonders ftolz war der Banmeifter auf seine höchsten Biadukte ge= wesen, die nicht nur in drei Stockwerfen von Mauerbogen über die Thäler führten, sondern auch, ohne Noth, in ihrem Grundriß einen Bogen bil-Deten, so daß die Bahn auf dem Biadutt felbst eine Wendung machte. Der Künftler hatte nicht bedacht, daß ber im Bogen laufende Gijenbahn= zug durch die nach außen strebende Centrifugalfraft die Brücke nach der Seite druden werbe. Als baber die Bahn bem Betriebe übergeben worden war, erhielten diefe frumm laufenden Bruden bald Sprunge und drohten nach außen auseinanderzufallen. Alle Reparaturen und Strebepfeiler hatjen nichts, benn die gahllosen fleinen Erschütterungen, welche der rollende Eisenbahnzug der Brücke in seitlicher Richtung er= theilte, erwiesen sich als unwiderstehlich. Man mußte die größten Biadutte wieder einreißen und gradlinig legen. Dies ersorderte aber wieder eine ganz andere Lage der Bahn in nächster Nähe der Biadukte. Die unverhältniß= mäßigen Koften, welche dadurch verursacht wurden, machten dem Künftler feine Sorge. War es boch ber Staat, ber bie Bahn bante, und nach feiner Meinung hatte ber Staat Papierfabrifen genug, um bas erforder= liche Papiergeld zu machen. Dadurch erreichten bie Roften bes Baues eine unverhältnißmäßige Söhe.

Richt genug. Die Betriebskoften waren auch fehr bedeutend, denn

zu ihnen gesellten sich die Herstellungsarbeiten, die sich um so höher heransstellten, je genialer und leichtsinniger man gebaut hatte, und je mehr die Lieseranten bei dem Material durch Unterschleise und schlechte Lieserung gewonnen hatten.

Der große Tunnel, in dem man zehn Minnten lang unterirdisch fährt, verursachte in jedem Frühjahr große Herstellungsarbeiten. Man hatte an den Einfluß der verschiedenen Temperaturen nicht gedacht. Im Junern des Semmering-Berges sriert es nämlich auch im Winter nicht. Je nachdem an den Ausgängen nun der Frost bei größerer oder geringerer Kälte mehr oder weniger tief in den Tunnel eindringt, tritt bei der Feuchtigkeit im Tunnel an der Greuze des Frostes sortwährend Sisbildung oder Thauwetter ein; das Sis drängte die Steine des leichten Mauerwerfs durch seine unwiderstehliche Ausdehnung auseinander, das Thauwetter legte Lücken bloß. In jedem Frühjahr zerbröckelten die Singänge des Tunnels und drohten einzustürzen, nunßten also neu gemanert werden. Endlich entschloß man sich, das widerstandsunsähige Mauerwerf am Eingange so weit durch große Quadern zu ersetzen, als der Frost in den Tunnel eindringen kann.

Alles das fostete Geld und immer wieder Geld. Kein Wunder, daß die Bahn nicht nur die Zinsen des auf sie verwendeten Kapitals nicht deckte, sondern auch überhaupt gar nichts einbrachte, ja zuweilen Zuschuß zu den Betriebskosten beauspruchte, so daß auch Bruck sich entschloß, sie an eine Französische Aktiengesellschaft zu verkausen.

Nachdem mir der Beamte das Alles auseinandergesetzt hatte, war mein phantastischer Stolz auf das Menschengeschlecht bedeutend herabsgestimmt.

Dazu kam, daß damals die Meinung vielsach Glauben fand, die Semmering-Bahn sei unnüg, um von Wien nach Graz eine Eisenbahnverbindung herzustellen. Allerdings hätte eine Bahn von Wien nach Bruck an der Leitha, Dedenburg, Steinamanger die Raab auswärts wenig Schwierigkeiten zu überwinden gehabt, und damals hätte diese billigere Linie genügt, die jetzt auch besteht. Wer aber jetzt das Eisenbahnnetz Pesterreichs betrachtet, der muß zugeben, daß, wenn die Bahn von Gloggnitz nach Bruck an der Mur jetzt nicht bestände, so würde sie heute noch gebaut.

Sie steht aber, und Metternich hatte Recht, als ihm seiner Zeit Jemand bei dem Projekt einer Bahn über den Semmering vorhielt, es sei doch unmöglich, auf der Bahn über das Gebirge zu sahren, und er antwortete: "D doch! Es ist ganz einsach. Ersunden wird's doch einmal wie, also wartet man ganz ruhig, bis es ersunden ist, und dann sährt man hinüber."

Von Bruck suhr ich mit der Personenpost die Mur auswärts auf Ischl zu. Es war Abend, und ich hatte eine Stunde Ausenthalt in Bruck. Diese benutzte ich, um mir die Besestigung von Bruck anzusehen, die man den Landgraben neunt. Ich kann es nicht mißbilligen, daß der Kaiser im Jahre 1797 diesen versallenen Erdhausen nichts zutraute und lieber Frieden schloß, als Bonaparte schon bis Leoben vorgedrungen war.

Wegen Dunkelwerden ging die Post ab, und ich verschlief vorn neben dem Konduktenr die regnerische Nacht bis Rottenmann. Als aber der Tag anbrad, zertheilten fich die Wolfen und eine wärmende Sonne beleuchtete die prachtvolle Landschaft. Das bunte Herbfiland wechselte mit dem Dunkelgrun der Nadelhölzer, aus diesen erhoben sich Abhänge der Allpengebirge in blendendem Weiß, denn der Schnee war in der Nacht frisch gefallen, und wo die Sonne freien Zutritt hatte, rauchte diefer Schnee, als ob er fochte. Aus diefem Dampf ragten graue fteile Felfen, auf beren steiler Wand fein Schnee liegen bleiben tonnte, himmelan. Die breiten Thalebenen erfrenten das Auge durch ihr faftiges Grun, und die einzelnen Gehöfte, im nationalen Stil gebaut, die vielen, allent= halben zerftreuten Seuhütten belebten die Landschaft und erinnerten . an Gefiners Adullen. Aber ftatt der hübschen Mädchen sah der Post= reisende nur blödfinnige Trottel, fropfbehaftete Sälfe und gahnlückige Beiber. Das Andenken an Gefiner verwischte sich wieder. Ausse erfreute mich durch seine Lage und seine Forellen. Aber wieder legten sich die Wolfen tief in die Thäler und verfündeten auch ferner schlechtes Wetter. Ich hätte nur bei sehr schönem Wetter dort einen Aufenthalt gemacht, benn mein Hauptzweck war Oberitalien und erlaubte mir nicht, in den Allpen auf schönes Wetter zu warten. Ich sah also nichts Anderes von dem schönen Weg Auffee-Richl-Salzburg als Rebel und Regen. Salzburg blieb ich einen Tag, um es anzusehen. Weite Partien verbot die unsichere Witterung, aber den Monchsberg und Kapuzinerberg fonnte ich besteigen und einen Begriff von der merkwürdigen Stadt mitnehmen. Im äußerst primitiven Theater sah ich die Darstellung ber Belagerung von Sebaftopol!

Den neunzehnten Ottober früh suhr ich über Reichenhall nach Innsbruck. Der dichte Nebel und Regen verhinderten all' und jede Umsicht, und als in Reichenhall umgespannt ward, gewann ich keinen anderen ersten Eindruck von diesem Städtchen, in dem ich später so viele Monate die herrliche Natur genießen sollte, als daß kahle Manern von einem ewig granen Himmel überwölbt sind, und man nicht drei Schritte weit sehen konnte. Ich eilte weiter und suhr am Thumsee, an der Schwarzbergsklamm, an Loser mit seinen Steinbergen und am Sonntagshorn vorüber, ohne auch nur eine Ahnung davon zu haben, daß ich die herrlichsten

Gegenden der Erde durchreiste. Als ich aber über den Strub-Paß nach Tirol hinabsuhr, heiterte sich das Wetter wieder auf, und ich hatte einen ähnlichen Genuß im Jun-Thal wie wenige Tage zuwor im Mur-Thale, nur daß das Thal des Jun viel breiter ist, größere Flächen zeigt, die nächsten Berge mehr zurücktreten und den serneren höchsten ehrwürdigen Hänptern der Hochalben häusiger erlauben, sich blicken zu lassen.

Beim Beginn der Nacht ward Nattenberg erreicht, und der Mond beschien dies Städtchen magisch. Große gemanerte Bogen wöldten sich in der Stadt geisterhaft über den Straßen, auf denen wir dahinfuhren. "Sind das Nuinen einer sernen Vergangenheit?" "Nein! einer sernen Zukunst, denn wer weiß, wann sie sertig wird — nämlich die Eisenbahn nach Jnnsbruck." Bis dieses Gespräch niedergeschrieben, ist sie doch sertig geworden, und Rattenberg wird von einem Durchreisenden kaum mehr eines Blickes aus dem Coupé gewürdigt.

Nach vier Uhr früh fam ich in Innsbruck an. Ich schlief noch einige Stunden, che es Tag wurde, in der Sonne, d. h. in dem Gafthofe biefes Namens, und begann, von leiblichem Wetter begunftigt, mich in der Umgegend umzuschen. Mit der Beschreibung der Gegend mag ich feinen Leser langweilen. Ich besuchte die Martinswand und einige andere umliegende Höhen, auch das "heilige Baffer", wo ich von einer Höhe eine herrliche Aussicht in das Stubbener Thal, ins Ober- und Unter-Inn-Thal und auf einige Gletscher hatte, sah einen Tag dem Schießen der Raiser-Jäger zu, die vortrefflich schoffen und mit dem neuen Gewehr sehr zufrieden waren, und beren Offiziere, ein General an der Spitze, fich gegen mich fehr zuvorkommend verhielten. Bei meinen Wanderungen ging ich immer allein fort, suchte aber mit Landeseinwohnern Gespräche, um die Leute kennen zu lernen. Da traf ich auch einmal mit drei Anaben zusammen, die mich führten. Diese urtivoler Kinder rauchten wie die altesten Greise. Der Jungfte war fünf Jahre alt. Sonft lernten sie auch so gut wie gar nichts. Sie fragten mich, wo ich her wäre, und als ich ihnen fagte, ich fei aus Berlin, lachten fie fürchterlich und meinten, das sei ja gar nicht möglich, denn Berlin läge ja so weit, daß man von da gar nicht berkommen fönne.

Einen Abend ging ich auch in das Theater, denn wo ein Theater bestand, besuchte ich es, um einen Begriff von dem Geschmack des Publistums zu erhalten. Man gab Maria Stuart, und ich bewunderte, ich weiß nicht, ob mehr die Kühnheit der Schauspieler, sich mit so schlechten Leistungen in eine so große Stadt zu wagen, oder ob mehr die Genügsamkeit des Publikums, das begeistert Beisall flatschte.

Zwei Tage genügten mir für die Hauptstadt Tirols, und am Zweisundzwanzigsten nachmittaas führte mich die Vost weiter über den

Brenner nach Trient. Den Brenner-Paß erklommen die schweren Postwagen gegen Mitternacht. Der herrlichste Mondschein belenchtete den
Weg und verlieh den Felsen und Schluchten, den tief unter der Straße
sichtbaren Dörfern und Kirchlein ein zauberhaftes Gewand. Gine Station
vor dem Vrenner machte die Post einen längeren Ausenthalt, damit die
Passagiere zu Abend essen konnten. Das Essen, welches da gegeben wurde,
war nicht so poetisch wie die Landschaft, durch die wir reisten. Ich schrieb
mir den Speisezettel auf, weil es ein denkwürdiges Andenken an die Tiroler Küche ist. 1. Gine verräucherte Suppe, 2. Gänsebraten mit
Alepseln, 3. Kalbsbraten mit Pflanmen, 4. Schweinebraten, 5. Steinharte
Kuchen. Wenn die Landsleute Andreas Hosers das zur Nacht vertragen
können, dann ist es kein Wunder, wenn ihr Widerstand gegen den Französsschaften Feind so zähe sein konnte.

Auf dem Brenner-Bag war es icon empfindlich falt. Bald darauf aber rollte der Wagen schnell den tieferen wärmeren Gegenden zu. Leider verschlief ich die Franzensfeste, ließ mir aber sagen, daß sie noch ohne alle Bedeutung fei. Erst später ift fie ben neueren Grundfägen gemäß stärker ausgebant, um den Zugang zum Brenner-Paß gegen Süden zu vertheidigen. — Das romantische Thal der Gisach ist tief eingeschnitten, und der wasserreiche Fluß hüpfte lustig von Fels zu Fels, mit seinem weißen Bellenschaum bas frische Grun befprigend. Bald bemerkt man, daß man sich einem wärmeren Klima nähert. Statt der in Desterreich an den der Sonne zugekehrten Berglehnen forgfam gepflegten Beinftode bededen Weinfelder die Thalsohlen. Die Weinpflanzen werden in T-Form gezogen und bededen, indem sich die einzelnen Pflanzen die Sande reichen, die Ebene mit einem niedrigen Laubdach. Noch ift Bozen eine rein deutsche Stadt. Aber in Neuftadt nimmt man Abichied vom Dentichen Bater= lande, denn wenn auch geographisch und politisch das Tiroler Land sich noch weiter nach dem Siiden erstreckt, so begegnet man doch von hier ab nur noch schwärzlichen Italienischen Physiognomien, schmutzigen, schlecht erhaltenen Häusern, schmutzigen, gerlumpten Aleidern, scheußlichen verkrüppelten Bettlergestalten, die den Reisewagen winselnd begleiten und bei denen der Postillon Schritt fährt, so daß man glauben möchte, er habe eine Aftic an ihrem Gewinnst. Der erste Eindruck, den ich von der Nähe des Landes empfing, wo die Citronen blüben, war Efel. Aber die Straßen sind gut, die Felder voll Wein, Mais, Rürbiffen.

Dies Südtivol soll früher fast ganz Deutsch gewesen sein. Die Gleichgültigkeit des Desterreichischen Beamtenthums hat es in dem letzen halben Jahrhundert zugelassen, daß sich die Italienische Nation immer weiter nach Norden ausbreitete und das Deutsche Element zurückbrängte. Warum auch nicht? Seit dem Anfange des Jahrhunderts war ja der

Desterreichische Raiser nicht mehr Dentscher Raiser. Er herrschte kosmopolitisch über Deutsche, Staliener, Ungarn, Czechen, Bolen, Ruthenen, Kroaten, und seiner Regierung konnte es gleich sein, welche Nation sich im friedlichen Wettfampfe mehr ausbreitete, welche eingeschränkt ward. Aber diese Gleichgültigfeit rächte sich schon. Sätte die Desterreichische Regierung etwas dazu gethan, die Länder ber Krone Dentsch zu erhalten, fo ware ber Ritt, welcher biefes Ronglomerat von Staaten zusammenhält, ein festerer geworden.

In Trient blieb ich die Nacht. Gin Blid auf die Rarte machte in mir den Bunsch rege, über Riva und den Garda-See Beschiera und Berona zu erreichen, denn ich dachte mir die Fahrt nach Riva romantisch. Die Sehenswürdigkeiten von Trient, soweit fie ein flüchtig Reisender betrachtet, waren bald in Augenschein genommen und boten mir kein großes Interesse. Nur der Schmut dieser Stadt war mir eindrucksvoll. Gin Forscher, besonders ein hiftorischer Forscher, mag hier monatelang Stoff zur Ergründung hervorragender Sehenswürdigfeiten finden und wird mir meine Betrachtung nicht verzeihen.

Den folgenden Morgen verließ ein "Stellwagen" des Albergo dell' Curopa früh, um sich al vapore in Riva anzuschließen. Ich benutzte Diefen Stellwagen. Man muß Alles einmal burchgemacht haben, alfo auch eine Defterreichische Stellwagenreife. Bum zweiten Mal aber befteige ich keinen mehr. Auf schlechten Federn, welche schlimmer sind als gar teine, weil der Wagen bei jedem paffirten Steinchen auf die Achse aufftößt und die Reisenden in die Sohe prellt, ruht ein langer Wagenkaften, in dem Quersitze von Holz befestigt sind. Das Ganze ist mit einem Plan bedeckt. Auf die Quersitze werden möglichst viel Bassagiere zusammen. gepreßt, und die Site find fo nahe aneinander, daß man mit den Anieen an das vordere Brett auftößt. Jeder Rud des Wagens schüttelt die auf diese Weise eng wie die Heringe im Faß des Raufmanns zusammen= gedrückten Reisenden aneinander und die Anice an das vordere Holz. Der Beginn der Reise auf dem Pflaster von Trient entlockte den Insassen ichon viel Aechzen und Stöhnen, und als das nichts half, fügte man fich mit einer Art von Galgenhumor und riß Wige. Ich hatte zum Glück noch einen Platz gang vorn neben bem Autscher erobert, wo mir größere Freiheit der Aussicht und der Beine lächelte. Drinnen aber war's fürchterlich n. f. w. Zwei mächtige Bintschgauer Roffe zogen ben Wagen in bedächtigem aber stetigem Trabe vorwärts.

Meine Karte hatte mich nicht getäuscht. Die Straße führte eine ganz enge Thalschlucht entlang, die im frischen Morgenthan anmuthig duftete und von steilen, himmelanstrebenden Felsen begleitet wurde, beren höchste Spigen durch ihre goldene Belenchtung ben Sonnenschein verkündeten, während wir noch im tiesen Schatten dahinrollten. Nach gerammer Zeit schloß sich der Felsen über uns und bildete eine enge Pforte, durch welche die Straße und der Bach führten. Beim Anstritt aus diesem Thore hat man einen blendend schönen Anblick.

Und dem Dunkel der Felsschlucht herand sieht man vor sich im vollen Glanze ber Italienischen Sonne bas Thal ber Sarca, die hier ben Lago di Toblino bildet. Mitten im tiefblauen See fteht ein verfallenes Ritter= schloß auf hohem Felsen, von der Morgensonne herrlich belenchtet. Da= hinter öffnet sich das weite Thal der Sarca, und es wird in weiterer Ferne begrenzt durch die aufsteigenden Albenketten, deren höchste schnee= bedeckte Spigen vom Ortler rechts bis zu deffen fühlichen Ansläufern links gegen Brescia zu goldglängend über ben Felsen berüberschauten. So war der Anblick gegen Weften, ben wir, die blendende Morgenfonne im Rücken, voll genießen fonnten. Zest genießen wenige Reisende, Die von weither kommen, diesen Anblid. Die Bahn führt fie meiftens an Trient vorbei und sie ahnen nicht die herrlichen Naturschönheiten, welche die nächsten Höhen ihren Bliden entziehen. Wer Riva besuchen will, steigt in Mori aus und fährt schneller von da nach Riva auf belebterer und befannterer Straße. Go wird der schöne Weg von Trient über Bezzano und Arco immer unbefannter.

Bald nach dem Eintritt in das Sarca-Thal wand sich die Straße links südlich auf Arco zu. Immer weiter ward das Thal, immer schöner der Anblick, und dann und wann glänzte in der Ferne der Spiegel des Garda-Sees. Arco, das liebliche Städtchen, lag so malerisch und friedlich in dem warm beschienenen friedlichen Thale! Alles war schön, bezaubernd — d. h. von Weitem. "Nur nicht zu dichte ran" sagt man in Berlin. Denn in der Nähe beschen ist Alles Schmutz, und man mag seine Nase hüten. Als man daher in Arco anhielt, um die Pferde zu süttern, blickte man sehnsüchtig nach dem auf einem Felsen über dem Ort hängenden romantischen alten Schloß und dachte sich: "Wer doch da oben sitzen könnte, in freier Lust, befreit von den übelen Dünsten dieser Stadt!"

Wir kamen mittags in Riva an, und wer noch nach Peschiera reisen wollte, eilte nach der Landungsbrücke des Dampfers, den Anschluß nicht zu versäumen. Aber heute war der Fahrplan des Dampfers geändert. Er war schon früh nach Peschiera gegangen, und ich mußte mich entschließen, die Nacht in Riva zu bleiben. In Trient hatte man davon nichts gewußt!

Wenn eine Störung im beabsichtigten Reiseplan auch immer unsangenehm berührt, so wird man dafür selten so lieblich getröstet, wie in Riva, wenn man gutes Wetter trifft und im Gasthof nal sole", "dur

Sonne", Unterfommen findet. Dieses eine Mal hatte ich so viel Glück. Das Unterfommen in diesem Hotel ist glänzend zu nennen, wenn man es mit Italienischen Hotels vergleicht. Indem es die Nordspitze des Garda-Sees abschließt und seine Vorderseite nach Süden wendet, mit Terrassen und Parks in den See hineinsteigend, verdient es ehrlich den Namen, den es führt.

Miva ist zu bekannt, zu stark besucht, als daß ich es wagen könnte, eine Schilderung davon zu geben, eine Schilderung, die mit ihren todten Buchstaben doch immer so weit von den entzückenden Eindrücken zurücksbleiben müßte, die sich mir unter diesen günstigen Nebenumständen ausstängten. Ich schlenderte eine Strecke aus der Straße nach Saló am selssigen Seeuser entlang, die sich an einer Straßendiegung ein Platz sand, von dem aus ich über den letzten Theil des Sees hinweg das Städtchen Riva sehen konnte, wie es sich im Wasser spiegelte. Ich saß da eine volle Stunde sprachlos und gedankenlos, so unbeschreiblich schön war der Unblick. Magen und Glocke mahnten zur Mittagszeit. Ich machte mich auf Unsgenießbares gesaßt und ward angenehm enttäuscht. Es wurde sogar eine Seltenheit den Gästen der Table d'hôte vorgesetzt, nämlich eine Forelle, die lebend zweiunddreißig Psund gewogen hatte. Natürsich wurde sür die Table d'hôte nur ein Theil des Thieres servirt. Entgegen den Gewohnsheiten aller anderen Seltenheiten schmeckte diese Riesensprelle auch wirklich sehr aut.

Nachmittags sah ich mich noch mehr in der Umgegend um, und die Zeit verging schnell. Mich reizte die Kriegsflottille des Sees in ihrem engen Hasen, der nur durch eine einsache Mauer mit Scharten geschützt wird. Ich wunderte mich, daß man trotz der Ersahrungen von 1848 nicht mehr Werth auf die Wassermacht auf diesem See und auf deren Schutz legte. Zetzt, wo Peschiera am Südende in Italienischem Besitz ist, Riva am Nordende in Desterreichischem, jetzt hätte eine Besestigung von Niva noch mehr Wichtigseit, und starfe Kriegsdampfer wären in Riva ansgebracht. Eine kleine Seeschlacht auf dem Garda-See wird in der Zustunft nicht zu den Unmöglichkeiten gehören, und wenn Desterreich einmal Peschiera belagern sollte, braucht es bewassinete Macht zu Vasser, um die Festung vollkommen einzuschließen.

Um folgenden Morgen führte mich das Dampsichiff nach Beschiera, wo ich mir die Festungswerfe gründlich auzusehen hinreichende Gelegensheit hatte, und am Nachmittage kam ich mit der Eisenbahn in Berona an. Dort fand ich einen Bekannten, den Grasen A. D., welcher seine Schwadron kommandirte, und logirte mich in den ersten Gasthof "alle due torri" ein, ein Hotel, das immer noch mehr Schmutz liesert als der letzte Gasthof in Wien. Gras D. führte mich noch denselben Abend zum alten Reischach,

welcher eine Division in Verona beschligte. Ich habe schou einmal von diesem alten Handegen gesprochen. Es war immerhin ein vrigineller Rauz. Der eine Arm war ihm einft in einem Gesecht im Ellenbogen= gelenk zerschoffen und dann rechtwinklig steif geheilt. Gines Nachts hatte er fich im Bette herumgewälzt und diefen Urm babei mit bem Gewicht feines Körpers entzweigebrochen. Jedenfalls muß fein Schlaf fehr feft gewesen sein. Seitdem legte er sich nie wieder in ein Bett, sondern schlief immer ohne sich auszuziehen in einem Stuhl. Auch in den Biwaks hat er nur auf seinem Felbstuhl sitzend geschlafen, zum Schrecken ber Truppe, denn er war immer bereit, aufzuspringen und unter der Truppe herum= zuzanken und zu toben, was eben besonders des Nachts oft geschah. Ich nutfte bei ihm zum Thee bleiben. Sein Theegeschirr entsprach in seiner Einfachbeit der gesammten Stubeneinrichtung. Gine blecherne Theemaschine stand zur Bereitung des Thees da, und der Adjutant des Generals schenfte den Thee in mangelhaft gereinigte blecherne Jeldbecher. Sowie man etwas abgetrunfen hatte, ward reiner Cognat nachgefüllt. Dem General ward hänfig eingeschenkt. Jetzt ward mir flar, warum Reischach nach dem Thee des Nachts am meisten unter den Soldaten tobte, und in der Nacht schlief ich auch so fest, daß ich mir hätte einen Urm entzwei drücken fönnen ohne rechtzeitig aufzuwachen.

Von seiner Tapferkeit erzählten sich Offiziere und Soldaten mendlich viele Anekdoten. Gewöhnlich war er beim Angriff unter den Ersten. Einmal aber, im Gesecht von Vicenza, gab er seine Vesehle zum Angriff und sagte dann seinen Leuten: "Bis jetzt hab ich's Euch immer gezeigt, wie Ihr's machen sollt. Hent zeigt Ihr mir a Mal, ob Ihr's endlich g'lernt habt, oder ob Ihr ohne mich Lumpe seid. Hent gehe ich nicht mit." Die Leute gingen mit Hurrah auf den Feind und warsen ihn auch.

Um sedsundzwanzigsten Ottober melbete ich mich bei allen Generalen in Berona und sprach an maßgebender Stelle meinen Wunsch aus, die Schlachtfelber von 1796 und 1848 und das Festungsviereck zu sehen.

Der alte Marschall Radetsky war sehr herzlich und freundlich zu mir. Er wies mich betreffs meiner Bitte an "den Benedet", seinen Chef des Generalstades. Boll Freude begrüßte er in mir einen Ofsizier der Prenßischen Garde, denn 1848 habe ihm das ganze Gardeforps eine Adresse geschickt in Form eines Albums, um ihm zu seinen Siegen Glück zu wünschen. Er holte dies Album hervor und freute sich, meine Unterschrift zu sinden. Ich mußte noch denselben Tag dei ihm Mittag essen. Er lud mich um fünf Uhr ein. Als ich ihn aber verließ, kam ein Abjutant nach und schärfte mir ein, ich müßte mich schon um halb fünf Uhr einsinden, denn der alte Herr werde in der Regel vor oder um dreisviertel fünf Uhr hungrig und dann sehr ärgerlich, wenn er nicht zu Tisch

Radepty. 349

gehen könne. Der berühmte Greis war schon ganz zusammengetrocknet und dadurch ganz klein. Aber sein Geist war bis nach dem Essen ganz frisch; er bewegte sich langsam und schwersällig, aber er ritt noch, nachem er sich auss Pserd hatte heben lassen, recht munter auf sehr frommen Pserden. Den Tag vor meiner Ankunst hatte er noch ein Husaren-Regiment besichtigt, das aus dem Marsche von Brody nach Bologna (krei Monate marschirt, behuss Garnisonwechsels) durch Verona kam, und hiersbei war er mehrere Stunden hintereinander zu Pserde geblieben.

Die Erscheinung des alten kleinen Herrn hatte etwas Municuhaftes. Seine Sprache war aber lebendig und klar. Seine unteren Augenlider waren gelähmt und hingen herunter, das innere Roth nach außen kehrend und fortwährend thränend. Dadurch hatten seine Augen etwas Widersliches. Aber seine Sprache war so herzlich, gewinnend und wohlwollend, daß man sich bald daran gewöhnte, wenn man mit ihm sprach.

Sein Leben war genan geregelt. Er stand früh um sünf Uhr auf und schon um sechs Uhr empsing er die Adjutanten zur Erledigung der täglichen Geschäfte. Dann beschäftigte er sich mit den Angelegenheiten der Armee, die er besehligte, den ganzen Tag und schrieb die nöthigen Borschriften sür die Truppen eigenhändig. Eines Morgens sanden ihn die Adjutanten um sechs Uhr nicht in seinem Kabinet. Das erregte Besorgniß, er sei frank. Noch größer ward die Besorgniß, als auch der Kammerdiener Carl seine Aussunst geben konnte, wo der alte Herr sei. Er wurde überall gesucht. Man sand eine Psorte im Garten offen, ging von da auf die Straße und sand endlich den Marschall auf einem Eckstein sitzend und mit einem alten invaliden Sergeanten über vergangene Zeiten plaudernd.

Er hatte täglich Gäste bei Tische, zehn bis zwölf Personen. Bor Tische unterhielt er sich stehend mit jedem Einzelnen. Dann führte er den Bornehmsten zu Tisch. Da ich ein Fremder war, behandelte er mich als den Bornehmsten. Dies Führen bestand aber darin, daß er sich auf den Gesührten stützte und zwar so mächtig, daß ich, besonders nach Tische, ihn kaum halten konnte. Während der Tasel aß er immer zu, und die Unterhaltung ging lebhast ohne Rücksicht auf ihn am ganzen Tisch durche einander. Dabei solgte er allen Gesprächen zugleich und warf bald hier bald dorthin eine Bemerkung dazwischen als: "Das war sehr komisch." — "Sie irren sich." — "Das war anders." — "Der hat Recht." u. s. w. Er liebte uns Preußen, aber Einen in Preußen konnte er nicht leiden, und machte daraus tein Hehl. Das war Wrangel. Derselbe hatte einmal so gethan, als ob er der Preußische Radechty sei, und Radechty sand da doch einen größen Unterschied.

Er aß von jeder Speise zwei Mal, und es gab viel Speisen. Sie waren schlecht und unverdaulich gefocht. Am liebsten aß er Tiroler

Rnöbel. Aber der Dr. Burgian hatte fie ihm verboten, aus Beforgniß. er fönne einmal plöglich daran fterben. Also wurden diese Knödel mir Donnerstags auf den Tisch gebracht, denn am Donnerstag af ber Dr. Wurzign nicht mit. Da freute sich ber alte Berr schon seit Montag auf den Donnerstag und vertilgte von diesen harten Anodeln eine gange gehäufte Schüffel voll.

Un Weinen wurde gewöhnlich nur der nach Tinte schmeckende Tiroler Landwein gegeben. Mir zu Ehren brachte man zum Braten noch einen Bordeang auf den Tifch, der auch nicht anders fcmedte. Unterdeffen gab der Rammerdiener Carl seinen Freunden auch ein Mittagessen, bei dem täglich Champagner getrunten ward. Kein Bunder, daß der Haushalt trot der Einfachheit des Marschalls ungehener viel Geld tostete, und daß er immer Schulden hatte.

Früher soll er auch viel Hazard gespielt haben, wie Blücher. Die ungerathenen Göhne und die Frau, von der er fich hatte scheiden laffen, haben ihm auch viel Geld gefostet. Daber fam es, daß die Raiser Frang I. und Ferdinand ihm oft die Schulden bezahlen mußten. Im Jahre 1847 war Radetity wieder einmal verschuldet, und man hatte dem Raifer Ferdinand vorgeschlagen, ihm feine Schulden mehr zu bezahlen, sondern ihn zu verabschieden, weil das fein Ende nehme. Aber gegen alle Gewohnheit hatte Raifer Ferdinand einen felbständigen Willen gezeigt und befohlen, die Schulden zu gahlen. Als nun 1848 die Nachricht von Radethys Siegen eintraf, fagte der Raifer: "Schaut's, jetzt war's doch gut, daß mer ihm noch a Mal die Schulden 'zahlt ham".

Nach Tische schleppte sich der Marschall auf einen großen alten Lehnstuhl in seinem Salon, den die Gäste umstanden. Rach einiger Zeit gab fein lantes Schnarchen bas Signal, bag man entlaffen fei. Gin Jeder empfahl sich vor seinem Stuhl, und jedes Kompliment wurde vom Hausberrn mit Ropfniden und Schnarchen erwidert.

Rach einer Stunde wachte er auf, und es fand fich feine regelmäßige Whistpartie ein, welche aus bestimmten Generalen in Verona bestand. Er spielte dann bis nach neun Uhr und ging darauf zur Ruhe. Nach Tische konnte er feine Geschäfte erledigen.

Ich erhielt von ihm die Ginladung, so oft bei ihm zu essen, als ich während meiner Unwesenheit wollte und bei den beabsichtigten Ausflügen Beit dazu fände, ich follte mich nur früh dazu ansagen laffen. Abjutanten fagten mir dann, von diefer Aufforderung muffe ich unbedingt einige Male Gebrauch machen, sonft werde es mir der Marschall sehr übel nehmen. Ich that es denn auch.

Eines Tages, während ich bei ihm zu Tische war, wurde gemeldet der Bacfrieder sei angekommen. Die Abjutanten erbleichten und waren

sehr ärgerlich. Der alte Herr aber sagte "Schön, wenn er mitessen will, soll er nur gleich kommen." Es kam die Antwort: "Der Backfrieder sei erst auf sein Zimmer gegangen." Der Marschall war's auch zufrieden.

"Schaun's", sagte der alte Herr zu mir, "der Kerl, der Backrieder fommt immer und qualt mi, i soll ihm meinen Leichnam testamentarisch vermachen, daß er mi in seinem Park von Stockeran bei Wien begraben kann. I hab's ihm auch versprochen, aber 'than hab i's noch nit, denn i hab mer halt deutt, wann i's thu, stirb i glei, und i mag no nit."

Diefer Bacfrieder mar ein Armeelieferant, und dies Geschäft hatte ihn reich gemacht. Die Urmee Radetins war aber in den Kriegen von 1848 und 49 immer vortrefflich verpflegt gewesen, und deshalb stand er bei ben Generalen aus diesen Kriegen in gutem Andenten. Radetety hielt immer für ihn ein Zimmer bereit, wo Bacfrieder jeder Zeit absteigen tonnte, wenn es ihm einfiel. Dieser Mann hatte eine Besitzung in Stoderan bei Wien und sammelte in feinem Bart Die Leichen berühmter Generale aus biefer Zeit, die er dort begrub, um ihnen ein Denkmal gu setzen. Man fann sich wohl benten, daß die Umgebung Radeistys sich wenig freute, wenn Bacfrieder einmal wieder fam und ben Marschall an seinen Tod erinnerte. Dieser aber lachte darüber und sagte mir: "Schann's, ber hat viel Berdienft. Er hat meinen Goldaten immer gu effen gegeben. Und bas merken's Sich, wann's je was fommandiren, forgen's erft für den Magen von Ihre Leut', denn zu einem braven Soldaten gehört a voller Magen, und ber Soldat, ber nig 3' effen hat, fann fei Conrage haben." Ich habe mir bas gemerkt. Diese einfache Weisheit Radetichs scheint so natürlich, daß man dazu nicht nöthig hat, mit Hädel daran zu glauben, ber Mensch sei allmählich aus ber aus dem Brotoplasma und der einfachen Belle entstandenen Gastraa herausgebildet, die nichts als ein großer Magensack war. Und bennoch haben sehr viele gelehrte Strategen biefen einfachen Grundfatz vergeffen, wenn fie bie Kriegsfunst lediglich nach Linien und Winteln berechnen, und noch heute lieft man über die Desterreichischen Manover, daß jetzt nicht einmal im Frieden der Soldat die nöthige Verpflegung erhielt.

Wie alt ist benn eigentlich der Marschall? fragte ich am zweiten November, als ich zum Staatsdiner zur Feier seines Geburtstages zu seinem Ablatus, Feldzeugmeister Nobili, geladen war (denn diesen Tag seierte der alte Herr in der Stille). Offiziell hießes, er sei 1766 geboren, es sei also sein 90. Geburtstag, denn er werde volle 89 Jahre alt. Er selbst sagte wenigstens so. Im Geheimen flüsterten die Abzutanten, er sei noch einige Jahre älter. In einer alten "Dienstheschreibung" habe man es gesunden. Aber wenn man das behaupte, werde Nadetsty böse.

Begen meiner Bitte um Erlaubniß, die Schlachtfelder feben gu burfen,

batte mich der Marschall an Benedet gewiesen. Dieser hatte sich 1848 und 1849 besonders bei Mortara und Novara an der Spitze eines Regi= ments einen Namen gemacht und war jetzt der Chef des Generalstabes der Armee Radegfys. Ich fand an Benedet einen Mann in den beften Mannesjahren, von mittlerer Größe, schlant und ruftig. Das schwarze mit wenig Grau melirte Haar, der schwarz gewichste Schnurrbart, das ichwarze Auge und das braungebrannte Gesicht verriethen, wie der Name, die Abstammung aus Ungarn. Er war aber durch und durch Desterreicher in Denkungs- und Handlungsweise. Als ich mich bei ihm melbete und mein Begehr vortrug, die Schlachtfelder sehen zu dürfen, unterbrach er mich wegen meiner Unrede "Guer Excelleng". — "Ich bin nicht Wirtlicher Geheimer Rath und will's nie werden. Sagen's » Berr Felb= marschall-Lieutenant«. In Desterreich mussen nämlich auch die Militärs erft Birtliche Geheime Rathe werden, ehe fie Excellenz genannt werden fönnen. Rad dem Beispiel des Fürsten Bindischgrat wiesen viele Generale die Ehre von sich, Wirkliche Geheime Rathe zu werden, weil fie ber Unficht waren, als Generale von der Armee etwas Befferes zu fein als ber Inhaber eines Hofamtes. Sie verzichteten baburch auch auf jeden Rang bei großen Hofgelegenheiten, wo es streng nach ber Spanischen Hoffitte zuging, die aber der Armee ein Gränel war. — Mein Wunsch ward von Benedek mit dem Auf beantwortet: "Der Meisrimmel foll kommen." Der Meisrimmel kam. Es war ein junger, eleganter, hübscher, freund= licher Oberft vom Generalstabe. "Schaun's", fagte Benedet, "Meisrimmel, das hier ift der Hohenlohe, und schann's Hohenlohe, das hier ift der Meisrimmel. Jest hat der Meisrimmel so lange an Urland, um mit dem Hobenlobe herumzugeben, zu reiten oder zu fahren, wohin er mag. Bede Raferne, jede Festung, jede Rasematte foll offen sein, jede Zeichnung soll vorgelegt werden, wie's der Hohenlohe will."

Einer derartigen Offenheit gegenüber fühlte ich mich verpflichtet, auch ganz offen zu sein, und ich bemerkte dem F. M. At. Benedek, ich müsse ihn darauf ausmerksam machen, daß ich als Generalstabsofsizier bei der Gesandtschaft kommandirt sei und die Pflicht habe, über alles militärisch Wichtige nach Berlin zu berichten. Ich bäte daher, mir nichts zu zeigen, was geheim zu halten sei.

"So?" sagte Benedek, "Na wissens das weiß i schon, denn der Heß hat's mer g'schrieben. Aber daß Sie mer's noch cetra sagen, dees freut mi. Geben's mer die Hand. Aber i hab' mer halt denkt, mir kriegen niemals anen Krieg mit Preußen, denn das wär' der schrecklichste Tag in meinem Leben, weil i das für's größte Unglück für Desterreich halte. Zetzt aber wenn mir anen Krieg mit Preußen haben, in Italien greift Ihr uns nicht an."

Terona. 353

Wie habe ich elf Jahre später an diese Worte des braven Benedet gedacht, als er berusen ward, gegen uns zu fämpsen, das Unglück der ganzen Urmee somit zu erleben, als er zum Sündenbock sür Andere gemacht wurde, Schmach und Hohn von Freund und Feind erleiden und seinen wohlerworbenen Ruhm in der Zurückgezogenheit begraben mußte, zu stolz und zu patriotisch, um auch nur eine Silbe zu seiner Rechtsfertigung zu verössentlichen!

Weiter meldete ich mich bei Walmoben, dem kommandirenden General des Armeekorps in Berona, dem Bruder des alten Biener Herrn, einem gutmüthigen, vornehmen aber überständigen alten Führer, bei dem vornehmen und stolzen Nobili, bei Eynatten, Signorini, Hawaty, Graf Thun, Graf Zichy und dem Prinzen Alexander von Hessen. Letzterer galt in der Desterreichischen Armee sür unbedeutend. Mir kam er nicht so vor. Bier Jahre später bewieß er vor dem Feinde, daß er nicht der schlechteste Führer war.

Icisrimmel einen achtfägigen Urland. Erst am dritten November reiste ich nach Mailand ab. Diese Woche nützte ich voll aus und sah Berona, Rivoli, Peschiera, Mantua und Legnago gründlich, besichtigte die Schlachtselber von Villafranca, Lonato, Somma Campagna, Custozza, Castiglione. Der liebenswürdige Meisrimmel ließ bald seine Ponies anspannen und suhr mit mir umher, bald wurden Pferde gestellt, und wir ritten. Zuweilen benutzten wir die Eisenbahn.

Meisrimmel war ein Bürttemberger von Geburt, hatte auch eine Bürttembergerin zur Frau, die gegen die große Menge der Oesterreichischen Offizierdamen vortheilhaft abstach. Er war einsichtsvoll und vorurtheilsserei, strebsam und liebenswürdig. Auch er fragte mich nach dem Ariegsspiel, aber anders als jener Fürst L. und sprach den Bunsch aus, es in der Garnison von Berona einzusühren. Ich war froh, Gesegenheit zu haben, sür so viel Liebenswürdigseit auch etwas erwidern zu können, und bestellte noch von Berona aus ein Ariegsspiel in Berlin, das ich dann Meisrimmel schenkte. Leider hat er nicht mehr lange gelebt. Er sah schon damals sehr hohlwangig aus. Einige Jahre darauf ist er einem Lungenseiden erlegen. Ich glaube, er würde Bedeutendes in der Oesterreichischen Armee geleistet haben.

So verbrachte ich acht angenehme und sehr nütsliche Tage in Bervna. Der ganze Tag bis fünf Uhr war Ausstlügen gewidmet, bei denen ich bald militärisch Wichtiges, bald andere Dinge sah, die jeden Reisenden unterhalten, der zum ersten Male den Italienischen Boden betritt. Fast jeden Tag war ich zum Mittagessen geladen, und den einzigen Tag, an dem ich nicht eingeladen war, gab ich ein Mittagessen im Gasthos, recht

und schlicht, wie es dort möglich war. Dann ging es ins Theater, nach dem Theater in Abendgesellschaften, nach denen ich das mititärisch Wichtige zu Papier brachte. Ich verlor meine Zeit nicht, und als ich mich zur Abreise anschiekte, meinte Meisrimmel, ich sei nun genügend unterrichtet, um den Italienern einen Operationsplan gegen Oesterreich auszuarbeiten. Ich versicherte ihm, daß ich den Operationsplan machen würde, daß ihn die Italiener aber nicht erhalten sollten.

Das Land, das ich hier kennen lernte, gefiel mir ungemein. Die wärmende Italienische Sonne bringt diese, den Alpen südlich vorgelegte Ebenc, die vielleicht durch Ablagerungen der von den Alpen herabkommenden Bewäffer entstanden ift, zu einer Fruchtbarkeit, von der man in Deutsch= land nicht träumt. Der Fleiß der Nachkommen der Langobarden, die sich durch ihre Thatkraft von den übrigen Stalienern vortheilhaft auszeichnen, nutt biese Fruchtbarkeit voll aus. Der Landmann schafft bie auf seinem Felde liegenden zahllosen Rollsteine, Ueberreste antediluvianischer Heberschwemmungen, mühfam an die Grenzen seines Bereichs und um= giebt sein Gebiet dadurch mit einer Reihe Steine, die im Laufe ber Jahrhunderte zu mannshohen natürlichen Manern angewachsen find. bant innerhalb dieses Vierecks Mais und andere Früchte, in tiefen Gegenden auch Reis. Bon fünf zu fünf Schritt steht aber barauf in Reihen, Die gebn bis fünfgehn Schritt voneinander entfernt find, der Maulbeerbaum, der dreifach nützt, sowohl nämlich durch feine Frucht, durch seine Blätter als Nahrungsmittel für die darauf geguichteten Seibenraupen, wie auch endlich als Brennholz, wenn er abstirbt. Von Baum zu Baum aber ziehen sich Weinranken und liefern das Getränk, den nostrano, und in der heißesten Jahreszeit Schatten für die Feldfrüchte, die fonst verbrennen würden. So wird der Boden fünffach ausgenutt. Ich war ganz er= staunt über die Arbeit, die zu einer folden Aultur gehört, und selbst die den Italienern fehr wenig holden Defterreichischen Offiziere gaben zu, fleißig sei der Lombarde, das müsse man ihm lassen. Und dann erzählten fie mir, daß zur Zeit der Ernte der Seidenkokons die vornehmften Italienischen Damen sich nicht schämten, selbst mit Sand anzulegen und von früh bis spät zu arbeiten.

Aber diese vornehmen Italienerinnen, man sah sie nicht in den Salons der Oesterreichischen Offiziere, in denen ich verkehrte. Kein Mensch aus der Italienischen Aristokratie hatte gesellige Beziehungen zu den verhaßten Oesterreichern. Und wenn ja durch Zusall ein Oesterreichischer Offizier eine Familie des Landes kennen gelernt hatte, dann durste er öffentlich nie thun, als ob er sie je gesehen, wollte er sie nicht bloßstellen. So treunte eine tiese Klust die Nation von denen, die sie regierten, eine Klust, die ganz genan derjenigen gleichsam, die

uns im Kriege in Frankreich von den Einwohnern schied, eine Alust, die während eines Krieges natürlich ist, aber im Frieden nicht lange bestehen kann. Sie muß entweder ausgesüllt werden oder zu neuen Kämpsen sühren.

Seitens der Desterreicher geschah aber gar nichts, im diese Klust auszussüllen. Regierung und Armee behandelten die Einwohner aller Stände als Halbmenschen, "Bagage", "Canaille", wie man sich ausdrückte. Selbst der so liebenswürdige und im Grunde sanste Meisrimmel schlang sosort die Schnur seiner Peitsche um das Gesicht des Italienischen Kutschers, der ihm nicht weit genug auswich, und wenn ich ihm bemerkte, wie mir das nicht ein Mittel schiene, die Zuneigung der Italiener zu gewinnen, dann meinte er, im Gegentheil, die Prügel seien das einzige Mittel, sie zu gewinnen, denn es sei ein so gemeines Volk, daß es nur durch schlechte Behandlung regiert werden könne. So herrschte der Oesterreichische Ofsizier überall wie ein Persischer Satrap. Das Theatro Valle, das große Volkstheater, gab auch täglich Beweise davon.

Da war das Parterre ganz leer von Stühlen. Im Hintergrunde aber gab es Leute, die Stühle vermietheten, das Stück einen Kreuzer. Der Offizier zahlte sein Entree von zwanzig Kreuzern und miethete sich vier Stühle, die er vorn an die Lampen im Viereck stellen ließ. Auf den einen legte er seine Kappe, auf den zweiten den Mantel, auf den dritten seine Beine und erst auf den vierten setzte er sich selbst. Es war aber gar nicht Ton, sich mit dem Gesicht nach der Bühne zu setzen, sondern man nahm Front nach irgend einer Loge, wo eine schöne Italienerin saß, die man sleißig mit der Lorgnette betrachtete.

Dann und wann warf man gnädig einen Blick auf die Bühne, in der Regel um laut mitzusprechen. Die Vorstellungen waren Traners und Schauspiele fürs Volk, die Schauspieler aber spielten mit jenem Italienischen Feuer, das selbst die schlechteste Italienische Komödie auszeichnet, denn fast jeder Italiener ist ein geborner Komödiant.

Die Abgeschlossenheit, in der die Oesterreichischen Offizierforps lebten, da sie gar keinen Verkehr mit der Bevölkerung hatten, bewirkte wenigstens ein Gutes, sie förderte die Kameradschaft unter ihnen. Es herrschte ein ganz anderer Ton unter den Offizieren der zweiten Armee als unter denen des übrigen Oesterreichischen Heeres. Dazu kam, daß die Offiziere anders behandelt wurden, denn der alte Radetsch litt nicht, daß die Kommandeure tyrannisch und roh mit ihnen versuhren, und wo so etwas vorkam, wurde der Regimentskommandeur beseitigt. Es wurde mir erzählt, daß vor Aurzem ein Regimentskommandeur in die zweite Armee versetzt worden sei, der sich eine unwürdige Behandlung der Ofsiziere zu Schulden kommen ließ. Da besahl Kadetsch, er solle sich bei ihm melden,

und als er kam, machte fich der Marschall Schärpe und Säbel um und fagte ihm: "I hab gemeint, man hab' mir einen Oberften geschickt. I hab' einen Bugs-Sergeanten friegt. I fann Sie nit gebrauchen" und balbigft war der Oberft verabschiedet. Der vom alten Herrn angeschlagene Ton wirkte durch bis auf die unterften Chargen. Er ließ es fich auch nicht gefallen, daß seine Regimenter so oft gewechselt wurden wie sonst in der Urmee, und wenn aus dem Kriegsministerium ein solcher Wechsel befohlen ward, ohne daß er gefragt wurde, dann schrieb er an den Raiser und war des Gegenbefehls sicher. Dadurch war er dem Kriegsministerium oft recht unbequem, und wiederholt ward dem Kaifer vorgestellt, Radetty sei zu alt und müsse pensionirt werden. Aber davon wollte der Kaiser nichts wissen. Es galt für eine große Chre, bei der zweiten Urmee (der in Atalien) zu fteben, und jeder Offizier berfelben buntte fich etwas Befferes, als der der übrigen Armee. (Die zweite Armee bestand aus dem fünften, fechsten, siebenten und achten Urmeeforps, wovon zur Zeit meines Besuches in Berona das fechfte Armeeforps noch zur Operations=Armee abkomman= dirt war.) Diese zweite Armee war in der That der übrigen Armee so weit voraus, daß ich zuweilen in die Tänschung versetzt ward, ich lebe unter Preußischen Offizieren.

Die Abendgesellschaften mit Damen waren recht einförmig und nichtssagend. Manchem mag es originell und pikant vorgekommen sein, daß da in Damengesellschaft geraucht wurde und die Damen im Gesellschaftsanzug mitrauchten. Meinen aus Norddeutschland mitgebrachten Gewohnsheiten behagte das nicht.

Den dritten November fuhr ich nach Mailand. Es war noch recht umständlich. Die Bahn ging nur bis Coccaglio, von da bestieg man die Post bis Treviglio und dann wieder die Gisenbahn. In Mailand wurde man noch sehr durch das Paswesen belästigt. Beim Aussteigen aus dem Coupe wurde mir der Pas schon abverlangt, und als ich in einem Fiaker in die Stadt suhr, wollte man meinen Pas am Thor auch haben. Ich sagte, das ich nicht zwei Pässe hätte und das ich meinen Pas schon auf dem Bahnhof hätte abgeben müssen. Da sagte mir der Polizist am Thor: qui non si entra senza passaporto.

Da verlor ich die Geduld und warf dem Polizisten ein "asino" an den Kopf. Das wirkte und ich zog ungehindert ein. In Mailand ward mir and, ein Generalstabsoffizier zugetheilt, aber es war nicht viel wichtiges Militärisches zu sehen. Die Generale Jablonowsky, Festeties und Tenchert waren sehr freundlich gegen mich. Ich hosste die Schlachtselber von Novara und Mortara, den Lago Maggiore und die Borros mässchen Inseln sehen zu können, aber es ward mir abgerathen, weil man im Sardinischen eine große Sucht habe, Oesterreichische Spione zu wittern.

Mailand. 357

Inannehmlichteiten bereiten, die mich begleiteten. Ich begnügte mich daher Unannehmlichteiten bereiten, die mich begleiteten. Ich begnügte mich daher mit einem Ausflug ins Manöverterrain von Somma, mit einer Besichtigung von Piacenza und einer Vergnügungssährt nach dem ComersSee. Als ich den letzteren zu besuchen früh sechs Uhr nach dem Bahnhose suhr, lagen mehrere Zoll Schnee in den Straßen Mailands, und das Thermosmeter zeigte vier Grad Kälte. Wir (Graf Strachwiß, ein Bekannter aus meiner Kindheit, der in Mailand stand, und ich) aßen in Beklaggio zu Mittag im Freien und mußten uns der Paletots entledigen, denn es waren siedzehn Grad Wärme. Abends sanden wir es in Mailand noch wieder so kalt wie am Morgen.

In der übrigen Zeit sah ich die Sehenswürdigkeiten von Mailand. Leonardo da Vincis Abendmahl war vor Aurzem entdeckt worden, sast jeden Abend ging ich in ein Theater. Leider war die weltberühmte Scala geschlossen. Dagegen ward im Teatro Re und im Teatro alla Canobbiana gespielt. Im letteren Theater erlebte ich etwas sehr Juteressantes. Die Hugenotten von Meyerbeer wurden zum ersten Male vor einem Italienischen Publikum gegeben. Das Hublikum gegeben. Das Hublikum derstend und verstauft bis auf den letten Plat. Das Publikum verhielt sich abwartend und verstand augenscheinlich die Musik nicht. Der vierte Alt mit der Schwerter-Arie und dem Duett zwischen Ravul und Valentine setzte keine Hand in Bewegung, aber auch kein Laut des Mißsallens war hördar. Das berühmte Sextett ließ Alles kalt. Dennoch herrschte das Gesühl vor, daß man etwas Gutes hörte. Aber der Italiener begriff noch nicht, wann man Beisall klatschen sollte. Da brach aber der Sturm aus bei der oberstächlichen Arie "Rataplan". Sie mußte wiederholt werden.

Vom Marschall nach Mailand empsohlen, ward ich überall sehr gnt behandelt. Der Intendant, eine Eccellenza, dessen Namen ich vergessen, sührte mich auch im Zwischenaft eines Ballets auf die Bühne. Es war das erste Mal, daß ich eine Bühne betrat. "O meine Einbildungen!" Die Eccellenza sagte einer recht hübschen Tänzerin einige Schmeicheleien. Die Zahl der hübschen jungen Tänzerinnen war übrigens sehr groß, die Balletschule damals weltberühmt.

Am achten November hatte ich in und bei Mailand Alles gesehen. Ich begab mich also abends nach dem Theater auf den Bahnhof und reiste über Nacht nach Berona zurück. Meine Absicht war, mich dort bei allen Generalen zu verabschieden, beim Marschall, bei Benedet und Meisrimmel zu bedanken, dann nach Vicenza zu fahren, dort das Schlachtsseld zu sehen und hierauf einige Tage in Venedig und Triest zuzubringen. Die Nacht war so empfindlich kalt, daß ich bei Sonnenausgang in Verona

ganz erfroren ankam. Ich machte also den Weg vom Bahnhofe nach dem Hotel zu Fuß, um mich zu wärmen. Unterwegs begegnete ich dem Kommandeur des Regiments, bei dem Graf A. D. stand, ofsenbar ging er nach der Kaserne, seine Schwadronen überraschend zu besichtigen. Da mich mein Weg bei der Wohnung von A. D. vorbeisührte, ging ich zu ihm, fand ihn noch im sesten Schlase, weckte ihn mit der Nachricht, daß sein Oberst nach seiner Kaserne ging. In wenigen Minnten war er in den Kleidern und rannte eben dahin.

Während er sich ankleidete, verwarf er meinen Plan, Vicenza zu sehen, als unnütz, weil da nichts zu sehen sei, und als im Widerspruch mit einer Verpflichtung, die er bereits für mich angenommen habe. Er sagte mir nämlich, wir seien beide nach Venedig zu diesem Abend zum Vall beim Feldmarschall-Lieutenant Suszan eingeladen, und er habe diese Einladung auch in meinem Namen bereits angenommen. Ich möchte mich also nachmittags in Balltoilette auf dem Vahnhose einsinden, denn wir kämen erst nach dem Beginn des Balles in Venedig an.

Der Gedanke, daß Jemand, der noch nie in der Lagunenstadt Benedig gewesen, deren Besichtigung damit beginnt, daß er abends zu einem Balle ankommt, auf dem er keinen Menschen kennt, war mir so neu und überraschend und zog mich so au, daß ich der Originalität wegen zusagte. Ich machte also im Laufe des Tages meine Abschieds-visiten und fand mich ballmäßig gekleidet auf dem Bahnhose ein, wo ich mit Graf A. D. zusammenkam.

Es war abends zwischen acht und nenn Uhr, als wir in Benedig aus dem Buge ausstiegen, also gang dunkle Racht. Der duftere, unheimliche, enge Bretterbahnhof war dürftig erlenchtet. Wir stiegen in ein langes, schmales Schiff, nachdem wir eine Treppe herabgegangen waren. Borfichtig, mir bei der Wafferfahrt meinen Ballanzug nicht zu beschmuten, folgte ich dem Grafen in das schwarze, schwankende Fahrzeug. Mit der Aufforderung, es zu machen wie er, froch der Graf rückwärts in einen gang pechichwarzen, dunteln Sarg auf dem Schiffe gebückt hinein. Das wollte ich nicht, denn ich fürchtete, meine Uniform an dem schwarzen Theer des Schiffes zu beschmnten. Aber der Graf lachte und fagte, es sei nicht Theer, sondern Tuch. Ich froch also auch rückwärts und setzte mich vorsichtig hin. Aber ich mußte mich lang hinlegen! Ich seufzte, wie ich dann wohl aussehen wurde. Als ich allerdings bei heller Beleuchtung die elegante Gondel sah, in der ich gesessen, da mußte auch ich über meine Borsicht lachen. Wer die Lagunenstadt kennt und bedenkt, daß ich nichts davon abnte, wie man in einer Gondel fährt, und daß es fo finfter war, daß ich nichts seben fonnte, der wird meine lengftlichfeit um meinen Angug begreifen. Graf D. führte uns nach dem Hotel Lung, wo

Benedig. 359

das Gepäck gelassen, die Zimmer bestellt, aber nicht betreten wurden, und wollte sich, ehe wir zum Ball gingen, noch ein Paar Handschuhe kansen. Wir gingen durch enge dunkle Gassen und traten plöglich durch den Bogen eines großen Portals in einen weiten, freien, glänzend erleuchteten Raum.

Geblendet und regungslos stand ich da, den Mund weit aufgesperrt. So etwas hatte ich noch nie gesehen! Graf D. rief mit einem Male: "Na fomm' doch, wir haben Gile!" — "Ich fann nicht", erwiderte ich, "das muß ich mir erst ansehen." — "Ja so", sagte er, "Du hast das noch nie gesehen!" Run erflärte er mir, was ich fah. Der freie Raum war der Markusplatz, vor mir stand am anderen Ende der Dom, vom Monde zauberisch beleuchtet, wie eine kuppelreiche Moschee aus einem Arabischen Märchen, rechts vom Dome fah man einen Theil des Dogenpalastes, mitten vor dem Dome ragte der Campanile gespensterhaft in ben himmel. Die linke Seite bes Plates fandte von den reich belench= teten Läben ein Meer von Licht aus, das sich auf dem beseuchteten Boden des Plates in langen Strahlen spiegelte. Etwas todter aber majestätisch erhoben sich auf der rechten Seite die stattlich architektonisch aufgebauten Profuration. Das Pflafter des Plates, regelmäßig getäfelt und vom Than der Nacht befenchtet, glänzte in der reichen Belenchtung wie bas forgfältigft gepflegte Parquet, und als Dad wölbte fich über dem Gangen ein wolkenlofer Sternenhimmel.

Dieser Anblick, so im Kontrast zu der Dunkelheit, aus der ich kam, wird mir unvergeßlich bleiden. Es ist genug über Benedig geschrieben, genug von Benedig gemalt worden. Das aber, was ich da sah und empfand, läßt sich weder beschreiben noch malen. Ich wünsche sedem meiner Freunde einen solchen ersten Anblick dieser merkwürdigen Stadt. Ich begriff sosort, daß auf diesem Platz sich viele Lustbarkeiten im Freien abspielen mußten. Er war dazu geschaffen, sich in toller Freude darauf zu unterhalten. Unwillkürlich sprach ich die Erwartung aus, daß dies der Saal sei, in dem wir tanzen würden. Nein! Es war nicht einmal eine besonders seistliche Beleuchtung. Jeden Abend sieht es dort ebenso aus! Ich wäre jetzt lieber auf dem Platz geblieben, in der schönen, milden Nachtlust, als in einem engen Ballsaal zu ersticken, aber mein Mentor sür diesen Abend zog mich sort.

Der Weg zum Ball war nicht weit. Der Wirth, ein kleines, granes, liebenswürdiges Männchen, empfing und sehr freundlich und hatte auch Grund, sich zu freuen, denn der Ball hatte zwar begonnen, aber es fehlte an Tänzern. Dier Herrenbeine mehr, das will schon etwas sagen. Er nahm mich bei der Hand und stellte mich erst seiner Frau und seiner niedlichen Tochter vor, dann sührte er mich bei allen Anwesenden vorbei,

wie man ein wildes Thier zeigt, und naunte Jedem und Jeder meinen Namen. Als dies beendet war, sagte er: "So, jest weiß Jeder, wer Sie sind. Wer die Leit' alle sind, denen ich Sie vorgestellt hab', das hab' i Ihna nit erst g'sagt, denn Sie können's doch nit Alle auf a Mal beshalten. Sie werden's schon nach und nach sennen sernen. Aber Sie sind nu Allen vorgestellt und können tauzen mit wem's mögen". Dann überließ er mich meinem Schicksal.

Diese gemüthliche und originelle Art, vorgestellt zu werden, kam noch zu allen eben empfangenen Eindrücken hinzu und versetzte mich in die beste Laune. Graf D. war auch in sehr guter Stimmung; er hatte, wie man in Berlin sagt, "seinem Affen Zucker gegeben", und so danerte es nicht lange, daß uns Beiden die Leitung des Balles zusiel. Wir tanzten viel und gaben eine Tollheit nach der andern an. Der anfangs so lahme Ball ward immer lebendiger, und D. behauptete, er habe den Wirth beslauscht, wie dieser in einer Ecke ein Dankgebet gen Himmel gesandt, der ihm noch zur guten Stunde zwei so tolle Kerle gesandt habe. D. machte auf das Unverschämteste von der Welt drei Schwestern auf einmal den Hof, drei Komtessen C., und es gesiel denselben. Später habe ich ersfahren, daß diese drei Damen problematische Naturen waren. Es waren anch die einzigen Damen mit Italienischen Namen in den Oesterreichischen Kreisen. Uns Beiden konnte das ganz gleichgültig sein. Unsere Crescheinung in der Benezianischen Welt war ja nur eine vorübergehende.

Der Ball danerte sehr lange. Ich glanbe, es war fünf Uhr früh, als wir unsere Stuben im Hotel zum ersten Mal sahen. Beim Abschied dantte mir der Wirth noch aus vollem Herzen, daß ich seinen Ball zu einem so gelungenen gemacht hätte.

Ich verließ das Fest mit der Sicherheit, überall einen guten Einsdruck hinterlassen zu haben. Nur ein Mensch war durch meine bloße Erscheinung beleidigt. Das war der Prenßische Konsul in Benedig, ein Bankier Namens Becker.

Als ich Wien verließ, hatte ich mir zwar das nöthige Reisegeld mitgenommen. Um aber für den Fall unvorhergesehener Ausgaben oder Berluste nicht in Berlegenheit zu gerathen, hatte ich den Bankier in Wien gebeten, mich in Benedig, Mailand, Genua und Turin zu accreditiren Ich wollte für höchstens zweitausend Gulden Kredit haben. Das hatte der Bankier eines Prinzen zu Hohenlohe nicht würdig besunden und mich mit Kreditbriesen von einer sabelhasten Summe an seine Geschäftsfreunde empsohlen. So war ich bereits, ehe ich ankam, ein großes Thier an diesen Orten. Der Geschäftsfreund in Benedig war aber eben dieser Preußische Konsul Becker. Derselbe glaubte in dieser Eigenschaft auch mit der biplomatischen Bertretung Preußens in Benedig betraut zu sein. Als ich

daher von Suszan überall vorgestellt worden war, kam Herr Beder sehr gereizt auf mich zu und sagte mir, er müsse mir bemerken, daß es seine Sache sei, mich in Benedig vorzustellen. Ich hatte aber gar keine Lust, mich durch einen Bankier in der Oesterreichischen Welt einsühren zu lassen, und antwortete ihm, daß ich meine Gründe habe, mich unter den Oesterreichischen Ossisieren durch Oesterreichische Ossisiere bekannt zu machen. Insolge dieses Gesprächs suchte ich den anmaßenden Herrn in Benedig gar nicht auf und behalf mich mit meinem Gelde.

Ich hatte geglandt, auf dem Balle ganz unbefannt zu sein. Um so freudiger war ich überrascht, einen alten Befannten wieder zu seben. Es war dies der Oesterreichische Major v. Jena aus dem Hause Nettelbeck, der vor längerer Zeit eines Streitsalles wegen als Fähnrich die Garde-Dragoner in Berlin verlassen und sich nun bei der Oesterreischischen Armee ausgezeichnet hatte. Sein Löwenmuth machte ihm noch in der Schlacht von Solserino einen glänzenden Namen in der Oesterreichischen Armee, aus der er aber den Abschied nahm, weil man ihm das Theresienkrenz nicht gab. Er ward dann in der Prensisschen Armee wieder angestellt und starb den Heldentod vor Düppel 1864.

An dem Tage nach meiner Ankunft in Benedig machte ich meine militärischen Meldungen und sah die Merkwürdigkeiten der Stadt. Die militärischen waren bald in Angenschein genommen, und die mangelhaften Besestigungen der Lagunen nach der Seeseite hin, am Lido bei Chivoggia u. s. w. ersorderten nur kurze Ausslüge. Ich war daher bald am Ende meines eigentlichen Zweckes in Benedig. Aber das Nichtmilitärische in dieser merkwürdigen Stadt ersreute mich noch so sehr, die Gesellschaft, in die ich so plötzlich hineinschneite, war so freundlich und liebenswürdig gegen mich, daß ich meinen Ansendat noch so weit verlängerte, als das Geld reichte, um auf dem Rückwege über Triest in dieser Stadt noch zwei Tage zu bleiben, ohne den Herrn Becker in Anspruch nehmen zu brauchen.

In Benedig lebt es sich eine Zeit lang sehr angenehm, auch gesellig. Die Stadt bietet ja auf Schritt und Tritt Dinge, Begegnisse, Zustände, Sitten u. s. w., die man an keinem anderen Ort wiedersindet. Aber auf die Dauer müßte man dort trübsinnig werden, sowohl weil die heradsgekommene Königin der Meere, die einst mächtige Dogenstadt, durch die schiese Stellung jedes Hauses den Modergeruch verräth und an die Bersgänglichkeit jeder irdischen Größe erinnert, als auch, weil dort so viel fränkliche Menschen aus nördlicheren Klimaten ihr Leben noch eine Zeit lang fristen, ehe sie dem Naturgeset versallen.

Gine kurze Zeit lang kommt man schon über diesen trüben Gindruck hinweg, besonders wenn man so viele gesellige Verbindungen angeknüpft hat: Außer bei den Oesterreichischen Militärsamilien, bei denen ich Zutritt sand, als sei ich ein Oesterreichischer Ossizier, verkehrte ich noch dei der Fürstin Clary und im Hanse eines alten Bekannten, des Grasen Wilhelm Pourtalds. So verging ein angenehmer Tag nach dem andern, der Vormittag mit Sehenswürdigkeiten, der Nachmittag und Abend mit Theater und Gesellschaften, auch Bällen, oder mit Promenaden unter Musit auf St. Marco, wo sich die ganze Gesellschaft zusammensand, bis mich endlich nach einem zehntägigen Ausenthalt der Zustand meiner Börse zur Abreise mahnte.

Der Dampfer nach Triest ging früh um fünf Uhr. Ich hatte lange in einer Abendgesellschaft verweilt und daher kanm einige Stunden gesichlasen, als ich die Gondel besteigen mußte. Ich gedachte die Seefahrt zu verschlasen.

Ich kam auf das Dampfschiff und ging himnter in die Rajute, in den Schutz vor dem fühlen Rebel, der im Begriff war, in einen feften stetigen Regen überzugeben, bestellte mir eine Tasse Raffee und wollte das Fahrbillet für mich und meinen Diener an den Kapitan des Dampfers bezahlen, der zu demselben Zweck mit einem Berrn dicht neben mir be= schäftigt war. Beim Klang meiner Stimme drehte fich biefer um und rief: "Wo kommen Sie benn her?" — Antwort "aus Italien, wo ich fechs Wochen gereift, und Gie?" - "Cbendaher, auch nach fechs Wochen?" Gine gewiffe unbehagliche Befangenheit in den Zügen des Rittmeifters Baron v. H. verrieth mir, daß ihm mein Anblick in hohem Grade läftig war. Ich fagte ihm baber, wenn er wünsche, daß ich ihn auf der Reise nicht kennen follte, die er angenscheinlich inkognito mache, so branche er es mir nur zu sagen. "Ach nein!" sagte er, "in wenigen Minuten werden Sie ja doch Alles sehen, also ift es besser, ich theile es Ihnen gleich mit." Und so entdedte er sich mir. Um seine Novelle aber gleich im Zusammen= hange wiederzugeben, muß ich in den letten Sommer gurudgreifen und nachher bis in spätere Jahre hinein erzählen.

Ich lernte den Rittmeister Baron v. H. von den Toskana-Dragonern während der Exerzirzeit im Sommer 1855 in Wien kennen und verbrachte mit ihm hier und da einen Abend im Theater und dann in irgend einer Restauration, wo man zu Abend aß, in Gesellschaft anderer Offiziere, meist desselben Regiments. Sines Abends hatten wir zusammen eine Loge im Carl-Theater genommen. Uns gegenüber saß in einer Loge eine niedliche junge Frau mit ihrem Mann. Sie hatte ein Gesichtchen, wie man sie aus der Zeit Ludwigs XIV. gemalt sieht, und die man "Schnupftabaks-dosen-Gesicht" nennt, weil sie en miniature gemalt am niedlichsten aussiehen. H. war ganz außer sich über die Schönheit dieser Frau und konnte sich gar nicht sassen. Als wir zum Abendessen gingen, konnte er nicht

aufhören, von ihr zu reden, und er wurde von uns Anderen gehörig darüber ausgelacht.

Einige Tage später forderte er mich auf, wieder ins Carl-Theater mit ihm zu geben. Unterwegs erzählte er mir, er sei schon mehrere Male wieder ebenda gewesen und habe einen um den andern Tag Diese junge Frau in derfelben Loge gesehen. Da habe er erfahren, daß der Mann, ein reicher Bankier, auf die halbe Loge abonnirt habe, d. h. einen um den anderen Tag die ganze Loge erhielte (eine Abonnementsart, die in Wien Sitte ift). Die Eltern ber jungen Frau hatten zugleich bie darüber befindliche Loge im zweiten Rang (in Wien fteht der erfte und zweite Rang im Preise gleich). Der Bater war ebenfalls ein reicher Bankier. Ich sagte bem D., ich wußte nicht, was er sich bachte. Befannt werden fonne er doch im Theater nicht mit einer Frau aus der reichen Bürgerwelt in Wien, und wenn er fie im Theater beläftige, werde er feinen Gindrud machen. Der Mann war jung, junger als der Baron, hubich und reich. Er folle fich doch lieber die Frau aus dem Sinn ichlagen. S. aber fagte, er wolle gar nichts, nur feben, von Weitem sehen, wolle er die Fran. Ich neckte ihn mit der Bemerkung, er sei ver= rndt. Wir fanden im Theater Illes auf bem gewohnten Plate. Im Zwischenatte ging die junge Frau zu ihren Eltern hinauf. Als fie im zweiten Zwischenatte wieder die Loge verließ und der Mann barin fiten blieb, sprang H. auf und rannte auf den Korridor, um auf der Treppe gu ftehen, wenn fie vorbeifame. Dem Mann war bas ftete Lorquiren des Baron S. aufgefallen, und als biefer aufftand und unfere Loge verließ, ftand ber Mann auch auf und verließ die seine. Ich sprang also auch aus der Loge heraus und fing H. noch rechtzeitig ab, als er eben die Frau anreden wollte, die offenbar seiner Anrede auszuweichen suchte. 3ch brachte S. schnell fort, ebe ber eifersüchtige Gemahl ihn geseben.

Einige Zeit darauf schlte der Baron H. mit einem Male sowohl im Theater als anch in der Abendrestauration und beim Exerziren. Da ich nicht alltäglich mit diesem Herrn verkehrte, so bemerkte ich sein Aussbleiben nicht gleich. Als ich aber eines Tages dem Exerziren des Regisments zusah und er seine Schwadron nicht sührte, so fragte ich nach ihm und ersuhr, daß er am Typhus schwer erkrankt sei. Nach dem Exerziren ging ich in seine Bohnung, mich nach seinem Besinden zu erkundigen. Er sieß mich bitten, an sein Bett zu kommen. Die Krisis war vorüber und er hosste wieder gesund zu werden. Er erzählte mir Grund und Berlauf seiner Krankheit. Er hatte nämlich eines Tages sene Frau des Morgens in die Konditorei von Dehmel hineingehen sehen, war ihr gessolgt und hatte sie angesprochen. Sie hatte ihm gesagt, sie habe schon lange bemerkt, daß er ihr nachliese. Auch habe er das so ossen betrieben,

daß er ihr schon in der eigenen Familie viel Vorwürse und Unannehmslichteiten zugezogen. Wenn er sich daher nur im Geringsten für ihr Wohl interessire, so möge er ihr einen Beweis davon dadurch geben, daß er sie nicht mehr behellige und dadurch nicht mehr ihr Familienglück gefährde. Auf diese Antwort hin habe er sich entschlossen, die Fran nicht mehr zu sehen. Seitdem sei er aber immer elender geworden, in Fieberphantasien gefallen und sei dem Tode sehr nahe gewesen. Ich redete ihm so viel als möglich Vernunft zu, er nahm sie and, an und meinte, das Schwerste sei ja nun überstanden, und er hosse, bald sowohl von seiner Leidenschaft wie von seiner Krankheit zu genesen.

Dies war nun einige Monate her, und ich hatte seitbem nichts mehr von ihm gehört, als ich auf dem Schiff mit ihm zusammentam. "Die Erbe ist doch klein", sagt Rudolph Lindau in einer seiner Novellen. Bald nach unserer Begrüßung kam Madame Peppi, wie wir die junge Fran aus dem Karl-Theater nennen wollen, mit ihrer Zose auf dem Dampser an. Der Baron war sechs Wochen lang mit ihr durch Jtalien gereist. Sie hatte ihrem Manne vorgelogen, daß sie nach Steiermark zu Verwandten reise.

Ich wurde Madame Peppi vorgestellt. Sie war überaus heiter, lachte gern und fürzte die Reise auf dem Dampfichiff durch ihre drolligen Einfälle. Die Beiden blieben ebenfo lange in Trieft wie ich, wir reiften aleichzeitig zurnich bis Grat, wo die Madame Beppi ausstieg, um sich in der That zu ihren Berwandten zu begeben und von da mit dem unbefangenften Frohsinn von der Welt in die Arme des eifersüchtigen Gemahls zurudgntehren. Ich wünschte Beiden von Bergen beim Abschiede (ber Baron reifte mit mir nach Wien), daß ihr Streich verborgen bleiben moge, und hörte längere Zeit nichts mehr von ihnen. Da ich balb als Mügeladintant bes Königs nach Berlin gurudtehrte, fo hatte ich bie gange Sache fast ber Vergeffenheit anbeimgegeben, als ich im nächsten Sommer den König über Teplit nach Marienbad begleiten mußte. Der König blieb einen Tag in Teplits. Des Morgens, als ich mich in den Parks umfah, rief Jemand meinen Namen. Es war der Baron S., der in Teplit die Rur branchte. Denfelben Mittag fam die Madame Beppi an, um, wie fie dem Gemahl weisgemacht hatte, auch Teplitzer Baber gegen ihren Rheumatismus zu gebrauchen, in Wahrheit aber, um dort mit dem Baron B. zusammen zu sein. Ich reifte den folgenden Morgen mit dem Könige weiter.

Im Winter von 1856/57 schrieb mir Baron H., er wolle sich eine Zeit lang in Berlin amusiren und bate mich, ihm die beste Zeit dazu anzugeben. Ich glaubte, er wolle durch die Gesandtschaft amtlich in der Berliner Welt befannt werden, und schrieb ihm in diesem Sinne. Er

kam in ber That, aber in Civil, sehr inkognito, und Madame Peppi kam mit ihm. Sie gingen auf einen Opernhaus-Substriptionsball und vers gnügten sich sonst in Berlin bestens in anderen Kreisen, als in denen ich mich bewegte.

Mehrere Jahre hörte ich von Beiden nichts nicht. Im Jahre 1861 tam ich aus ber Schweiz nach Baben Baben, befohlenermaßen bort ben König zu erwarten, bei bem ich ben Dienst übernehmen follte. Da ich noch nichts zu thun fant, ging ich abends in die Spielhölle und fah bem Treiben zu. Ich unterhielt mich damit, die leidenschaftlichen Gesichter gu beobachten. Namentlich amufirte mich ein langer junger Mann, man jagte, es fei ein Sächfischer Offizier, der immer ben höchsten erlaubten Sat, ich glaube sechstausend Francs, fette, und zwar in Rouge et noir. Er gewann jeden Coup. Plötlich war mir, als werde ich von der Seite her bevbachtet. Ich fah mich um. Un ber Wand faß eine fleine Dame; ihre schwarzen Angen waren fest auf mich gerichtet und riefen in mir Erinnerungen aus früherer Zeit wach. Es waren die Angen von Ma= dame Peppi, auch die Figur frimmte. Aber unmöglich konnte Madame Perpi jo alt sein. Bor fünf Jahren war sie neunzehn, und bies war eine Dame von fünfunddreißig. Ich ging an bas andere Ende des Saales und beobachtete weiter. Der Baron B. war nicht zu sehen. — Nachdem bie Dame eine Beile ftill auf bem Gofa geseffen hatte, ohne fich mit ben neben ihr sitzenden Damen zu unterhalten, ftand sie auf, schlang ihren Urm gartlich um die Schulter jenes glücklich spielenden Offiziers und fah ihm über die Achsel zu. 3ch folgerte, es fonne unmöglich Madame Peppi fein.

Am folgenden Morgen sah ich Graf Schönburg, früher bei den Toskana-Dragonern, derzeit verabschiedet, weil gelähmt insolge eines Sturzes. Er ward im Rollstuhl gesahren. Ich unterhielt mich mit ihm über alte Zeiten. Mit einem Male fragte er mich, ob ich Madame Peppi gesehen. Ich ersuhr nun, daß sie es doch war. Der Mann war hinter ihre Streiche gekommen und hatte sie aus dem Hause gewiesen. Die Angelegenheit hatte in Wien viel Anssehen gemacht. "Bo ist denn der Baron v. H.?" fragte ich. — "Wegen Schulden verabschiedet und dann verschollen." —

Da gingen drei Damen an uns vorbei, eine ältere und zwei jünsgere, nach der Achnlichkeit unbedingt die Töchter der ersten. Sie sielen durch ihre außergewöhnliche Größe auf. Toilette, Austreten, Gang und Blicke verriethen sosont, daß sie zu jenen Glücksritterinnen gehörten, von denen Baden-Baden immer wimmelte, so lange Benazets Bank dort gesössent war. "Sehen Sie diese Damen?" sagte Schönburg. — "Ja", erwiderte ich, "ich sehe aber nichts Besonderes daran. Sie sind wie tausend Andere hier, nur daß sie entsetzlich lange Nasen haben." — "Toch ist etwas Besonderes an ihnen; mich wundert, daß Jhnen die Familien»

ähnlichkeit nicht auffällt. Diese Nase sollten sie doch kennen. Es ist die Mutter mit den Schwestern des Barous H. Die Letzteren bemühen sich vergebens, hier durch ihre Schönheit das Vermögen ebenso leicht wieder zu gewinnen, wie es der Vrnder vergendet hat." Wenige Tage darauf erzählte mir Graf Schönburg, daß die Madame Peppi wegen Schulden verhaftet und per Schub dahin geschafft sei, wo sie beheimathet. Auch über diese ganze Geschichte könnte Heine dichten:

Si ift eine alte Geschichte, Doch wird sie immer neu.

And die drei großen Damen mit den langen Nasen verschwanden bald aus Baden, ohne ihren Zweck erreicht zu haben. Sie waren nicht schön genng, diese Nasen.

Bei der Erzählung meiner Erlebniffe vom Jahre 1855 war ich auf der Rückreise von Benedig nach Trieft und Wien fteben geblieben. Trieft mit seinem geschäftsmäßigen, langweiligen Charafter und seinen unbedeutenden Hafenbefestigungen war bald gesehen. Das herrliche Miramare, bas jett icon die trübsten Erinnerungen birgt, bestand noch gar nicht. Nach einem Aufenthalt von zwei Tagen faß ich nachmittags im Postwagen, der mich den anderen Morgen früh vier 11hr in Laibach dem nach Wien abgehenden Courierzuge übergeben sollte. Es waren so viel Passagiere, die dieselbe Reise machten, daß die Post drei Beiwagen stellte. 3ch glaubte, wir waren dreißig. Mühsam schleppten uns die Roffe die fteile Chaussee nach Opschina hinauf. Bon der Höhe sahen wir noch einmal den Meerbusen und den Halbkreis von felsigen Ufern in der rofigen Beleuchtung der untergehenden Italienischen Sonne, wir nahmen Abschied von den sauen Italienischen Lüften, deren Spätherbst-Temperatur von fünfzehn Grad Reaumur einem nordischen Sommer Chre gemacht haben würde, und rollten in die Dunkelheit hinein auf der steinigen, unwirth= baren Hochebene des Kars, wo der Nachtwind schon rauber weht und den Reisenden zwingt, die schützenden Deden und Plaids fester um sich zu Solde Nachtfahrt auf ber Post ift nicht Schlaf, nicht Wachen. Manchmal schien es mir, als ob wir beim Umspannen recht lange anhielten. Rondufteure und Poftissone tranfen viel und lange beiße, duftende Getränke. Aber mit einer Tyrannei sondergleichen wurde keinem Baffagier erlaubt, auszusteigen, zu welchem Zweck es auch sei. Im Allgemeinen gab es wenig Berlodungen, ben Wagen zu verlaffen. Ein kalter Regen, mit Schneeflocken untermischt, belehrte mich, wenn ich ben Ropf jum Wagenfenfter hinausstedte, daß es im Wagen noch am angenehmften fei. Go famen wir endlich geräbert, übernächtig und boch verschlafen, früh, ehe ber Morgen graute, auf ber Station ber Gisenbahn in Laibach an. Der Wagenschlag ward geöffnet, aber anssteigen durfte noch Niemand. Sämmtliche Pässe mußten noch einmal nachgeschen werden. Sie waren schon in Triest und in Opschina geprüft, in letzterem Ort verließen wir das Freihasengebiet. Mein Paß war durch Zusall der erste. Der Beamte studirte ihn lange. Endlich sagte er: "Ich nuß Sie gesangen nehmen. Hier steht Prinz Krast, das geht nicht, Prinz und Graf kann Niemand zugleich sein, Sie sind entweder ein Prinz oder ein Graf, ich denke aber, der Paß ist gesälscht."

Wer nach einer im Postwagen zugebrachten Racht früh vier Uhr Ende November bei Regenwetter aussteigt, ist an sich schon nicht in bester Laune und der Faden der Geduld ift, wenn er überhaupt noch besteht, febr bunn. Dagu tam, daß die Zeit bis jum Abgang bes Conrierzuges nach Wien nur noch wenige Minuten betrug. Daß ich und alle noch im Wagen festachaltenen Reisenden nun noch durch die Dummheit eines den Bag nach= sehenden Polizisten aufgehalten wurden, das erregte daher meinen Unwillen im höchsten Grade. Es schoß mir durch den Ropf, daß ich auch am Thor von Mailand durch Grobbeit am besten durchgekommen war, und so legte ich meinem Unwillen nicht die geringsten Zügel an. Gine Fluth von Vorwürfen in den herbsten Ausdrücken ergoß sich meinerseits auf ben, ber mich gefangen nehmen wollte, und ward begleitet von der Drohung, ihn dem Minister von Bach namhaft zu machen, der ihn feiner Stellnna entsetzen würde. Die Wirkung entsprach meinen Erwartungen. Der Mann mag sich wohl gedacht haben "das muß ein sehr vornehmer Mann sein, benn er ift so fehr grob" und machte tiefe Budlinge und viele submiffe Entschuldigungen. Alls ich mich auch diefer Beläftigung unter dem schallenden Gelächter ter übrigen Infassen bes Postwagens entwunden hatte, betrat ich mit dem Stolz, ben das Siegesgefühl giebt, ben Bahnhof. In dem= selben Angenblick bampfte ber Conrierzug nach Wien ab. Er hatte keine Beranlaffung, zu warten, benn wir hatten ja icon Alle bis Wien bezahlt, also verlor die Gisenbahnverwaltung fein Geld, wenn wir siten blieben. Unterdessen trabten die Pferde und Rutider der Post auf der fothbedeckten Chanffee nach bem eine Biertelmeile entfernten Laibach hinein, Die Boft= wagen auf dem Bahnhofe stehenlassend. Gin einziger Reisender war dem Pagrevifor durch einen Sprung aus der entgegengesetten Thur des Wagens entschlüpft und daher noch mit dem Courierzuge mitgefommen.

Während die übrigen Reisenden sich in der Vorhalle des Bahnhoses verdutt ansahen, trat der Portier des Bahnhoses an uns heran und sagte: "Weine Herrschaften, i bitt' den Bahnhos zu räumen. Ein halbe Stunde vor Abgang des Zuges sperr i auf, fünf Minuten nach Abgang sperr i zu. I bin müd', i will schlafen gehen."

Starr stand Alles da! Wir sollten nun noch aus dem Gebäude in die dunkle, regnerische Nacht hinaus, zu Juß im Koth der aufgeweichten Chaussee nach Laibach hinein, einen Gasthof im unbekannten Orte zu suchen! Das war eine starke Zumuthung!

Ich ftellte dem Portier nun vor, wie man doch unmöglich uns Allen, insbesondere den Damen, zumuthen könne, auf folder Chanffee in der Racht zu Auß nach Laibach zu laufen. Umsonst! Er wies mir seine Inftruktion por und wiederholte die vorher gesagten Worte vom Aufsperren und Zusperren und schloß jedesmal mit den Worten: "I bin mild', i geh schlafen." Ich war noch im Zuge der Grobheit von meiner Unterredung mit dem Polizisten und sagte dem Manne nun, wenn er nicht augenblieflich die Wartefale wieder aufschlöffe, würde er von der ganzen Reisegesellschaft gründlich burchgeprügelt, und als Signal dazu werbe er gunächft von mir ein paar berbe Ohrfeigen erhalten. Das wirfte mertwürdig. Zunächst bat er mich auf Französisch, ihm solche Dinge nicht auf Deutsch zu fagen, bann ging er zur Englischen Sprache über und fragte, ob ich mich vielleicht lieber auf Perfisch mit ihm unterhalten wolle, benn er sei zehn Jahre in Persien gewesen. Schließlich fragte er nach unseren Befehlen, ftellte ben Damen sein und seiner Familie Betten gur Berfügung, ichloß die Wartefäle wieder auf und tochte Raffee. Wir rich= teten unsere Lagerstätten auf den Bänken und Sophas ber Säle ein und warteten fo auf den nächsten Bug, der um gehn oder elf Uhr ging. war ein langsamer Bug, ber ben andern Morgen Wien erreichte.

In Wien machte ich mich bald an die Arbeit, die Ernte meiner Jtalienischen Reise zu ordnen und zu sichten. Sie war vollständig. Ich hatte in Italien gesprächsweise nicht nur die neuen Friedensdislokationen der Oesterreichischen Armee in der ganzen Monarchie ersahren, wie sie nunmehr sür den Frieden sestgestellt war, sondern ich konnte auch über die Stellung der Oesterreicher in Oberitalien die begründetste Auskunft geben.

Neber dieses setztere Thema schwoll mein betreffender Bericht zu einem größeren Promemoria an, dem ich die lleberschrift gab: "Das Lombardisch-Benezianische Königreich vom militärischen Gesichtspunkte aus betrachtet", wovon hier nur das Resultat Erwähnung sinden mag. Ich solgerte nämlich aus Allem, daß hunderttausend Desterreicher, richtig gesührt, im Stande seien, einem Gegner von hunderttausend Sardiniern und hunderttausend Franzosen, also zweihunderttausend Mann, innerhald des Festungsvierecks Peschiera—Mantna—Verona—Legnago einen siegereichen Widerstand zu leisten.

Der Erfolg hat diese Behauptung bestätigt. Im Kriege 1859 hat Desterreich zwar Frieden geschlossen, ehe nu das Festungsviered gekämpft

wurde, aber im Jahre 1866 hat der Erzherzog Albrecht mit nicht ganz hunderttausend Mann zwei Sardinische Armeen von im Ganzen zweishundertundsiebzigtausend Mann siegreich abgewiesen.

Während ich mit dieser Arbeit beschäftigt war, erfrankte ich in Wien recht ernstlich. Dort war nämlich bei meiner Rückfehr bereits ein sehr strenger Winter eingekehrt, während ich Triest bei sünfzehn Grad Wärme verlassen hatte. Dieser plögliche Klimawechsel zog mir in Wien einen Blutsturz zu, der mich während einer Theatervorstellung derart überraschte, daß ich kaum Zeit hatte, den Theaterranm zu verlassen, um das in Strömen emporquellende Blut dem Schnee zu übergeben. Ich nunste mich einem Jünger Aesfulaps anvertrauen, einem Dr. Hirschseld, der mit einigen Pulvern den Husten und das Blutbrechen beseitigte. Aber ich nunste lange das Zimmer hüten, denn ich war sehr matt geworden. Auch nahm mein Gesicht eine grane Farbe an. Ich ahnte nicht, in welche andere Gesahr ich durch den Dr. Hirschseld gerathen war. Die Art, wie ich ihr entrann, ist komisch.

Der Doftor hatte mir nämlich verordnet, sobald ich hustete, wieder eins diefer Bulver zu nehmen. Der Huften blieb angenblicklich aus. 3ch fragte ibn, ob diese Bulver nicht scharfe Gifte enthielten, da fie fo schnell wirkten. Er versicherte mich, daß es die harmlosesten Pulver der Welt seien. Frau v. Fonton, die garte Frau, nehme täglich eins mit bem besten Erfolge. Ich nahm Vorrath an Pulvern und Rezepten auf meinen Urland mit. Bu Beihnachten in Rojchentin schlug unser alter Leibargt die Hände über dem Kopf zusammen, daß ich solche Bulver nähme, und meinte, ich muffe an Bleivergiftung sterben, es sei fehr viel Blei barin, baher meine grane Hautfarbe. Ich trante unferem guten alten Denninger nicht viel zu und branchte Birschfelds Pulver weiter. Seit bieser Zeit wirkten fie nicht mehr fo ichnell, dann garnicht zur Beseitigung des Hustens, ber sich erst allmählich in Berlin im folgenden Sommer verlor. Dann erfuhr ich, daß mein Bruder Karl in Verschwörung mit meiner Mutter im Geheimen die bleihaltigen Pulver mit ebenfalls schneeweißen harmlosen Natronpulvern vertauscht hatte. Fran v. Fonton aber starb in der That im folgenden Frühjahr an Bleivergiftung. Die damalige Wiener medizinische Fakultät branchte immer draftische Mittel.

Die Zeiten waren immer friedlicher geworden. Ein Kongreß in Paris berieth, wie dem Krimfriege ein Ende gemacht werde. Die allsgemeine friedliche Strömung machte meinen Ansenthalt in Wien nicht so dringend nöthig, und ich erbat und erhielt einen Urlaub während Weihsnachten und Neujahr nach der Heimath. Am achtzehnten Dezember war ich so weit wiederhergestellt, um nach Berlin reisen zu können. Bei der Abreise von Wien zeigte das Thermometer die angenehme Temperatur von

zwei Grad Reaumur unter Rull. Dabei konnte man, im Pelz wohlverwahrt, wohl reisen, wenn auch damals noch kein Coupee geheizt werden konnte. Unterwegs froren wir dennoch sehr. Bald siel den Insassen im Coupee ank, daß der mitgebrachte Wein in den Flaschen zu Eisklumpen gefror. Nur Cognac und Sherry blieben slüffig.

In Oberberg, wo das Gepäck abends durchgesehen wurde, schmerzten Sande und Geficht beim Aussteigen, als ob man mit Meffern geschnitten würde. Ich sah ein Thermometer. Es zeigte fünfundzwanzig Grad Reanmur unter Rull! Obne Bagrevifion durfte man damals die Defter= reichischen Staaten auch nicht verlaffen. Beim Aussteigen in Oberberg wurde mir also der Pas abverlangt, obgleich ich in Unisorm des Preußischen Generalstades reifte. Als ich wieder einstieg, fam derselbe Polizist an das Coupee und fragte mich, ob ich einen Paß hätte. Als ich ihm fagte, er habe ihn mir ja abgenommen, erwiderte er: "Bann's feinen Baß haben, muß i bitten, auszusteigen, i muß Ihna festnehmen." Ich sprang mit einem Sat aus dem Conpee, zog meinen Degen und drohte den Kerl augen= blidlich zu erstechen, wenn er mir ben Pag nicht wiedergebe. Zitternd und bittend gab er mir den Baß heraus. Diesmal war der Polizist gang im Nachtheil, benn ich faß im Breußischen Zuge, also auf Breußischem Grund und Boden, und fonnte in Uniform, wie ich war, Diesen Rerl eber festnehmen, als er mich. - 3nm Gistlumpen erstarrt, fam ich früh fünf Uhr in Berlin bei achtzehn Grad Rälte an.

Seine Majestät der König empfing mich wieder huldvoll und zog mich zur Tafel an einem der nächsten Tage. Er ängerte fich mit väterlicher Beforgniß über mein frantes Aussehen. In Diefen Tagen ftarb plötlich der Fürst von Ples, Präsident des Herrenhauses. Der König hatte fehr den Bunich, mein Bater moge zum Bräfidenten des Herren= hauses erwählt werden, und als ich ihm auf Befragen sagte, daß ich nach Roschentin zu meinen Eltern geben wolle, trug er mir an meinen Bater auf, er erwarte ihn sicher beim Wiederzusammentritt bes Herrenhauses in Berlin im Januar zu sehen. Mich fragte ber König genau nach bem Tage, an bem ich aus Roschentin nach Wien abzureisen gebächte, und als ich ihm den vierzehnten Januar nannte, schwieg er zustimmend. Mit diesem huldvollen Empfange stimmte die eisige Rälte wenig, mit der ich nach der Tafel entlassen wurde. Ich bat nämlich den Flügel-Abjutanten vom Dienst, den König zu fragen, ob ich denjelben Abend nach Kojchentin reisen könne, ober ob der König noch meine Abmeldung befehle. Der König fagte furg: "Kann abreisen" und würdigte mich keines Wortes mehr. Ich entsann mich keiner Silbe und keiner Miene, durch die ich ihn verletzt haben fönnte. Bald follte fich die Urfache des falten Abschieds in überraschender Weise enthüllen.

Meine Depeschen, darin anch die Reinschrift meines Verichts über die Italienische Reise hatte ich auf dem Ministerium am ersten Tage abgegeben. Vor meiner Abreise wartete ich auf dem Kasino in Verlin die Zeit abends ab, zu der ich nach dem Bahnhose sahren sollte. Da sasen viele Politiker zusammen, die über den Tod des Fürsten von Pleß sprachen und über die Neuwahl eines Präsidenten. Die Herren erkannten mich nicht, weil man mich in Berlin noch nicht in Generalstabsunisorm gesehen hatte. Ich hörte in einer Ecke schweigend zu. Es ward Graf Arnim-Boigenburg genannt. "Einem Rothen Republikaner gebe ich meine Stimme nie!" schrie ein Heissporn von der änsersten Rechten. Da nannte ein Anderer meinen Vater. "Was?" ries der Herr v. Plötz von der Partei Stahl-Gerlach, "diesen Führer einer demokratischen Fraktion? Nimmermehr!" Ich ballte die Faust in der Tasche und dachte bei mir nur: "J'attends mon tour." Dann reiste ich nach Koschenin.

Bei meinen Estern ward ich mit zärtlicher Sorgfalt gepflegt und vor Erfältung gehötet wie ein kleines Kind. In der That erholte ich mich ein Wenig. In der Hoffmung, mich im nächsten Frühjahr von Wien aus in den Alpen einer Molkenkur widmen zu können, faßte ich meine Abreise ins Ange. Denselben Tag wollte mein Vater mit mir dis Oppeln nach Berlin reisen. Tags zuvor weckte mich früh sünf Uhr ein sehr einfältiger Schreiber, es sei ein Brief an mich angekommen. Ich sagte ärgerlich, das habe Zeit, dis ich aufstehe. "Er ist aber mit einem abligen Wappen gesiegelt." Ich wollke gerade schimpsen als ich trotz der verschlasenen Angen und des dürstigen Lichts einen blauen Brief erkannte, nämlich eine Königliche Kabinets-Ordre. Das Königliche Siegel hatte der Schreiber ein "adliges Wappen" genannt.

Ich bachte mir, wenn diese Ordre etwas Unangenehmes enthält, dann soll sie mir wenigstens diese Nachtruhe nicht verderben, enthält sie aber etwas Angenehmes, dann hat sie anch Zeit. Ich nahm sie, legte sie auf den Nachttisch, blies das Licht aus, und drehte mich um, um weiter zu schlasen. Aber es gelang mir nicht, wieder einzuschlasen. Die Neugierde machte mich immer munterer, und als ich inne ward, daß es mit dem Schlasen doch aus sei, da machte ich wieder Licht und sas, daß mich der König zu seinem Flügeladintanten ernanut habe.

Ich reiste nun statt nach Wien nach Berlin zurück.

Ich hörte dort, wie gütig und rücksichtsvoll der König bei der Auszeichnung, die er mir zu Theil hatte werden lassen, gegen mich nebenbei gewesen war. Er hatte schon vor Weihnachten die Idee gehabt, mich zu seinem Abjutanten zu ernennen. Aber er hatte mir den Weihnachtssurlaub nicht verderben wollen, weil er dachte, ich würde dann nicht meine nene Stellung mit Urlaub beginnen wollen. Das der König mich beim

Abschied kurz vor Weihnachten nicht mehr gesprochen hatte, lag darin, daß er fürchtete, er könne mir etwas von seiner Absicht verrathen, denn er freute sich so, Jemandem etwas Angenehmes sagen zu können, daß er sich schon oft im Gespräch verrathen hatte, wenn er etwas Ersreuliches plante, das noch nicht ganz sest stand. In der That stand meine Ernennung surz vor Weihnachten noch nicht ganz sest, sondern von anderen Seiten waren ihm Andere in die vatante Stelle vorgeschlagen, und namentlich wollte der Vortragende im Militärkabinet, General v. Schöler, mir, als einem Artisleristen, gar nicht wohl. Wie mir später General Gerlach erzählte, hat mein Vericht über die Italienische Reise den Ausschlag gesgeben. Der König hatte ihn selbst gelesen und an dem Tage, an dem er ihn in das Kriegsministerium sandte, meine Ernennung besohlen.





# Mamen= und Sachregister.

21.

Abmeldungen beim Kommando nach Wien 243.

Adalbert, Pring, General = Inspekteur 117, 218.

Mdele, Pringeffin zu Sobenlohe 9.

v. Alvensleben, Graf 244.

Angriffe 28.

Arbeit in Wien, Beginn 247.

Arbeitermaffen 79.

Armuth in Oberschlesien 5.

Arnim, Graf, Lebensweise 275.

v. Arnim, Frau, Salon der 139, 140

v. Arnim=Boigenburg, Graf 31, 46, 48, 244, 273, 292, 310, 311.

v. Arnstädt, Großfreug 91.

Artilleriemunition in der Kaserne 57,

Artillerie = Prüfungs = Rommiffion

Artillerie=Bagenhäuser 35.

v. Alfchhoff, General a. D. 78, 96.

Attentat des Sefeloge 134.

Andienz beim Könige 301.

v. Anerswald, Abgeordneter 94.

Aufbruch in der Raferne 62.

Aufregung auf ber Strafe 23.

August bis Oftober 1854. 268.

Augustin, Feldzeugmeister 246, 258, 262.

Ausbruch der Revolution 24.

Ausgabe der Cenfuren 181.

Ausländer in der Armee 259.

Auslieferung ber Waffen 103

Außerdienstliche Verhältniffe in Roblenz 189.

B.

Babelsberg 84.

Badfrieder 351.

Barrifaden 26, 27.

Barrifaden fämpfer 34.

Batteriefeier 85.

Baucher, Reitlehrer 203.

Bauern der Havelniederung 88

v. Baner, General 175.

Beforderung 3. Premierlieutenant 196

Beginn bes Rrimfrieges 228.

Begräbniß des Major Burg 223.

Belagerungszustand in Berlin 103.

v. Benda, Major der Bürgerwehr 94.

Benedek, General 352.

Bentheim, Pring zu 21, 29.

Bericht vom 1. August 251.

Berichterstattung 249.

Berlin 82.

Berliner Zustände 95.

Besuch der allgemeinen Kriegsschule 155.

Bevölferung Oberitaliens 355.

Bild ungsgrad ber Dafferpoladen 5.

v. Biron, Carl, Pring 7.

v. Bismard:Schonhaufen 76, 201.

Blankenburg 93.

v. Blumenthal, Graf 25.

v. Blumenthal, Premierlieutenant 108.

v. Bodelschwingh, Minister 23, 46, 47.

v. Bojanowsti 28.

Bornstädt 65, 85, 87.

v. Borftell, Rittmeifter 25.

Brande 35.

v. Brandenburg, Graf 97, 98, 104, 105, 106.

Breite Straße 31. Brennender Brumen 221. Brenner=Paß 344. Brot und Schnapß 40. v. Bruck, Finanzminister 329. Brücke an der Börse 30. Brunnen in Taßdorf 225. Bürgerwehr 56, 75, 76. Bündniß, Geschickte des preußisch=österreichischen, vom 20. April 230, 231. v. Buol=Schauenstein 245, 261. Burg 91, 92. Burg, Major 222. Busch, Hammann 119.

# 6.

Carl, Prinz von Bayern 225.
Carl, Prinz von Preußen 154.
Carl, Prinz zu Hohenlohe 38, 44, 48, 58, 75, 79.
Cavaignae 86.
Charafteristif ber Kriegsschule 155.
Cholera 221.
Civilfleider im Dienst 57.
v. Clausewis, Major 171.
Coblenz 185.
Coronini, Feldzeugmeister 250.
v. Cosel, Hauptmann 20, 26.
Croy, Philipp, Prinz 17.

### D.

Deet 87.
Demobilmachung 155.
Demobilmachung 155.
Demonstrationen gegen Preußen 297.
Denninger, Arzt 12, 369.
Diederichs, Prosessor 168.
Diplomatisches Korps in Wien 261.
v. Dönhoff, Graf, Kammerherr 270.
v. Dohna, Graf 170.
Donaufahrt 270.
Dove, Prosessor 167.
Duell in der Familie 237.

### E.

Shrendegen 199. v. Sichmann, Minister 97. Sinkleidung der Pferde 151. Sinmarsch in Berlin 98. Sinrangirung 156. Erfaltung der Beziehungen zu den öfterreichischen Offizieren 252.
Erlaß, Königl., vom Februar 1848. 15.
Erlebniffe außerhalbderKriegsschule 181.
Ernennung zum Flügeladjutanten 371.
Ernennung zum Hauptmann im Generalstabe 293.
Erzählungen deß Herzogs Eugen 8.
Eugen, Herzog von Württemberg 7.

Ginfam im Kantonnement 89. Entmuthigung der Aufrührer 36.

Erdmann, Professor 176.

# 9.

v. Falfenftein, Oberftlieutenant 15, 25, 31.

Examen zur Kriegsschule 131.

Fahnen 73.

Familie des Oberft 123. Fechtart der Aufrührer 38. Feldjägerlieutenant 24. Feldtelegraphie 315. Festeties, Graf 322. Fibler, Lieutenant 177, 239. Fled, Geh. Regierungsrath 175. v. Flemming, Graf, Gefandtichafts: Sefretar 244. v. Fonton, Baron, Botschafterath 262. Frankfurt a. M. 76. Frangösische Aushehungen 16. Friedrich Rarl, Bring 65, 224. Friedrichstraße 33. Friedrich Wilhelm, Pring zu Hohen-Iohe 11, 144. Fries, Gräfin Thejy 11. Frontdienst im Herbst 53, 227. Fürstenkongreß in Berlin 127.

### 63.

Gärungen vor der Nevolution 3. Galizien 294. Garda: See 347. Gefangene im Schloß 38, 44. Gegenfäße 4. Geldmittel der Kriegsschüler 179. Gendarmenmarft 101. Generalstabsgeschäfte 171. Geodäsie 175. v. Gerlach, Generaladjutant 46. Gerschow, hauptmann 55, 77.

v. Gersdorf, Premierlieutenant 14. Gerüchte 16, 25. Gerwien, General 161, 232, 239. Gefandtschaft, Empfang auf der 245. Geschichtsvorträge 165. Gesellschaftliche Gewohnheiten 260. Gewehrmobell, neues öfterreichisch, 337

Gewehrmobell, neues öfterreichisch. 337. Gewitter in Friefact 172.

Glienide 85, 153.

v. Eneisenau = Sommerschenburg, Graf 76.

v. der Golt, Frhr., Major 217.

v. Gortschakoff, Gesandter 262.

v. Gotich, Hauptmann 65.

v. Graevenit, Lieutenant 23, 37, 177.

v. Graevenit=Frehne, Gutsbesiter 184.

v. Grammont, Herzog, Gesandter 261. Granatstüd im Brunnen der Breiten

Straße 59. Grapow, Oberft 118.

v. der Groeben, Graf, General 230.

v. Grofchte, Lieutenant 55.

Groß, Amimann 66.

Großfreug 91.

v. Grünne, Generaladjutant 245, 280.

# H.

v. Hahn, Oberst 57, 73, 74, 103, 218. Hamburg 18.

v. Hansemann, Finanzminister 79.

Sandtke, Oberft 158.

v. Hardenberg, Graf 269.

v. Hartmann, Hauptmann 174.

Hartmann, Hauptmann 118.

Hauptmannsprüfung 235.

Häuser, große, Wiens 323.

v. Haustab, Feldmarschall-Lieut. 288.

v. Helden Sarnowsti, Lieut. 108, 242.

Helgoland 183. Württemberg 7.

henning 169.

Beffen, Kurfürft von 128.

Seffenstein, Graf 18.

Beh, Feldzeugmeister 246, 255, 279, 296.

hettgen, Unteroffizier 25.

v. Hiller, Hauptm., Flügeladjutant 14.

v. Hindelben, Polizeipräsident 137. Sirsch, Prosessor 164.

Sochzeit der Prinzeß Charlotte 131.

v. Hoepfner, General 157, 170. Sofbauer, Hauptmann 337.

Hohenlohe = Langenburg, Gustav, Prinz zu, Fesdmarschall-Lieutenant 269. Hohenlohe-Dehringen, Hugo, Fürst

von 236.

Sübnec, Argt 12.

v. Hülsen, Intendant 128.

Sufeland 90, 107.

# 3.

Sacobs, Vizewachtmeister 107.

Jahr, erftes in Wien 268.

v. Jaski, Hauptmann 30, 62, 88, 107.

v. Senichen, General 54, 74, 115.

Seremias 287, 327.

Jefuiten 291.

Indirefte Rachrichten 285.

Infanteriedienst in Roblenz 187.

24. Infanterie=Regimentu. 3. Manen= Regiment 78.

Innsbrud 343.

Johann, Erzherzog 95.

Jicht 269.

Italien, Reise nach 338.

# R.

Radettenkorps 39.

Raiser Franz Joseph in Berlin 212.

Kaiserbesuche in Berlin 209.

Kaiserreise, Juni 1855. 332.

Kaltes Fieber 121.

v. Kameke, Lieutenant u. Brigadeadjutant

53, 65, 74. Kaput 65.

Rarleruhe in Oberichlefien 7, 10.

Karneval in Wien 320.

Raferne am Rupfergraben 27.

Kaserne am Oranienburger Thor 27

Raferne der Lehr: Eskadron 35.

Rehl, Major 119.

v. Rirchmann, Abgeordneter 77.

v. Anobloch, Oberft 113, 121.

Röllnisches Rathhaus 32.

Rönig 4, 23, 24, 34, 46, 52, 67, 72, 80.

Königin 106.

Königin von England 72.

Königs=Grenadiere 100.

Roenigsmart, Graf 44, 58.

Röpfe, Professor 164.

Rokarde, schwarz-roth-goldene, abgelegt 129.

Kommandos eines Offiziers nach Wien, Rothwendigkeit beffelben 233.

Ronfordat 319.

Konftabler 77.

Roschentin 8, 125.

v. Kote, Major 219.

v. Kräwell, Premierlieutenant 27, 28.

Krajowa 291.

Rrafau 291.

Rrankenpflege 11, 12.

Rrausnid, Oberbürgermeifter 30.

v. Rrieger 197.

Kriegsluft, gedämpfte 317.

Kriegsspiel 14, 206.

Kriegsschüler am Tisch des Prinzen 177.

Rriegsschule 157.

Rrisis, mährend der Krantheit 13.

Rronpring 72.

Rühn, Grenadier 25.

v. Küftner, Intendant 128.

v. Runowsti 120.

### 32

Laboratorium 27.
Laibach 367.
Landtag, der vereinigte 74, 75.
Leben im Kantonnement 96.
Leben im Winter 1850. 127.
Leberstrohm 90, 107.
Leichen im Schloß 52.
Leftüre in Koschentin 13.
Leng, Major 254.
Lichnowsky, Fürst 31, 32, 49, 94.
Lichtenstein, Franz, Fürst 250, 256.
Liebert, Major 171.
Lindenberg 95.
Lindenmüller 78.
Linz, zum zweiten Mal in 283.

# Luise, Prinzessin zu Hohenlohe 9, 12.

Mäntelholen 37. Magdeburg 91.

Linger Thürme 271.

Lublinig 307.

Lübars 91.

Mailand 357.

Majorsnacht der Berliner Bürgerwehr 102.

v. Manteuffel, Oberftlieutenant, Flügelsadjutant, 51, 267.

v. Manteuffel, Frhr., Minister d. Innern 97, 243.

Marsch mit den Augmentationspferden nach Magdeburg 149.

Marsch in die Rasernen 51.

Marsch nach Potsbam 153.

Mafern 239.

Mathematikvorträge 163.

Mattern v. Preuß, Lieutenant 25.

Medlenburg = Schwerin, Großherzog von 128.

v. Meerheimb, Licutenant 95.

Meinung, öffentliche 205.

Meisrimmel, Oberft 352.

v. Meyendorf, Gefandter 261.

Mefferschmid, Geheimer Rath 167.

Metternich, Fürst 322.

Milde, Abgeordneter 31.

Militär=Attachés anderer Staaten 265.

Militärische Größen Defterreichs 255.

Ministerium Brandenburg 97.

v. Minutoli, Polizeiprafident 30.

Mißstimmung überall 4.

Moabit 106.

Mobilmachung ber Armee 147.

v. Möllendorf, General 2, 28, 30, 41.

Monbijon 53.

v. Müffling, General 30.

v. Münfter, Graf, Flügeladjutant 52.

Munitionsausgabe 29.

Mutter des Pringen 8.

### 98.

Nationalanlehen 329.

National=Versammlung, der Prinz von Preußen in der 83.

National=Versammlung im Schauspielhause 98.

Raunyn, Bürgermeifter 47.

v. Neumann, Albert, Flügel-Abjutant 47, 52, 225.

Reumann, Sauptmann 119.

Rifolaus, Raijer, in Berlin 212.

Nifolaus, Tod des Kaijers 326.

Nobiling, Intendantur-Nath 40. Nugy, General 246.

### D.

Oberichlesien 5.

v. Dergen, hauptmann 216.

Desterreicher, wie die, über Preußen dachten 267.

Desterreichische Ravallerie 281.

Desterreichische Operations: Urmee 295.

Defterreichs Bertrag vom 2. Dezember 311.

Difizierforps 70.

Offizier: Musitverein 207.

Oftober Bericht nach Berlin 299

Oldenburg, Großherzog von 128.

Omer=Bajda 279.

Oppeln, von, nach Wien 309.

Dranienburger Thor 29, 61.

v. Oriolla, Graf 142.

Otto, Kanonier 90.

# P.

Pagen nach ber Hochzeit 134. v. Pannwig, Oberforftmeister 129. Paris 16.

Parteien in Preußen 229.

Patent des Königs 23.

Paur, Graf, Feldmarschall = Lieutenant 257.

v. Pfuel, General 29, 50, 95.

Philosophie 169.

Plakate in den Stragen 19.

Plejjow 91.

v. Podewils, Major 56.

Böbel beim Ginmarich in die Rajerne 54, 55.

Polizei 21.

Polizeilich überwacht 253.

Polizei, öfterreichische 313.

Potsdam 65, 81.

Prenzlau 174.

Preuß, Major a. D. 57.

Bring von Breußen 13, 26, 29, 44, 47, 57, 64, 71, 81, 82, 85.

Bringeß Bietoria 72, 302.

v. Prittwip, General 25, 29, 31, 35, 45, 48, 50, 65.

Privatleben mährend der Kriegsschule 200.

v. Buttfamer, Oberft 138.

### H.

Radesti, Marjchall 349.

v. Radowit, General 127, 191.

Radziwil, Fürst Wilhelm 17.

Ramming, General 325.

v. Rauchhaupt, Oberftlieutenant 33.

v. Raufdenplatt 35.

Rede des Königs 68.

v. Redern, Graf 128.

Rehberge 80.

v. Reibnit, Lieutenant 53, 89.

v. Reiher, General 233, 234.

Reindorf bei Magdeburg 149.

Reinidendorf 61.

Reifchach, General 348.

Reise, beschwerliche, beim Schneesturm

Reise mit der Post durch Tirol 343.

Reise nach Berlin 300.

v. Rhaden 42.

v. Rheinbaben 62, 95, 108.

Reuß, Fürft 127.

v. Reuter 17.

Revolution in Paris 16.

Rimpler, Hauptmann 97, 102.

Ritter, Professor 168.

v. Rochow=Plessow 91.

v. Roeder 196.

v. Roehl, Oberft 215, 219, 225, 234.

Rosenberg in Schlesien 10, 12.

v. Rossi, Graf, sardinischer Gesandter 114.

Rückert gen. v. Burchardi, Hauptmann

Ruhr in Oberichlesien 5.

Russische Gesandtschaftssetretäre 263.

# S.

Saarlouis 16.

Salm, Felig 259.

v. Salviati 177.

Sangiouci 80.

Scharnhorst, Bachtmeifter 85, 97, 115. Schellbach, Professor 161.

Schießbaumwolle 316.

Schießübung 91.

v. Schlieffen, Graf, Kommandeur des 2. Garde Regiments 60, 224.

Schlofplat 25, 28.

Schmergow 87.

Schneefall in Oberschlesien 304.

Schönburg, Fürstin Luife 321.

Schönhauser Thor 99.

v. ber Schulenburg, Graf, Dberft 93.

Schwerin 18.

Seebad Wangeroog 181, 186.

Sechundsjagd 182.

Sefeloge 135.

Seherr=Thog, Freiherr 236.

Seherr=Thog, Graf, Damrau 236.

Semmering=Bahn 339.

Singafademie, Berlin 77.

Sommerübungen 141.

Sonntagmorgen ben 19. Märg. 48.

Spandau 64.

Sparfamfeit 109.

Sprachunterricht 114.

Sprengversuch eines Befchütes 120.

v. Stadelberg, Baron, General 264, 278.

v. Steinmet, Major 93.

v. Stern 37.

Stieber 35, 49.

v. Stodhausen, Gefandter von Sannover 278.

v. Stodhaufen, Rriegsminifter 138.

Stolz, Johann 240.

Straßenlärm 22.

v. Strotha, Kriegsminister 97, 138, 218. 225.

Studentenwachen 54.

Sturg vom Pferde 144.

Style, englischer Sprachlehrer 114.

Sydow, Hauptmann 168.

### T.

Taglioni, Marie 289.

Tataren: Nachricht 291.

Taubert, Oberft 161.

Tegel 61.

Teichert, Oberftlieutenant 221.

Temme, Abgeordneter 77.

v. Thadden=Triglaff 75.

Theater, die Königlichen 128.

Thiergarten 64.

v. Tiedemann, hauptmann 243.

v. Tilly, Lieutenant 135.

Tischrücken, Psychographen 195.

Trient 345.

Trient, von, nach Riva 345.

Trieft 366.

Tropus, Dr. 87.

Truppenbereitschaft 21, 23.

Truppendisziplin 60.

Truppenzusammenziehung um Berlin 93.

Typhus in der Familie 11.

Typhus in Oberschlesien 5.

#### 11.

lebungen mit gemischten Waffen 282.

Unfall auf dem Manöver 219.

Unfall des Dieners 240.

Unsicherheit in Berlin 133.

Urban, Thierarzt 79.

Urlaub bis zum 15. November 303.

Urlaubsgesuch 122.

# V.

Bater, ber, des Prinzen 6, 8, 11, 22, 23, 44, 46, 49, 58, 75, 76, 130.

Venedig 359.

Berhalten des Dieners nach dem Un= fall 241.

Verona 353.

Berfuch erneuten Aufstandes 61.

Bertrag Desterreichs mit den Westmächten 277.

Biered, Schaufpielerin 33.

v. Binde, Frhr., Oberftlieutenant 22, 32, 48, 49, 50.

v. Binde, Georg, Frhr., Abgeordneter 22. Bogtland 104.

Boigts-Rhet 177.

Volksjuftig 57.

Bolfsthümlichkeit des Raifers 279.

Volksversammlungen 19.

Borträge 206.

### 213

Waffenvertheilung 58. Wahlländer, Hofzahnarzt 74. Walbed, Abgeordnetet 77, 95.
v. Walbed, Fürstin 127.
Wallmoden, Graf 324.
Wasserfadelzug 85.
v. Wedell, Major 74.
Weis, Dr. 146.
Werneuchen 99.
Wernide, Handschuhmacher 57.
Westmoreland, Lord, Gesandter 261.
Widen, Antunst in 244.
Wien, Ansunst in 244.
Wien, Ansunst in 246.
Wien, sussanding in 242.
Wilhelm, Erzherzog, Chef der Artisserie

246.

v. Wimpfen, Graf, Feldzeugmeifter 246, 258. v. Windifchgräß, Fürst 96, 257, 290,

322.

Wirsit 82, 83.

Wittich, Oberft 118.

Wohnung, bescheidene 108.

v. Wrangel, General 93, 98, 101, 141.

3.

Zeit zwischen ben Verträgen 181. Zeughaussturm 86. Zurückziehen ber Truppen 45. Zustände in ber Armec 335.





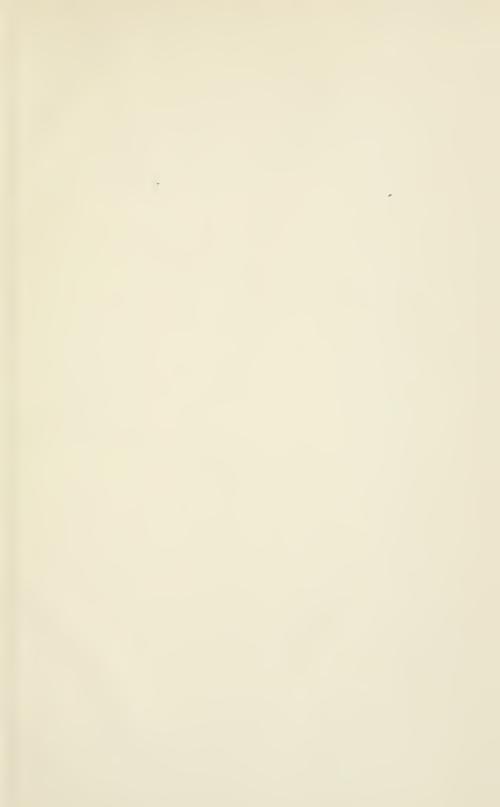





